

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

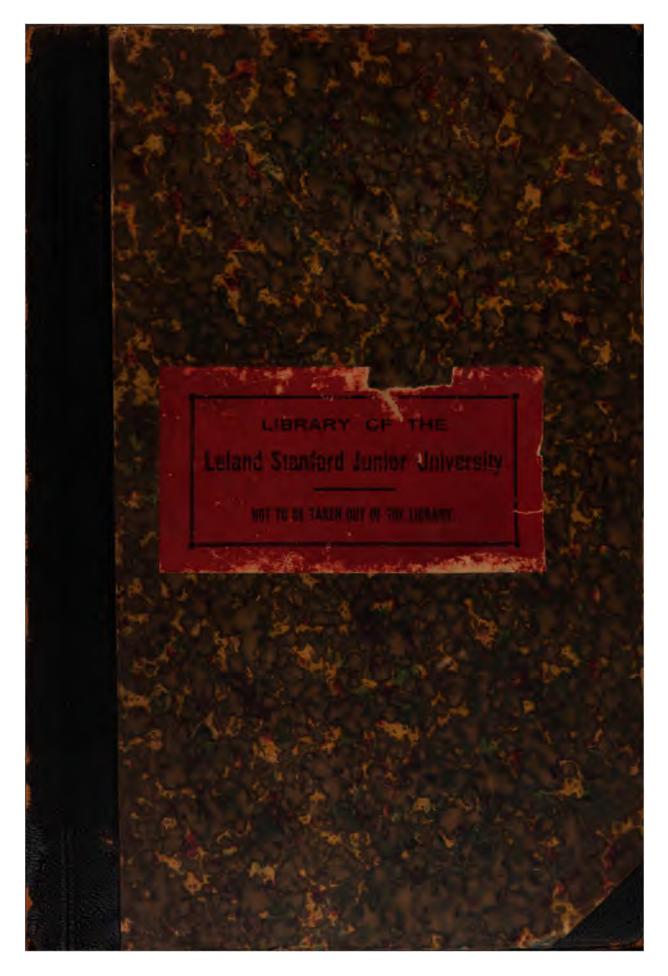

1.m. 479.98 2568

• · 

• .

# GRAMMATIK

DER

# ROMANISCHEN SPRACHEN

VON

FRIEDRICH DIEZ.

DRITTER THEIL.

FÜNFTE AUFLAGE.

BONN,

EDUARD WEBER'S VERLAG.
(JULIUS FLITTNEB.)

1882.

LIBRARY

OF THE

LELAND STANFORD JUNIOR

UNIVERSITY.

A 6860

PC 61

D 7

1772

### Viertes Buch.

# Syntax.

Die Syntax lehrt, die in der Etymologie von Seiten ihrer Form und ihrer Biegungsfähigkeit betrachteten Redetheile zum Ausdrucke eines Gedankens d. h. zu einem Satze zu verbinden. Sie hat dabei nicht nur auf die organische Fügung dieser Redetheile unter sich, sondern auch auf den Gebrauch einzelner ihnen angehöriger Individuen Rücksicht zu nehmen. Der Satz ist entweder einfach oder mehrfach (zusammengesetzt); diese in dem Wesen gebildeter Sprachen liegende Unterscheidung ist auch in dem System zu beobachten, und so wird der 1. Abschnitt den einfachen, der 2. den mehrfachen Satz behandeln. Die Regeln von der Stellung der Redetheile im Satze oder der Sätze unter sich würden sich zwar in diesen beiden Abschnitten gelegentlich vortragen lassen; indessen gewährt die abgesonderte Behandlung dieser Aufgabe nicht nur practische Vortheile, sie bringt auch einen wichtigen Charakterzug der Sprachen zu deutlicher Erkenntnis. Nicht minder rathsam scheint es, der von der antiken wesentlich abweichenden, minder einfachen Negationsmethode einen eignen Abschnitt einzuräumen. Somit zerfällt das Ganze der rom. Syntax in vier Abschnitte. |

### Erster Abschnitt.

### Einfacher Satz.

### Erstes Capitel.

### Substantiv und Adjectiv.

1. Das Verhältnis des rom. zum lat. Genus ist, da dieses mit der Decl. innig zusammenhängt, bereits in der Wortbiegungslehre erörtert worden: nicht ohne Ausnahmen stimmt das rom. Masc. zum lat. Masc. oder Neutr., das Fem. zum Fem.; selbst die aus dem GerDies roman, Gramm., III. 5. Auf.

manischen aufgenommenen Wörter blieben meist ihrem Genus getreu (S. 413-420). Geht man von dem Begriffe aus, so verhält es sich gleichfalls wie in der Stammsprache, doch hat die Endung einigen Einfluss auf das Geschlecht gewonnen. Appellativa z. B. auf a (fr. e), die eine männliche Person bezeichnen, sind im allgemeinen gleichfalls männlich, allein manche neue, wie guida, spia, sentinella, bekennen sich fast auf allen Gebieten zum weiblichen Geschlecht, ja selbst die überlieferten Wörter propheta und papa werden im Prov. und Altfranz. zuweilen als Fem. behandelt, wozu nur die Endung verführt haben kann (S. 413 ff.). In andern Fällen passte man die Endung dem Genus an: socrus lautet sp. pr. suegra, pg. sogra, wal. soacre; nurus it. nuora, sp. nuera, pg. pr. nora, afr. nore, wal. nore. Geographische Namen richten sich meistentheils nach der Endung, indem die auf a weibliches, die übrigen männliches Geschlecht zeigen; zu den letzteren gehören it. Messico, Perù, Napoli, Parigi (auch weiblich), Tamigi, Tevere, sp. Japon, Ferrol, Guadalquivir, Ródano, pg. auch Garumna, Guadiana, Sequana, fr. Portugal, Piémont, Danemark, Canada, Brésil, Paris, Lyon, Rhône, Danube, Elbe. Monate und Wochentage sind masc., diese nur im Wal. fem.; die Winde, sofern sie nicht auf a ausgehen, gleichfalls masc. | Die wichtigste Änderung ist, dass die Namen der Bäume im ganzen männlich geworden sind (S. 415).

2. Über den Numerus ist zu erinnern: 1) Personennamen im Sinne von Appellativen treten ohne Bedenken in den Pl.: it. i Catoni, gli Scipioni (Männer wie Cato, Scipio), sp. los Horacios y Virgilios, wie lat. Catones, Scipiones oder gr. οί Ήρακλέες, οί Θησέες (s. Cap. 2, §. 5). — 2) Die Namen der Stoffe sind im Lat. grossentheils des Pl. fähig, solche sowohl, die eine lockere Vereinigung kleiner Theile wie solche, die eine Masse bilden; jene werden als eine Gesammtheit, diese als Individuen aufgefasst: nives, grandines, imbres, arenae, pulveres, frumenta, venena, carnes (Stücke Fleisch), pices (Stück Pech). In den jüngeren Idiomen hat sich hier der Pl. in noch grösserm Umfange wirksam gezeigt: it. z. B. kann man sagen nevi, piogge, arene, farine, frumenti, orzi, latti, lini, lane, carni, ori, argenti, rami, piombi, stagni; sp. nieves, lluvias, arenas, polvos, cenizas, trigos, lanas, carnes etc.; fr. neiges, pluies, arènes, poudres, sucres, chairs, ors, plombs. — 3) Gleicherweise können Abstracta, welche leibliche oder geistige Zustände oder Thätigkeiten bedeuten, in den Pl. rücken, ein wichtiger syntactischer Zug, den die neue Sprache mit der alten gemein hat. Lat. Bsp. vitae, mortes, somni, risus, timores, superbiae, audaciae, irae, odia, invidiae, amores, oblivia, honestates, satietates. So it. vite, morti, sonni, osi, risa, gusti, timori, superbie, orgogli, ire, odi, invidie, vendette, ubbidiense, amori, obblii, posse Ger. 3, 51, umilitadi, onestadi, povertà, sanità; auch die sinnlichen Begriffe

ardori, candori, rossori, splendori, mormorii, gridi, tuoni, caldi, geli. Dsgl. sp. vidas, muertes, miedos, temores, iras, amores, selos, ciumes, valores, saludes, piedades, temeridades. Fr. vies, morts, craintes, peurs, amours, fureurs, courroux, désespoirs, perfidies, bontés, respects, selbst patiences, figurlich feux, flammes, froideurs, les frois et les chaus (Kälte und Wärme) Ruteb. I, 31, vgl. Ménage zu Malherbe p. 142; pr. las fams e los sets GRoss. 6741, indessen wird von dieser Freiheit hier schon eine beschränktere Anwendung gemacht. Solche Pl. bezeichnen entweder eine wirkliche Mehr heit des Begriffes (le morti degl' imperatori) oder eine Mehrheit von Arten oder Äusserungen eines und desselben Begriffes (le bellesse die verschiedenen Seiten der Schönheit, le ire die Zornesäusserungen, gli amori die Liebschaft); zuweilen verstärken sie auch nur den einfachen Begriff<sup>1</sup>. Zu den Abstracten gehört auch der Inf., dem aber in dieser Anwendung der Pl. selten zugestanden wird. Übrigens werden solche Pl. am liebsten von der gebildeten Poesie angewandt, welche sie als Redeschmuck benutzt und sucht; die ältere, unbewusstere ist ihnen weniger geneigt. Der neuen deutschen Sprache stehen dagegen viele derselben nicht mehr zu Gebote, die der alten noch sehr geläufig waren. — 4) Andere Fälle sind lat. coeli, it. cieli, sp. cielos, fr. cieux; pectora, sp. pechos sowohl im eigentlichen Sinne von einem einzelnen Manne wie abstract, ist häufig; barbae ebenso gebraucht (bei Apulejus u. a.), sp. pg. barbas; litterae (Brief), altsp. pr. letras, afr. letres von einem einzelnen Dinge dieser Art. - 5) Mehrere Subst. sind ausschliesslich oder vornehmlich im Pl. tiblich theils in Übereinstimmung mit dem Latein, theils vermöge eines spätern aus der Natur des Gegenstandes geschöpften Gebrauches. Ein kleines Verzeichnis solcher Wörter ist S. 420 gegeben worden.

3. Den Beruf des Subst. können auch Adj. und Pron., Verba, (Infinitive) und Partikeln erfüllen; selbst ganze Phrasen wie im Griech., wovon beim Inf. mehr. Hier ist noch einer im Lat. tiblichen Umschreibung eines persönlichen Subst. durch einen Relativsatz zu gedenken, welche vor allen der Italiener liebt: lat. ii qui audiunt (auditores), ii qui judicant (judices); it. a chi leggerà (al lettore); il

<sup>1)</sup> Was das letzte dieser Wörter betrifft, so hat sich im Prov. und Altfranz. die Pluralform der casus obl. amors in den Sg. eingemengt, so dass jene gleichbedeutend geworden mit amor (Liebe, Liebesgott). Zwar Matfre Ermengaut betitelte sein Werk lo breviari d'amor, nicht d'amors, aber Molinier das seinige las leys d'amors statt d'amor; andere schrieben par amors (aus Liebe), segon amors (der Liebe gemäss), fr. Dichter sagten la chasse d'amours, li jeu d'amours, sospris d'amours. Hier noch die kleine Bemerkung, dass bereits der lat.-deutsche Vocabularius S. Galli (8. Jahrh.) das deutsche Adv. gernliho mit ex amurs übersetzt, dessen zweites Wort in Erwägung seines u und s dem Franz buchstäblich entnommen sein muss.

maestro di color che sanno (de' sapienti) Inf. 4, 131; diè lor chi conduce 7, 74; sp. al que leyere u. a. m.

- 4. In einem bestimmten Falle wird regelmässig das Subst. statt des Adj. gesetzt. Attribute des Stoffes drückt der Römer durch Adj. aus und nur hin und wieder in poetischer Schreibart erlaubt er sich Subst. wie sideris ora für siderea, tegumenta frondis für frondea. Der neuen Sprache, welcher die Form dieser Adj. auf eus nicht zusagte, ist das Subst. Regel geworden, und so lautet poculum aureum, argenteum, cupreum it. bicchier d'oro, wal. pahar de aur, sp. vaso de plata, fr. gobelet de cuivre. Versagt ist das Adj. freilich nur der fr. Sprache (S. 623), und wenn Dichter das Part. brauchen, wie Malherbe in âge ferré statt de fer, siècle doré statt d'or, so ist die Kritik nicht damit einverstanden. Mehr oder weniger gilt dies auch von geographischen Namen wie it. vino di Reno, Guittono d'Areszo, doch auch Pietro Aretino, Serafino Aquilano; andre Bsp. Cap. 2. §. 4. - Eine sp. Eigenthümlichkeit ist: Subst., die von einer Präp. begleitet den Begriff eines Adj. ausdrücken, können unmittelbar in dessen grammatische Stelle eintreten, also auch gleich einem ächten Adj. dem Hauptworte vorangehen, als wenn wir sagen wollten 'die ohne Gleichen Schönheit' für 'die unvergleichliche': la sin voual belleza = la incomparable belleza Nov. 4; dos sin ventura amigos Num. 4, 1, el vano y sin provecho sentimiento Garc. eleg. 1; el mas sin ninguna mala tacha (el mas puro) CLuc. 45; aquel sin ventura; me tienen por de ningun juicio. Die andern Sprachen thun dies nicht so leicht. Entsprechend aber ist z. B. it. quel senza cuore.
- 5. Das Adj. in seinem absoluten Verhalten (von seiner Construction zum Subst. wird Cap. 4 die Rede sein) begreift entweder eine Person in allgemeiner Bedeutung in sich, oder es drückt einen abstracten Begriff aus. 1) Der Gebrauch des persönlich gedachten Adj. erstreckt sich in den jungeren Sprachen viel weiter als in der lat., worin der Beziehungs begriff homo nicht gerne ausgelassen wird. Homo doctus ist schlechtweg it. il letterato, sp. el erudito, fr. le savant, wal. inveteatul, und in dieser Art lässt sich zuweilen auch das Fem. anwenden. - 2) Drückt es einen abstracten Begriff aus, stellt es eine Eigenschaft als solche hin, so kleidet es sich in andern Sprachen in die Form des Neutr., wie lat. jucundum, gr. τὸ καλόν. In den meisten rom. Provinzen steht es hier formell dem Masc. gleich: it. il sublime, il bello, pg. o grande, o formoso, pr. lo vers, lo belhs, fr. le beau, l'utile, so dass über seine Bedeutung nur der Zusammenhang entscheidet. Im Span, hat sich indessen für diese Bedeutung des Adj. durch eine glückliche Fügung ein eigner Artikel lo festgesetzt, der jeder Verwechslung vorbeugt: lo verdadero, lo útil, lo presente, lo pasado, lo alto desta sierra, lo hondo deste valle. Eine formelle Unterscheidung des Neutr. am Adj. selbst (abgesehen von den

wenigen Fällen des anomalen Compar., wie it. migliore, Neutr. meglio = melior, melius) kennen nur die nordwestlichen Mundarten in ihrem ältern Zustande: pr. Masc. bos, Fem. bona, Neutr. bo, afr. bons, bone, bon; allein dies Neutr. beschränkt sich auf den adjectivischen Gebrauch, indem es sich auf einen neutralen Pronominalbegriff, der auch im Verbum, gewöhnlich esser, enthalten sein kann, bezieht, wie in aisso es belh (cela est beau); tot lo remanen; tot quant es avinen; no pot esser remasut que; belh m'es, bon m'es; aber nicht substantivisch lo belh, sondern, wie gesagt, mit Flexion lo belhs, gran perda hi fai lo remanens (der Rest) Chx. V, 11, vgl. S. 447<sup>1</sup>. — 3) Die Umschreibung | dieses Neutr. mit res ist auch den jungern Sprachen, worin aber causa üblicher geworden (S. 733), sehr geläufig: it. cosa incredibile (etwas Unglaubliches), sp. cosa nueva, pr. re novelh Chx. V, 375, plus leugiera cauza (Übers. von facilius) GO. 58b, fr. grand chose, belle chose. Wir werden unter dem Pron. sehn, dass im It. cosa zuweilen verschwiegen wird, so dass hier ein Fem. neutralen Sinn vertritt. Im Wal. einzig und allein kann das absolute Neutr. durch den Pl. des Fem. gegeben werden, z. B. ceale pemuntesti (res terrestres = terrestria das Irdische); dela cei buni invatse cele bune (von den Guten lernt man die guten Dinge, das Gute).

6. Es gibt Fälle, worin das Adj. die Stelle des Adverbiums einnimmt. 1) Dass es als Neutr. für letzteres stehen könne, ist in der Wortbildung (S. 739) angemerkt worden. Indessen ist dies nicht allen, ja verhältnismässig nur wenigen und zwar fast nur einfachen Adj. gestattet; im übrigen wird die Zss. mit mente angewandt. Doch bewegt sich die Dichtersprache auch hier wie überall freier. Zur Anschauung einige Bsp. It. mena dritto altrui Inf. 1; lo sol fiammeggiava roggio Pg. 3; si alto miraron gli occhi miei P. Son. 12; come dolce ella sospira 126; mirandol io fiso P. Cz. 24, 3. Sp. fermoso sonrrisaba PC. 881; duermes cierto? Garc. egl. 2; el viento que blando y prospero soplaba Nov. 7; se holgaron infinito. Pr. jats mol o dur Jfr. 135b; tan suau non m'adormi Chx. III, 98; vauc plus prion 104. Fr. ces fleurs sentent bon, mauvais; cette actrice chante faux; il parle

<sup>1)</sup> Schon die Grammatiker des 18. Jh. nahmen für das Prov. ein neutrales Adj. in Anspruch. UcFaidit redet nämlich von adjectius, quan son pausat senes substantiu, si cum mal m'es, greu m'es, fer m'es, estranh m'es qu'el aia dit mal de me GProv. p. 6. Raim. Vidal: pot hom abreujar (d. h. das s der Flexion weglassen) per rason del neutri el (d. i. en lo) nominatiu el vocatiu singular, ais; com qui volia dir: bon m'es car m'aves onrat; mal m'es car m'aves tengut; bel es aiso das. p. 73. Raynouard weiss, wenigstens in seiner Gramm., nichts von einem Neutr., in bel m'es, greu m'es findet er nichts als eine unpersönliche Anwendung des Adj. Auch in tot ais quant es avinen? Das dreifsche Geschlecht des Adj. ist wohl zuerst, da die alten Quellen noch schwiegen, in der 'Poesie der Troubadours' S. 299 anerkannt worden.

trop vite. Unter den späteren Lateinern braucht Prudentius häufig das Adj. für das Adv., castum für caste, severum für severe (s. edit. Cellar. index.). — 2) Will man die Art und Weise einer Thätigkeit dem Subject oder Object als Prädicat beilegen, so verwandelt man das Adv., wie im Lat. (tacita secum gaudet), in das Adj., welches aber nur da klar zu erkennen ist, wo es im | Fem. auf a oder im Pl. steht, da es sonst das gewöhnliche Adjectivadv. sein kann. It. la mente mia mirava fissa Par. 33; tu vedi certa Orl. 5, 54; pastorella mai sì presta non volse piede 1, 11; che più lontana se ne vada 1, 20; ite veloci! Sp. nubes que tan recias caminais GVic. 71\*: alta va la luna SRom. 227; alza mas alta la rodilla Num. 4, 4; viendola andar tan ligera Nov. 1; hermosa y discreta respondió 4; pg. commetteram soberbos os Gigantes o Olympo Lus. 2, 112; mais certas se conheçam as partes 5, 25. Die nordwestl. Sprachen scheinen dieser Ausdrucksweise nicht geneigt; indessen sagt man fr. une nouvelle venue (statt nouvellement), des fleurs fraîches cueillies, afr. les chevaliers noviax venus Brut. I, 329; pr. la luna lusi clara Jfr. 66°. Sehr gewöhnlich, wie im Latein, treten auch die Adj. solus, primus, ultimus für Adv. ein. It. soli tre passi credo ch'io scendesse Pg. 8; ella uscì la prima; uomini eletti ultimi vanno; sp. solos D. Antonio y D. Juan no quisieron; yo á tan divina gloria la primera embestiré Cald. I, 83b; pg. nellas sós exprimenta toda a sorte Lus. 3, 39. Fr. ils sont les seuls á plaindre Corn. Hor.; le seul consulat est bon pour les Romains Corn. Cinn.; o fleur que j'ay la première servie Mar. II, 317; elles entrèrent les dernières. Im Span. und Pg. wird junto (junctus, junctim) als Adv. sowohl wie als Adj. gesetzt, z. B. sp. junto severidad con dulsura Garc. egl. 2; la multitud de gente y armas junta Num. 1, 1; pg. recebem junto e dão feridas Lus. 4, 39; os ventos juntos dando nella (sc. vella) 6, 71.

7. Compar. und Superl. — Der rom. Ausdruck derselben ist in der Flexionslehre abgehandelt worden; für die Syntax sind noch einige Puncte zu erwähnen. 1) Ausser magis, plus, minus kann auch melius dazu verwandt werden: it. più contento e meglio sicuro Dec. 4, 1; meglio capace Orl. 3, 48; pr. lo miel presan el plus plasen Chx. V, 12; lo mielh adreg IV, 46; altfr. des mels gentils Ch. d'Alexis; les miels vaillans LRs.; li miax vaillant Dolop. 241 (was sich leicht aus valoir mieux erklärt); im Grunde aber führt dieser Compar. auf den Positiv ben sicuro etc. zurück. Charl. v. 310 | steht set ans e mels, genau wie mhd. siben jâr ode bas. Auch it. sagt man meglio di venti scudi. — 2) Nach allgemeiner Regel ist der Begriff des Superl. an den Artikel gebunden. Dabei versteht es sich, dass der Artikel überall ausbleibt, wo ein dem Adj. vorausgehendes Pron. ihn überhaupt nicht vor sich leidet. Man sagt fr. mes plus beaux jardins, it. aber i miei più bei giurdini u. dgl. Umgekehrt ist dem Compar.

der Artikel nicht fremd: er kann nicht unterdrückt werden, wo ein Gegenstand als ein bestimmter ausgesprochen werden soll, wie in der pr. Stelle los fortz venson li forsor (die Stärkeren besiegen die Starken). Hier schützt der Sinn vor Verwechselungen. Ariost braucht sehr häufig den articulierten Compar. in verneinenden Sätzen, z. B. non era dopo il re di lui il più degno Orl. 5, 13, in welcher Stelle dieser Vergleichungsgrad durch das von ihm abhängige di lui klar ist; che la Bretagna non avea il più forte 5, 17; Annibal Caro sagt io non ho mai conosciuto il più compito gentile uomo di questo. - 3) Wird der Superl. seinem schon articulierten oder von einem Possessiv begleiteten Subst. nachgesetzt, welches dem Redenden gewöhnlich freigegeben ist, so bleibt er meistens unarticuliert. It. i suoi compagni più noti e più sommi Dant.; nell' età sua più bella Petr.; tra l'altre gioje più care che aveva Bocc.; la donna la più bella ch'io abbia mai veduta; doch wird die Wiederholung des Artikels in dieser Sprache getadelt. Sp. la desdicha mas fuerte; pg. seu filho mais velho; a neve he o corpo o mais branco. Pr. l'ome pus grassios; afr. le pris plus honneste; mes garnemens plus chiers. Im Neufranz. aber ist der Artikel nicht zu umgehen: la femme la plus vertueuse. Im Wal. wird der Superl. mit dem Artikel cel begleitet, und dem Subst. immer nachgesetzt: nucul cel mai umbros, Dat. nucului celui mai umbros. — Auch einem mit bestimmtem Artikel bezeichneten Subst. kann sich der Superl. mit unbestimmtem Artikel anschliessen: it. un popolo il più incostante; sp. un valle el mas secreto; pg. huma estrella a mais luminosa; engl. a nature the most delicate. — 4) Der organische Superl. soll absolut nur den hohen Grad einer Eigenschaft aussprechen (durissimo sehr hart) und verbindet sich | darum meist mit dem unbestimmten Artikel: it. una bellissima casa, sp. un hombre doctisimo und so afr. un grandisme nes. Indessen ist auch dieser Form der bestimmte Artikel nicht schlechthin versagt: Verbindungen wie it. l'ottimo parlatore, la minima parte, l'altissimo poeta, le virtuosissime operazioni, sp. el audacisimo caballero DQuix. 1, c. 28, la afligidisima madre, pr. l'altisme tos, afr. li saintisme ber TCant. p. 83 sind nicht untiblich 1. - 5) Der Lateiner bedient sich in Beziehung auf zwei Gegenstände des Compar., nicht des Superl. Die Tochtersprachen können dieser Regel überall da keine Folge leisten, wo dem Adj. der bestimmte Artikel nothwendig zukommt, weil hier sogleich derjenige Ausdruck entspringen würde, den man den Superl. nennt: minor fratrum ist it. il minore de'due fratelli, fr. le plus jeune des deux frères, dagegen engl. the younger of the brothers. Ist aber

<sup>1)</sup> Hiezu bemerkt Mussafia: la minima parte non corrisponde perfettamente a l'ottimo parlatore; questo è, come lo dicono, superlativo assoluto (der sehr gute Redner), quello è relativo (non der sehr kleine Theil, ma der kleinste Theil).

der bestimmte Artikel nicht geboten, so macht sich auch hier der alte Brauch geltend, wie sp., wo von zweien die Rede ist, tú llevarás la palma de mas verdadero amigo (certioris amici palmam reportabis) Num. 4, 1 (p. 73). — 6) Nach Relativen wie quantus, quam, ut setzt der Lateiner, um den höchsten Grad der Möglichkeit auszudrücken, den Superl.: quanta maxima poterat celeritate; quam celerrime potuit; ut blandissime potest; so gr. ώς τάχιστα, mhd. sô er schiereste mohte. Der Romane setzt gewöhnlich den Compar, der für den Gedanken ausreicht. It. quanto potea più forte ne veniva Orl. 1, 15; come meglio seppe, auch come il meglio seppe; come si puote il meglio. Sp. plorando quanto mas se podia Bc. Mil. 770; como él pudier mejor PC. 2646. Altfr. plus tost que pot (lat. nicht celerius quam potest, sondern celerrime) Gar. I, 137; cum il ains pot (le plus tôt qu'il put) Rou. II, 5. Mlat. quam citius poterit L. Roth. n. 280; quandocumque ego citius potuero Esp. sagr. XIX, 372 (a. 962). Er setzt | den Compar. aber auch nach andern Relativen und bei verschiedenen Zeitwörtern, z. B. nach quando und ubi. So sagt man it. quando più dolcessa prendea (summam dulcedinem) P. Cz.; dove noi possiamo meglio albergare (optime) Dec. 10, 9. Sp. quando (el sol) mas hermoso se muestra (pulcherrime) Nov. 10. Pr. quant menz s'en guarda (minime) Bth. 132; afr. là ù li esturs fust plus forz (nach dem lat. ubi fortissimum est proelium) LRs. 156. Mlat. ubicunque illis melius visum fuerit Tir. 10° (a. 753); qualiter ipse melius praeviderit Lup. 530 (a. 774). Ferner nach dem relativen Pronomen: It. quel piacer ch'ogni amator più brama Orl. 1, 51. Sp. lo que él mas deseaba; segun que mejor entiendo Flor. I, 222b; pg. a ren do mundo que eu mais amava Trov. n. 151. Pr. la re que plus volia Chx. V, 74; l'om cui miels vai LR. I, 371; cil que genser se capdella 494; afr. le jouel qu'elle garde plus chierement TFr. 452; celle du monde qu'ayme mieux Ch. d'Orl. 51; nfr. aber ce que je désire le plus. Mlat. quemcunque meliorem invenerint Form. B. 37; faciat exinde quidquid melius elegerit Mab. II, 668b (a. 804); quale ille melius praeviderit Ughell. VI, col. 1283. — 7) Bei dem Verbum Sein finden sich die organischen Compar. des Adj. besonders im It. mit ihren Adv. vertauscht, z. B. esse son meglio di te (statt migliori); che son peggio che porci (peggiori) Pg. 29, 115; s'altra è maggio (maggiore) Inf. 6, 48; lo cielo è maggio GCav. 349, wozu selbst ein Pl. maggi kommt; selten, z. B. bei Guittone, hat das nun veraltete maggio den ihm gebührenden adverbialen Sinn. Auch im Altfranz. kann mielz (melius) die Stelle des Adj. vertreten: cent cumpaignons des mielz et des pejurs Rol. p. 56; pr. ab dels mels de la vila GA. 5272 nach LR. IV, 182 (ab del mels nach Fauriel). Vgl. Cap. 12. §. 4.

7. Die absolute Gradation einer Eigenschaft wird vor allem durch Adv. ausgedrückt. Die wichtigsten derselben sind S. 749

genannt worden. Noch ist zu merken: 1) Für das it. molto haben die stidwestlichen Mundarten zwei Formen, sp. mucho, muy, pg. muito, mui (auch mũi nasal); man braucht | die abgekürzte am liebsten vor silbenreicheren Adj. (muy maravillado, auch muy de buena gana). Multum ist schon im frithen Mlatein ziemlich gäng und gebe, z. B. vestimenta multum vilia, multum pretiosa Capit. Lud. pii, Georg. p. 825. schon bei Augustin homines multum superbi Hymn. adv. Donat., bei Gregor v. T. multum callidus 3, 7 etc. Das fr. bien ist eine sehr tibliche Verstärkung: bien bon, bien mal, bien malade; die andern Sprachen, die bereits multum gebrauchen, wenden bene sparsamer an: ben chiaro, bien malo, bem cheio, lat. bene multi, mlat. filiam bene idoneam Gr. Tur. 5, 33. homines bene francos Form. M. App. n. 5, de bene liberis hominibus 12, bene ingenuus 13. It. assai drückt einen etwas höheren Grad aus als fr. asses und pg. assas; das sp. asas ist nun veraltet. It. tra, buchstäblich das fr. très, wird nur mit gewissen, vom Wörterbuche genannten Adj. verknupft und sagt mehr als das fr. Wort: tradolce ungemein stiss, très doux sehr stiss; ebenso stra in stragrande. Das afr. par, welches andre Adv. des Grades zu steigern dient, pflegt vom Verbum angezogen zu werden, wie in mut par fu lies MFr. I, 364; mut par esteit bons chevaliers I, 328; l'eve par estoit moult parfonde s. Roq. II, 203b; mult par esteit tenu Rou. I, p. 195; moult par ingaus C. Poit. p. 51; trop par li estes dure MFr. I, 538; tant par est sages 424. Ein pr. Bsp. ist: molt per foren de bon e de sobtil Bth. 187. Im Altpg. liest man mal vos per está; ben mi o per devedes a creer. Auch das lat. per trennt sich hier und da von seinem Adj.: per mihi mirum visum est; per pol quam paucos. Ein sehr üblicher Gefühlsausdruck ist das vergleichende Adv. tam (rom. auch sic), wenn die Vergleichung nicht vollzogen wird: 'der Tag ist so schön'; it. era una sì bella fanciulla; sp. los cantos eran tan consolables, fr. il se porte si bien; schon lat. Hannibal opinionem de se auxit conatu tam audaci trajiciendarum Alpium. — 2) Zum Theil mit diesen, zum Theil mit andern Wörtern wird der Begriff des Compar. erhöht: man sagt it. molto più bello; assai più ricco; vie più grande; di gran lunga più dotto; sp. mucho mas bello; muy mejor; pg. muito mais alto; mui mais pe netrante; bem mais; pr. molt plus tost Chx. III, 39; trop miels ds. 8; pro mais V, 34; fr. beaucoup plus avant; bien moins; wal. cu mult mai inalt. Merkwürdig kann im Span. vor mas statt der Adv. mucho und poco auch das gleichlautende Adj. eintreten: mucha bella estoria Alx. 943; mucha mas distancia Cald.; de poca mas edad Nov. 9; und dieser Ausdruck ist der neuesten Sprache noch recht: mucha mayor agudeza Flor. ed. Wolf II, 462. Altit. Bsp. gemma molta cara Din. Comp.; in poca. d'otta ders.; molta fora spietata donna PPS. I, 206; per la molta novissima cosa CN. 21; di troppa più gente Malesp. c. 451. Etwas ganz Ähnliches werden wir unter dem Gen. (§. 3) wahrnehmen. Auch der organische Superl. duldet Adv. des Grades vor sich, wie it. molto bellissimo = lat. multo pulcherrimus, sì scarsissimo, più sommo, più pessimo; sp. la muy finisima esmeralda, la mas minima obra. Denn leicht kann Steigerung des schon gesteigerten Adj. als Gefühlsausdruck eintreten. Das griech. μᾶλλον δλβιώτερος findet seinen Wiederhall nicht nur im lat. magis major Plaut. Men. prol., sondern auch im sp. mas mejor Rz. 285 oder im pr. pus melhor Chx. IV, 79, oder im afr. plus haucor Alex. p. 64, oder im volkstiblichen fr. plus meilleur, welches Henr. Stephanus mit βέλτιον μαλλον vergleicht. Man sehe S. 451 Note, wo doppelte Superl. angemerkt sind. Bekannt ist lat. proximus, proximior, nhd. 'erster, ersterer'. Selbst Adj., deren Begriff keine Steigerung zulässt, erfahren eine solche: dem lat. magis unicus Plaut. Capt. 1, 2, 47 vergleicht sich das fr. mon plus unique bien Corn. Hor. 1, 3.

8. Substantiva sind der Comparation eigentlich nicht fähig. Indessen ist zu bemerken: 1) Wenn zwei Substantivprädicate an einem und demselben Subjecte verglichen werden, so darf man überall den Vorzug des einen vor dem andern mit der | Comparativpartikel bezeichnen: so it. egli è più pittore che scultore; fr. il est plus poète que philosophe; 'er ist mehr Herr als Diener'. Dasselbe ist auch meist noch erlaubt, wenn zwei Subjecte verglichen werden, besonders im Span.: aquel es mas ladron que Caco; pg. Pedro es mais homem que João; fr. celui-ci est plus homme que son frère; bei Malherbe je suis plus rocher que vous n'estes; fut moins Hercule que toy. Spanier und Portugiesen wenden gerne auch andre Intensiva beim Subst. an: sp. somos tan caballeros como vos; aquel es tan señor de mi vida que etc.; tan hijo fui de desdichas Cald. I, 265b (tam ego homo sum quam tu Plant. Asin. 2, 4, 83); dsgl. muy fijos d'algo, muy cazador, muy amigos, muy dama; pg. tanto senhora soya ser CGer. II, 14; era ja muito noite (statt alta noite); he muito verdade; é mui trobador Trov. Vat. p. 97; it. se voi foste così uomo como voi sete femmina CN. 156; afr. mult ies ber Rol. p. 119; molt petis e molt enfes G. d'Angl. p. 123; im Neufr. wurde il est aussi poète que Virgile, il est beaucoup chevalier tibel lauten. Ein mlat. Bsp. ist pro me nimium peccatori HL. II. 65 (a. 931), ein mhd. ir sit gar se kint Ulr. v. Licht. 41, 25. — 2) Plautus sagt oculissime homo! o patrue mi patruissume! griech. Komiker Δαναώτατος; und so trägt auch der Italiener in leidenschaftlicher

<sup>1)</sup> Auch im Deutschen hört man zuweilen: 'eine rechte schöne Geschichte, ein rechtes liebes Kind, ein ganzer guter Mann, ein ganzes leeres Glas' für 'recht, ganz'. Die Sprachen begegnen sich vielfach: ebenso wird im älteren Franz. das Adv. tout mit dem Adj. tout vertauscht, touts petits (ganze kleine Leute) für tout petits geschrieben.

Rede die Superlativform issimo auf Subst., persönliche wie sächliche, tiber und sagt fratellissimo (Bruder tiber alle Brüder), padronissimo, virginissima, Ricciardissimo, asinissimo, casissimo (Hauptfall). Der Spanier sagt duefisima, im latein. Canzleistil des Mittelalters findet sich dominissimus; den Gegensatz servissima omnium ancillarum liest man Form. B. 8. Diesem issimus setzt der Provenzale seine umschreibende Form entgegen; z. B. lo plus vassals GRoss. 2067; lo plus laire Chx. IV, 421; afr. li plus sire FC. I, 410; le plus prodome Og. I, p. 28; li plus maistre Rol. p. 56; le plus traitour HCap. 190; le plus roy (βασιλεύτατος) qui fut one couronné Mar.; le plus âne La Font. fabl. 3, 1.

9. Zahlwörter. - 1) In der Zeitrechnung bedient man sich gewöhnlich der Cardinalien, nur wird der erste Monats tag mit primus ausgedrückt. Bsp.: a) Jahre zu bezeichnen: it. l'anno mille settecento; sp. el año (de) mil y ochocientos; pg. o anno (de) mil oitocentos e doze; fr. en mil (statt mille, in Jahreszahlen) sept cent quatrevingt; wal. in anul o mie opt sute (im J. 1800). b) Monatstage, meist mit unterdrücktem dies: it. il di primo d'Aprile; ai due di Marzo; a' dieci di Luglio; sp. el primero de Enero; el primer Octubre; á dos de Enero; el decimo septimo de Junio; pg. aos quatro de Julho; em vinte e oito de Decembro; fr. le premier Janvier; le six (de) Janvier; le vingt Mars; wal. in opt Maiu. c) Stunden: it. è un' ora; sono le due; a quattro ore, alle quattro; sp. es la una; son las dos; fr. il est une heure; il est deux heures (nicht sont, wie it. und sp.); à trois heures; wal. sunt opt; la doae ciásuri (um zwei Uhr, Pl. vom slav. cias). - 2) Zur Unterscheidung gleichnamiger Personen dienen die ohne Artikel dem Subst. nachgesetzten Ordinalzahlen, wie it. Carlo quinto, sp. Felipe segundo, wal. Francisc unteiul, Carol al cincilea. Auch der Franzose sagt Charles premier, Henri second<sup>1</sup>, aber auch deux, und zählt von drei an nur mit Cardinalien, ausser dass sich Charles Quint, Sixte Quint aus den stidlichen Sprachen eingeführt hat. Altfranz. aber galt gleichfalls die Ordinalzahl und noch Marot sagt Loys douziesme, Montaigne Conrad troisiesme, Charles cinquiesme, nie Charles Quint. Auch zum Citieren braucht man meist die Cardinalzahlen: it. libro tre, fr. chapitre vingt, wal. in a treia carte (im dritten Buch). - 3) Der Verlust der Distributiva nöthigt zur Umschreibung mit quisque: so it. le dita dell' uomo hanno ciascuno tre articoli (hominis digiti articulos habent ternos); sp. mozos de diez y seis años cada uno (pueri senum denum annorum); wal. mit cut (quot): tot insul are cute doae certsi (quivis habet binos libros).

<sup>1)</sup> Der Unterschied zwischen second und deuxième ist, dass letzteres nicht zum Schlusse einer Reihe gebraucht wird: Machabées, livre second (nicht deuxième), aber livre second oder deuxième des Rois.

774

Nur das Distributiv der Einheit singuli findet sich im sp. sendos, pg. senhos, z. B. doce pueblos de | sendos regiones (duodeni populi ex singulis regionibus) Alx. 807; dos ladrones de señas partes PC. 350; todos dem senhos soldos! - 4) Der deutschen Formel selbdritt, gr. reitog αὐτός, entspricht die fr. lui-troisième, z. B. il échappa à peine lui--troisième (er und zwei andre). Für lui setzte die ältere Sprache soi: mes peres est soi cinquantisme Brut. I, p. 91; li rois soi gart s'en vint NFC. II, 343; auch pr. Galvan era si terts Jfr. 51b; daher mlat. sibi sextus Child. capit. Pertz IV, p. 7; sibi duodecimus juret L. Fris. s. DC. v. sibi; in einer longobardischen Urkunde sibi septimus cum sex presbiteris Brun. 447 (a. 715). Dieses sibi tertius etc. soll bedeuten 'für seine Person der dritte'. Aber auch der absolute Abl. ist nicht untiblich, z.B. in einem pg. Foral juret se quinto SRos. I, 464b, und hieraus scheint die ganze Formel entstanden. — 5) Eine unbestimmte grosse Zahl wird, wie im Lat. und anderwärts, häufig mit centum oder mille ausgedrückt, wozu es keiner Bsp. bedarf. Altrom. auch mit quingenti, z. B. pr. cinc cent merce vos ren Jfr. 115b, vgl. Chx. III, 174, IV, 395; afr. cin cens mercis de deu Charl. v. 159, cinq cens M. diable PDuch. 60; en cinq cent lius SSag. p. 70. Der herkömmliche lat. Ausdruck war sexcenti, doch ist bei Plautus auch quingenti nicht ungewöhnlich: quingentos cocos Aul. 3, 6, 17, quingentos curculiones Curc. 4, 4, 312.

## Zweites Capitel.

### Artikel.

Ein dem Römer noch unbekanntes Element der Rede bietet sich uns zunächst dar, ein unscheinbarer Begleiter des Nomens, aber ihm oft so unentbehrlich, dass er fast einen ergänzenden Theil desselben ausmacht. Dieser tonlose, für sich allein nichts sagende : Redetheil, der Artikel, soll einen Begriff als ein Individuum hervortreten lassen, und zwar entweder als ein bestimmtes Individuum oder als ein unbestimmtes; jenes geschieht mit dem Demonstrativ ille, dieses mit dem Zahlworte unus. Soll der Begriff in seiner Allgemeinheit verbleiben, so wird kein Artikel beigefügt. Durch Einführung des Ar-

<sup>1)</sup> Eine pr. Form für Multiplicativa ist per un dos (doppelt), per un tres (dreifach), s. LR. s. v. cen; vgl. it. per un cento PPS. I, 193.

<sup>2)</sup> Für eine kleinere unbestimmte Zahl ist im It., wie Mussasia anmerkt, quattro üblich: venite a far quattro passi; ho da dirvi quattro parole; con quattro lagrimette lo sedusse.

tikels, zunächst des bestimmten, haben die jüngern Sprachen die Fähigkeit gewonnen, einen Gegenstand auf eine leichte Weise dem Bewusstsein näher zu rücken, ihm eine gewisse Anschaulichkeit, dem Ausdruck eine gewisse Wärme und Sinnlichkeit zu geben. In der alten Sprache muss diese Beziehungsweise aus dem Zusammenhange erkannt werden; dagegen darf man sich nicht verbergen, dass der Gebrauch der jüngern Sprachen die Einfachheit des Ausdrucks wieder sehr beeinträchtigt, wofür einzelne Schönheiten des Stils, die durch freiere Anwendung oder Unterdrückung des Artikels erreicht werden können, keinen vollen Ersatz gewähren.

Was die Geschichte des bestimmten Artikels betrifft, so muss er sich frühe eingefunden haben: Urkunden seit dem 6. Jh. bieten ille in diesem Sinne häufig genug. Es wäre überflüssig, eine neue Sammlung solcher Bsp. zu veranstalten, da die von andern. zumal von Raynouard (Chx. I, 39. 47-49) mitgetheilten die Thatsache hinlänglich verbürgen. In den ältesten rom. Sprachproben zeigt er sich daher in voller Anwendung. Zwar vermisst man ihn in den Eiden, wiewohl er an zwei Stellen pro christian poblo und si Lodhuvigs sacrament hätte eintreten können, wo er sich auch in der deutschen Abfassung findet (thes folches, then eid). Allein theils verräth der Stil dieser kleinen Sprachprobe eine geslissentliche Annäherung an den lat. Ausdruck, theils mag der Artikel damals noch' nicht zu seinem vollen Rechte gelangt sein. In dem nächsten Denkmal könnte man ihn höchstens an zwei Stellen, bel auret corps und soure pagiens vermissen; sonst ist er häufig. Auch im pr. Bth. und den zunächst folgenden fr. Sprachdenkmälern zeigt er sich schon!

Die Geschichte des unbestimmten Artikels ist nicht ganz so klar. Römische Schriftsteller, besonders ältere, setzten wohl das Zahlwort unus mehr oder weniger pleonastisch als unbestimmtes Pron., wo die rom. oder deutsche Sprache allerdings den unbestimmten Artikel anwenden würde; allein dies scheint nach individueller Auffassung, nicht in Gemässheit eines gebietenden Redegebrauches geschehen zu sein. In dieser geschwächten Bedeutung von unus liegt allerdings der Anfang des unbestimmten Artikels. Er muss aber der neuen Sprache erst später und allmählich Bedürfnis geworden sein, der Begriff in seiner Allgemeinheit muss anfangs noch fähig gewesen sein, die ihm nahe liegende unbestimmte Individualität in sich einzuschliessen, bis endlich auch in diesem Puncte Genauigkeit verlangt ward. Wenigstens ist er in Urkunden des Mittel-

<sup>1)</sup> Vergleicht man zur Statistik des bestimmten Artikels das Marcusevangelium Cap. 1, V. 1—9, so ergeben sich für das Griechische nicht weniger als 22 Beispiele dieses Wörtchens, für das Gotische kein einziges, für unser Hochdeutsch 19, für das Französische gleichfalls 19.

alters neben dem häufigen ille nur spärlich und mit Mübe zu entdeeken, und gewöhnlich lässt sich unus als Zahlwort oder unbestimmtes Pron. verstehen; doch ist sein Gebrauch bei weitem ausgedehnter als im Lat. Am meisten entfernt sich dies Wörtchen von der Bedeutung des Artikels, wenn es seinem Subst. nachsteht, wie in der Stelle calicem argenteum, capsulam unam communem de serico Bréq. 20 (a. 475) und in vielen andern. Mehr hat es vom Charakter des Artikels, wenn es voransteht, wie in den Stellen: cum ad cum unus cuncus hostium adventaret Greg. Tur. 4, 49; habet ibi ecclesiam majorem et unam capellam Mab. I, 629 (6. Jh.); infra ipsa terrula est uno pero, ganz it., Brun. 479 (a. 730); dedit nobis unam villam Esp. sagr. XL, 354 (a. 745); non convenit uno episcopo dicere cet. Hincm. Opp. II, 605 (Ampère); se adunarunt ad unum consilium Mur. III, 711 (9. Jh.); collecti in uno concilio Mab. III, 615 (a. 859); vgl. DC. s. v. unus. In ganz unpronominalem Sinne, als pleonastischer Redetheil, wie in der Phrase homo est unum animal, werden es die früheren Diplome schwerlich darbieten. Betrachtet man die ältesten Denkmale der Volkssprache, so war in den Eiden keine Stelle für | diesen Artikel, im Gedicht auf Eulalia kommt er einmal vor (ad une spede). Unter den jetzigen rom. Sprachen ist es die wal, die ihm die sparsamste Anwendung gestattet. - Auch auf griech. und deutschem Gebiete hat sich der unbestimmte Artikel erst nach dem bestimmten eingefunden. In dem neuen Testament wagt er sich bereits hervor (Winers Gramm. §. 17, 4) und geht auch in die Vulgata und Ulfilas Übersetzung ther, z. B. προσελθών είς γραμματεύς, accessit unus scriba, duatyaggands ains bókareis Matth. 8, 19. Das neugr. Erac verhält sich ungefähr wie das rom. unus, wird aber in der Poesie, selbst wo es τίς bedeutet, weit leichter entbehrt (κύρη ξανθή εχούϊαţer, 'ein blondes Madchen schaute heraus', s. Müllers Neugriech. Volkslieder I, 4.) Auch die ahd. Sprache bedient sich des unbestimmten Artikels noch mit Mass, wie etwa, so weit sich dies ermessen lässt, die romana rustica.

Uber beide Artikel ist noch einiges zu erinnern. 1) Steht der bestimmte vor einem dem Hauptbegriffe nachgesetzten Attributive im Gen. oder Dat., so wird das schon ausgedrückte Casuszeichen nicht wiederholt, d. h. man sagt di Roma la bella (nicht della bella), à Frédéric le grand (nicht au grand). — 2) Der unbestimmte ermangelt seinem Begriffe nach des Pl. Da indessen unus als Pron. in diesen Numerus gerückt werden darf, so haben sich Spanier und Portugiesen daran gewöhnt, ihm als Artikel dasselbe Recht einzuräumen: leo unos libros (fr. je lis des livres); ha humas pessoas (il y a des personnes); schon im PCid unos preciosos escaños v. 1770: doch darf er auch ausbleiben. Vornehmlich aber ziehen ihn Wörter an sich, die nur im Pl. tiblich sind oder in diesem Numerus ein Paar gleicher

Dinge bedeuten, als unas bodas, unas letras Alx. 735, unos sapatos PC. 3097, unas manos; altpg. humas esporas, hums sapatos SRos. II, 269. Auch afr. trifft man unes armes, unes chausses, uns esperons, unes hueses, unes joes (Orelli S. 41), unes lettres TCant. p. 74, dsgl. pr. unas novas (eine Novelle) Chx. III, 398, unas toalhas Leys II, 92, unas forcas (ein Galgen) GRoss. Der lat. Pl. in unae nuptiae, unae litterae gibt nur numeralen, der mhd. in einen ziten, seinen pfingesten mehr pronominalen | Sinn. — 3) Für das Wal. ist noch anzumerken: a) Während alle Schwestersprachen den Artikel seinem Nomen, wenn kein Attribut hinzutritt, unmittelbar voranstellen, so suffigiert es ihm den bestimmten, wodurch allerdings eine grössere Kurze des Ausdrucks erreicht wird: dinantea usiei casei unui gredinariu = it. dinansi alla porta della casa d'un giardiniere. Nur männlichen Personenn., die übrigens im Nom. unarticuliert bleiben, wird er vorgesetzt, z. B. Nom. Mihail, Dat. lui Mihail, Gen. a lui Uber den Artikel cel sehe man unten §. 18. b) Statt des Fem. una ist eine kürzere Form o für den Nom. und Acc. üblich geworden, so dass una sich auf den Zahl- und Pronominalbegriff beschränkt, z. B. ai tu o peane cu tine? Am una (hast du eine Feder bei dir? Ich habe eine).

Nach diesen Vorerinnerungen gehen wir zum Einzelnen tiber. Die einfache Regel findet nicht die strengste Anwendung. Begriffe, welchen er nicht zu gebühren scheint, nehmen den Artikel an, althergebrachte Formeln und Fügungen verschmähen ihn. Im Ganzen stimmen zwar die Sprachen zusammen, im Einzelnen trennen sie sich oft scharf genug. Die gesammte Lehre ist schwer zu erschöpfen; hier können nur die erheblichsten Sätze Platz finden.

1. Nur der 3. Pers. kommt eigentlich der Artikel zu; die 1. und 2., die des Redenden und Angeredeten, sind durch ihre Gegenwart gentigend angezeigt. Die Pron. ego und tu werden daher dem Subst. unmittelbar vorgesetzt und verhalten sich gewissermassen selbst als Artikel: man sagt also it. io infelice, tu anima bella, noi cittadini, voi pastori u. s. w. Sofern aber das Pron. den Hauptbegriff enthält und das folgende Nomen einen erklärenden Zusatz liefert, ist gegen den Artikel nichts einzuwenden: it. io il signore iddio tuo, sp. yo el rey, fr. moi le seigneur, gr. ἐγω ὁ τλήμων, 'ich der Heiland'. — Folgende Puncte verdienen nähere Beachtung: 1) Im Span. nimmt der Artikel oder das gleichlautende Demonstrativ die Stelle des im Sinne behaltenen 1. oder Personalpron. ein, ohne dass das Verbum darum in die 3. Pers. übertritt. Beispiele dieses Redegebrauchs sind: como los reyes habemos de guardar la fe (sc. nosotros) SPart. | I, p. 74; las tres rompamos candados (sc. nosotras); los que el debdo avedes (vosotros) PC. 716; ea caballeros los que seguis! DQuix. I, c. 18. Steht das mit dem Artikel begleitete Nomen im casus obl., so kann die Pers. nur aus dem Zusammenhange erkannt werden: un agravio entre los dos disculpa tiene (entre nosotros) Cald. I, 263°; quedó de acuerdo entre los dos (nosotros). Dieselbe Ellipse des Personalpron. bei ambo, das jedoch den Artikel ausschliesst: importa mucho á la salud de entrambos (sc. nosotros) DQuix. 1, c. 15; auch it. un sol voler è d'amendue (sc. di noi) Inf. 2, 139; acceso di furor contr' ambidue (noi) Ger. 4, 56; fr. je sais ce qu'il faut à tous deux (sc. à vous) Mol. l'Avare 1, 5; und lat. ut pro utroque (nostrum) respondeam Cic. Leg. 1, 11; ut jam cum utroque (vestrum) loquar Lael. §. 10. Wir würden nicht sagen: 'um mit beiden (statt euch beiden) zu reden'. Es versteht sich, dass das Pron. auch beigeftigt werden kann. - 2) Eine grössere Freiheit ist es, den Vocativ d. h. die 2. Person mit dem Artikel zu versehen. Es geschieht dies a) besonders in Verbindung mit dem Possessiv. It. caro il mio amico! caro il mio amatissimo signor Florindo! Im Altsp. tiberall: la mi mugier tan complida! PCid. 278; las mis primas! 2790; la mi alma! Bc. Duel 8; ay ojos, los mis ojos! Rz. 762; madre, la mi madre! Nov. 7. Pr. lo mieus belhs amicx! Chx. III, 23; vos lhi meu amic! GRoss. 7218; los mieus amans! Chx. IV, 136; afr. la moie gent! Rol. p. 100; li nostre deu! 595; la moie ame! FC. II, 181. b) Ohne Einmischung des Possessivs, besonders im Volksliede. It. vaghe le montanine pastorelle, donde venite si leggiadre e belle? Sp. los romeros bien vengays! SRom. p. 8; que haseys, la blanca niña? das. 242; dios te bendiga, la muchacha! Nov. 1; rey, el mejor de toda España! PC. 3283; amod la justicia todos los que juzgais la tierra S. Prov. 127. Pr. ai belh cors, la genser quel mon remanh! Chx. III, 9; venets manjar, li pro home del mon! IV, 349; afr. lode, la meie aneme, nostre segnor Lib. psalm. 145, 1; in einem Volkslied bon jour, la belle Claire! passes votre chemin, la fille! La Font. (ziemlich gebräuchlich). Der Artikel scheint dem Ausruf | oder Anruf Lebendigkeit und Nachdruck verleihen zu sollen. So gr. ή παῖς ἐγείρου! (got. nur mavi urreis!) Luc. 8, 54; and druhtin min ther quato! Otfr. 3, 7, 1; mhd. herre got der guote! got der riche! sun der mine! Auf gleiche Weise lässt sich das Demonstrativ gebrauchen: it. di grasia, quel signore, da che parte si va? (Blanc. 288)!. — 3) Wenn der Artikel im Franz. zwischen zwei Titeln steht wie in Monsieur le comte, so ist dies einer Zss. gleich und er scheidet im Voc. nicht aus. -Dass ihn der Dacier dem Voc. anfügt, ist aus der Tabelle S. 442 zu ersehen (beim Possessiv S. 486).

2. Personennamen pflegte der Grieche den Artikel vorzu-

<sup>1)</sup> Einigermassen hat auch bel (schön) für sich allein die Bestimmung, den Voc. anzudeuten, in welchem Falle es eigentlich "lieb" heisst oder dem lat. Possessiv entspricht: bel fis — fili mi LRois 190; bels sires — mi domine 193; pr. bel companho Chx. III, 818.

setzen, im Rom. wie im Dentschen wird er hier nicht zugelassen. Nur der Italiener braucht ihn vor den Geschlechts- oder Heimathsnamen berühmter oder bekannter Männer (die des Alterthums sind ausgenommen), so wie häufig vor den Vornamen bekannter Weiber, wo er also fast noch seine demonstrative Kraft besitzt. Man sagt l'Allighieri, il Boccaccio, il Tasso, il Buonarroti, il Correggio, l'Aretino, il Winkelmann, aber nicht il Dante, il Torquato Tasso (da Dante und Torquato Taufnamen sind), dsgl. la Fiametta, la Griselda; con Giovanni la Cornelia degli Alessandri congiunse Mach. 1. Diesem Gebrauche folgen Spanier und Franzosen in it. Namen, wenn sie el Dante, el Taso, le Dante, le Titien sagen. Auch setzen ältere sp. Schriftsteller den Artikel oft vor andere bertihmte Namen: el Cambises, el César, el Bruto, la Pantasilea, und neuere besonders vor Namen von Weibern geringen Standes: la Montiela, la Camacha, la Canisares; häufig hat er demonstrative Kraft: el Fabio, el D. Juan, pg. o Lourenço de Sousa (der genannte, der bewusste), o Gama; auch pr. lo Lazer Chx. IV, 425, la Biatrits d'Est M. 83. Dazu stimmt, dass er auch | im Got. um einiges Nachdrucks willen gebraucht wird, wie in sa Baraba, thamma Jôhanné, số Magdaléné.

3. Appellativa, die auf den Begriff eines einzigen Wesens beschränkt sind, nehmen die Geltung von Egn. an und verwerfen den Artikel. Oben an steht der Name Gott, dem er in der Bedeutung des höchsten Wesens niemals beigelegt wird. Wäre die it. Nebenform iddio aus il dio zusammengeschmolzen, wie Fernow annimmt (Sprachl. §. 356), und der Artikel darin so unfühlbar geworden, dass er im Pl. gli iddii oder im Fem. la iddia nicht zurticktrat, so hätten wir eine merkwürdige Ausnahme, mit der sich das neugr. δ θεός als Überlieferung aus vorchristlichen Zeiten nicht vergleichen könnte. Zu vermuthen aber ist Abkürzung aus dem sehr gebräuchlichen domeneddio, so dass, nach weggeworfenem domen, eddio in iddio tibergieng wie eguale in iguale, oder man fasste, wie Blanc deutet, die Redensart mercè di dio als mercè d'iddio auf<sup>2</sup>. Dass dem wal, dumneseu im Dat. der Artikel lui vorgesetzt wird, kann nicht auffallen. da die Egn. gleichfalls nicht anders behandelt werden. Die Ehrfurcht gebot, das Wesen, von dem man keine bestimmte Vorstellung hatte, auch nicht durch den Artikel zu individualisieren; umgekehrt wird er dem Gegensatz Teufel (ὁ διάβολος, seltener διάβολος im N. T.) tiberall beigelegt, wiewohl der ältere Sprachgebrauch noch schwankt: diaule servir im Lied auf Eulalia; ne deables nen out

<sup>1)</sup> Über den Grund des Artikels bei Frauennamen höre man Galvani im Arch. stor. ital. XIV, 359.

<sup>2)</sup> Noch in seinen letzten Aufsätzen über rom. Fragen lehrte Immanuel Bekker, dass l in dameldiex nicht als Artikel, sondern als ein aus n entstandener Buchstabe zu betrachten sei (Monatsber. der Berl. Akad. 1866, S. 331).

sur deu poested LRs. 111; enduremenz de diaule SB.; quide que ço deable seit Trist. II, p. 30; on diables renha LR. I, 448; auch anemis (höser Feind) ohne Art. NFC. II, 40; dagegen lo diables Bth. 139, li diable L.J. (oft). Sächliche Individuen wie Sonne, Mond, Himmel, Erde, göttliche Wesen der alten Mythologie, erfreuen sich keiner Personification mehr durch weggelassenen Artikel, wie die griech. ήλιος, σελήνη, οὐφανός, γη, welche im Neugriech. gewöhnlich mit dem Artikel, oder die | got. sunnô, mêna, himins, airtha, welche im Nhd. stets mit demselben begleitet werden. Doch für Sonne als personlicher Begriff aufgefasst scheint sich in altrom. Dichtkunst noch einiges Gestihl zu regen, zumal wenn sie als thätig gedacht wird. Pr. ara no vei lusir soleill GProv.; on soleill luts P. d'Auv. Ms.; soleilh vai colgar GRoss. 2223; que anc sollels no i poc intrar Jfr. 168\*; quan fo soleils levats GRoss. 4576; sols fo levatz 1313; afr. quant soleil esclarist Charl. v. 383. 443; solels est resconsés Gar. I, 20; kant solaus iert leveiz GVian. 1272; solaus leva Ccy. 1523; sogar in der Urkundensprache si solels del mon era cubertz Coutum. d'Alais 1,31; freilich auch li soleile, wie stets in den Liv. d. rois. Bei Mond, abgesehen von classisch gebildeten Dichtern, bemerkt man den Wegfall des Artikels seltner: luna luts steht z. B. GRoss. 1040. Auch Tag als Naturerscheinung wird häufig ohne denselben gefunden: can jorn pres a esclarsir Jfr. 68°; quand jors iert esclaris GVian. 14; wohl auch Nacht, wie selbst bei Petrarca notte 'l carro stellato in giro mena Son. 131; afr. nuis est venue SSag. p. 38. Die Namen der drei ewigen Reiche, Hölle, Fegefeuer, Paradies, bedürfen in der älteren Sprache gleichfalls keines Artikels; Dante fügt ihn lieber bei. Uberdies werden noch einige Abstracta mit leise untergelegtem Begriffe allegorischer Persönlichkeit gewöhnlich artikellos gesetzt. Für Liebe (amor) bedarf es keiner Belege. Natur verschmäht den Artikel schon bei den ältesten Schriftstellern, wie quoug ihn verschmäht bei Anakreon. Pr. cum la saup formar natura Chx. III, 81; aissi parti natura IV, 416; natura-s meravelha 466; afr. si-s oust nature furmes LRs. 246; nature le forma Brut. II, p. 65; tiberall noch im 16. Jh. Altit. in cui natura mise tutta misura PPS. I, 49. Altsp. aquellos que natura fizo parientes FJ. 68°; pg. alli cosas natura quis esmaltar R. Egl. 5; nas feras cuja mente natura fez cruel Lus. 3, 126, doch anch aquelles que criou a natura sem lei 1, 53. Daher stellt sich natura artikellos neben ähnliche articulierte Begriffe, wie it. quantunque può natura e'l ciel P. Son. 210; sp. con natura y la virtud Flor. ed. Wolf II, 97. Nur die nfr. Sprache begibt sich des Artikels nicht. Ein anderes Wort dieser Gattung ist | Glück. It. veggio fortuna in porto P. Son. 231; tolle ogni altro ben fortuna Orl. 3, 37. Sp. quando á fortuna place S. Prov. 116; los casos de fortuna Garc. eleg. 1. Afr. ce jor les mena bien fortune Ruteb. I, 317; bei Montaigne mit und ohne Artikel. Werden beide Begriffe als mythologische Wesen angeführt, so wird ihnen der Artikel wieder zugestanden: it. io lono la Natura BLat. 25; de' ben che son commessi alla Fortuna Inf. 7, 62; sp. una obra quiso la Natura hacer Garc. egl. 2 (p. 53); madre la Fortuna Flor. 255°; pg. deus ou a Fortuna GVic. III, 382. — Endlich pflegt man, wenn nicht eine bestimmtere Bezeichnung in der Absicht des Redenden liegt, die Wochentage und Monate ohne Artikel zu nennen: it. il fine di Gennajo; io verròdomenica; so sp. pg. fr. Im Wal. bedeutet duminece an einem bestimmten Sonntag, dumineca am Sonntag überhaupt.

Besondern Bestimmungen unterliegen geographische Was hier 1) die Ländernamen betrifft, so ist die Namen. Regel nur im Franz. genau: sie bekommen, wenn sie nicht ursprtinglich Städtenamen waren, den Artikel, also l'Europe, la France, le Portugal, le Canada, aber Naples, Valence, Venise. Stehen sie in genitivischem Verhältnisse, so leidet die Regel Beschränkung. Der Artikel fällt weg, wenn der Ländername als Attributiv dem Hauptbegriffe ein unterscheidendes Merkmal, vornehmlich das der Herkunft beifügt, wie in den Verbindungen les laines d'Espagne, le fer de Suède, les vins de France, la noblesse de Hongrie, selbst l'histoire de France, und in Titeln le roi de Saxe, l'empereur d'Autriche. Dagegen bleibt der Artikel, wenn der Hauptbegriff etwas an dem ganzen Lande Haftendes, einen totalen Besitz desselben ausspricht, der Ländername mithin grössere Selbständigkeit hat: les richesses de la Hollande, la fertilité de la Pologne, la liberté de la Suisse, la marine de l'Angleterre. Dem ersten Falle entspricht im Lat. gewöhnlich ein Adi., dem zweiten ein Subst.: aurum Hispanum ist streng genommen de l'or d'Espagne, aurum Hispaniae aber l'or de l'Espagne. Freilich ist der Gebrauch eigenwillig; man vergleiche die Titel bekannter Schriften: histoire littéraire de la France und hist. litt. d'Italie. Auch nach Präp. in allgemeiner Aussage schwindet der Artikel: il est en France; il vient d'Espagne. - Im It., Span. und Pg. ist die Regel minder bestimmt. Die meisten Ländernamen können mit oder ohne Artikel gesetzt werden; doch ist er einigen nothwendig geworden, andere verschmähen ihn gänzlich. It. sagt man z. B. l'Italia und Italia, aber la Sardegna, la Sicilia, la Corsica, la Cina, il Messico und schlechtweg Cipro, Corfù, Malta, Majorica, Minorica. Span. la España und España, aber la Mancha, el Elba, el Chile, la China, el Perú; im Pg. werden unter andern Portugal und Castella nicht articuliert. Für den Gen. gilt ungefähr dieselbe Regel wie im Franz., und so sagt man it. il parlamento d'Inghilterra, l'imperatore d'Austria, i principi della Germania, le città dell' Italia; sp. la sábana de Holanda, el rey de Prusia, la riqueza de la Inglaterra; und nach Prap. it. egli morì in Ispagna; sp. yo vuelvo á Francia. Der Dacoromane articuliert: Nom. Persia, Dat. Persiei. — 2) Städtenamen kommt mit geringen Ausnahmen, wie it. la Mirandola, il Cairo, sp. la Coruña, la Habana, fr. le Havre, la Rochelle, la Haye, kein Artikel zu. Wal. mit Artikel Roma, Londonul. — 3) Den Namen der Berge wird er im Ital., ausser bei Dichtern, stets vorgesetzt: l'Apennino, il Vesuvio, l'Etna, die halb mythischen Ida, Ossa, Pelione weisen ihn von sich, Olimpo, Parnaso lassen ihn in appellativem Sinne zu. Auch im Span. ist er hier tiblich: el Caucaso, el Etna, el Libano, el Olimpo, el Vesubio. Die fr. Sprache fordert ihn: l'Etna, le Vésuve, le Mont-Cenis. Ebenso begleitet er die Namen der Seen, Meere, Flüsse, freilich nicht tiberall mit gleicher Strenge, am wenigsten im höhern Stile.

5. In folgenden Fällen können Eigennamen des Artikels nicht entbehren. 1) Wenn sie im Pl. stehen: it. gli Scipioni, ambo gli Enrichi, sp. los Mendozas, fr. les Corneilles, wal. Ciceronii. — 2) Wenn sie im Sinne eines Appellativs gebraucht werden: it. l'Omero di Portogallo, l'Atene d'Italia, sp. la Venus de Medicis, la Galatea de Cervantes, fr. le Demosthène du siècle, le Jupiter de Phidias. — 3) Wenn ein zu ihnen construiertes Adj. vorhergeht: it. il divino Raffaele, il vero dio, l'inclita Roma, sp. el grande Alexandro, la casta Lucrecia, la antigua Tebas, fr. le bon Charles, le vrai dieu, la puissante Rome. Wird das Adj. nachgesetzt, so nimmt es den Artikel, der nur um seinetwillen da ist, mit sich: it. Raffaele il divino, Genova la superba, sp. Alexandro el grande, Alonso el sabio, pr. Girardet lo ros, Tolosa la gran GA. 142, fr. Charles le bon, Rome la grande, wal. (mit cel) Vasilie cel mare, Roma cea vechie. Das Adj. verhält sich hier als Beiname und steht einem Subst. gleich: Giuliano il crudele ist wie Giuliano l'apostata. Poetisch kann der Artikel vor nachgesetztem Adj. wegfallen: it. Angelica bella, Ercole invitto, Roma santa, sp. Venus divina, Fenix hermosa, la vos de Doris bella, pg. Mavorte valeroso. Er schwindet aber nothwendig: a) bei dem veralteten magnus: it. Alessandro magno, Costuntino m., Carlo m., sp. Alexandro magno, S. Basilio m., fr. nur noch Charlemagne (afr. Carles li magnes Rol., Hue le maine Ben. I, 348). b) Bei Gentilien: it. Pietro Aretino, Paolo Veronese, pr. Arnaut Catalan, Peire Espanhol, fr. Claude Lorrain, sp. gewöhnlich Fernandes el Castellano, Juan el Ingles; gr. Govxvdidns Admaios (auch mit Artikel). e) Bei Zahlwörtern zur Unterscheidung gleichnamiger Personen: it. Ottone quarto (il quarto Ottone), sp. Don Fernando tercero, D. Alonso ultimo (aber auch el tercero, el ultimo), pr. Frederic ters Chx. V, 113, fr. François second, Louis neuf, wal mit Artikel Henric al patrulea (Henricus IV.), Josif al doilea (Josephus II.) So auch it. libro primo, sp. capitulo primero, fr. tome quatrième. — 4) Wie Adj. verhalten sich Subst., die man zu Personennamen construiert: sie ziehen den Artikel heran, so it. il re Alessandro, il duca Alfonso, il conte Orlando, il cardinal Bembo, il signor

Federico. Ausgeschlossen bleibt der Artikel vor den geistlichen Titeln frater, soror und dem Adj. sanctus: it. frate Antonio, santo Arrigo, san Paolo, wal. aber suntul Pavel etc.; vor dem gelehrten Titel magister: it. maestro Lodovico, sp. maese Nicolas, fr. maître Alain; so wie vor den aus dominus entsprungenen Formen: sp. Don Alfonso, Doña Sancha, pr. En Blacats, Na Maria, afr. Dant Noble le lyon, Dant Gerard, nfr. Dom Mabillon. Die | mit dem Possessiv zsgs., wie fr. monseigneur, monsieur, madame, mademoiselle, it. monsignore, messere (nebst ser), madama, madamigella, dulden nie den bestimmten Artikel vor sich, stören ihn aber nicht vor einem nachfolgenden Titel: fr. monseigneur le maréchal, madame la duchesse, monsieur Charles, it. madamigella la baronessa, messer Lodovico, ser Brunetto.

- 6. Gattungsbegriffe in collectivem Sinne verlangen den bestimmten Artikel wie im Griech. und strenger als im Deutschen: it. l'uomo è mortale; sp. el hombre es mortal; fr. l'homme est mortel; wal. omul este muritoriu; ὁ ἄνθρωπος θνητός ἐστι. Die Bibelstellen: 'ein Narr zeigt seinen Zorn bald'; 'ein fleissiges Weib ist eine Krone ihres Mannes' lauten it. il cruccio dello stolto è conosciuto lo stesso giorno; la donna di valore è la corona del suo marito; sp. del loco á la hora se conocerá su ira; la muger virtuosa corona es de su marido: fr. l'insensé découvre sa colère; la femme vigilante est la couronne de son mari (Proverb. 12, 16; 12, 4).
- 7. Abstracta, welche geistige oder leibliche Eigenschaften oder Zustände bezeichnen, lieben gleichfalls den bestimmten Artikel. Man sagt daher it. la sapiensa è migliore che le perle; l'odio muove contese; il sonno è dolce. Sp. mejor es la sabiduria que las piedras preciosas; el odio despierta las rencillas. Fr. la sagesse est plus estimable que ce qu'il y a de plus précieux; le sommeil est l'image de la mort. Wal. dreptatea este fundamentul imperetziei (it. la giustisia è il fondamento del regno). Der bestimmte Artikel soll hier den abstracten Begriff als etwas Absolutes bezeichnen, der unbestimmte würde nur eine Seite oder Beziehung desselben anzudeuten vermögen, wie it. una giustisia come quella di Salomone. Sprichwörtliche Kürze aber unterdrückt freilich den Artikel auch vor solchen Abstracten. In der Personification pflegt er gleichfalls wegzufallen, besonders bei den Alten, was der Roman von der Rose am besten lehren kann.
- 8. Wie Abstracta verhalten sich ungefähr auch Stoffnamen. Hat man das Ganze des Stoffes vor Augen, so wird er gerne mit dem bestimmten Artikel versehen. It. la sua ren dita è migliore che l'oro; se tu lo cerchi come l'argento. Sp. sus frutos son mejores que el fino oro; si como á la plata la buscares. Fr. si vous la recherchez comme l'argent. Hier zeigt weder die griech. noch die deutsche Sprache den Artikel: 'ihr Einkommen ist besser denn Gold'; 'so du sie suchst wie Silber'; κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου

3ησαυρούς; ἐὰν ζητήσης αὐτὴν ὡς ἀργύριον (Prov. 3, 14; 2, 4). — Die ältere deutsche Sprache begleitete Stoffnamen, wenn man sich einen Theil des Stoffes dachte, mit dem unbestimmten Artikel: wis alsam ein snê; grüen alsam ein gras; schoene als ein golt; ein wazer iesch (verlangte) der junge man. Dieser Brauch ist dem Romanen nicht unbekannt: it. lo spazzo era una rena Inf. 14, 13; come un ghiaccio nel petto gli sia messo (ein Stück Eis) Orl. 23, 64; sp. blanca cuemo un cristal Alx. 1191; un oro colado Cron. rim. ed. F. Michel v. 929; cada vos es un veneno Cald. 1, 263°; pr. us argens GRoss. 4257, una lia Fer. 4280, unh plom M. I, 185; afr. une avaimme (ein Haferfeld) G. d'Angl. p. 109, une porre (Staub) SSag. 70.

9. Wenn das Subst., sei es abstract oder concret, sich mit dem Verbum zu einer Einheit des Begriffes verbindet, so kommt ihm kein Artikel zu. Hieher gehört eine unerschöpfliche Menge meist alt hergebrachter Redensarten. It. z. B. aver compassione, correr pericolo, dar risposta, far onore, far motto, metter cura, por mente, prender moglie, prestar fede, riprender via, sentir fame, tener compagnia. Sp. correr monte, dar fin, hablar palabra, hacer fiesta, meter mano, mudar manera, prestar paciencia. Fr. avoir pitié, courir risque, demander pardon, faire signe, livrer bataille, mettre fin, porter envie, prendre garde, prêter serment, trouver moyen. Wal. aveà lipse (habere inopiam, carere), face prunc (filium parere), prinde vorbe (suscipere sermonem), pune nume (imponere nomen). Das Subst. liefert in diesen Verbindungen den Hauptbegriff: daher lassen sich beide Redetheile oft durch ein einziges dem Begriffe des Subst. angemessenes Verbum ausdrücken: rispondere, parlare statt dar risposta, far motto. Aber auch in vielen durch häufigen Gebrauch befestigten | Phrasen, worin die Individualität des Verbums klar hervortritt, spart man den Artikel als unntitze Zuthat, und solche Phrasen sind der Vorzeit besonders geläufig, z. B. fr. ceindre espée, prendre escu, vuidier arçon, vestir robe nueve, renoier crestienté, traiter paix, tolir vie. Ebenso bleibt der Artikel aus, wenn das Subst. von einer Präp. abhängig auf allgemeine Weise das Wann, Wie und Wo bezeichnet. Auch diese an kein bestimmtes Verbum gebundenen Fügungen sind zahlreich: it. andare a caccia, a cena, in chiesa, venire da casa, sortire di casa, di corte, levarsi in piede, venire per tempo, nuotar per mare, vivere in ozio, avere in mano, prestare ad usura, cominciare da capo. Dsgl. bei dem Verbum Sein: essere a casa, a corte, a palazzo, a teatro, a letto, in campagna, in cielo, in paradiso. Es thut nicht noth, Beispiele aus den tibrigen Sprachen aufzubieten (s. S. 741); nur einige wal. mögen hier Platz finden: merge a case (ire domum), venì in minte (venire in mentem), venì pre lume (venire in mundum, nasci), fi in pedure (esse in silva), fi de fatze (esse de facie d. i. esse praesentem). Die deutsche Sprache hängt in ähnlichen Redensarten fester an dem Artikel; ihre älteste Mundart aber entbehrte ihn ebenso leicht wie die rom., man vgl. in himinam (ἐν τοῖς οὐρανοῖς), in thiudangardjai (ἐν τῆ βασιλεία), in authidai (ἐν τῆ ἐρήμφ), in alh (εἰς τὰ ἱερόν), in karkara (εἰς φυλαχήν).

- 10. Steht ein Subst. zur Begriffs bestimmung eines andern Subst., zur Angabe seines Stoffes, Inhaltes, Zweckes, überhaupt seiner Eigenschaften da, so wird ihm kein Artikel beigelegt, ein vorhin bei den Ländernamen schon berührter Fall. Die Verbindung beider Nomina wird vor allem durch die Präp. de und ad vermittelt. Bsp. it. vaso di vetro, bicchiere di vino, dignità di principe, nave a remi, veste a fiori, scala a lumaca, bicchiere da vino, mulino da vento, azione da cavaliere; sp. aseite de oliva, baril de harina, navio de carga, molino de viento; fr. monnaie d'or, verre de vin, verre à vin, magasin à foin; wal. inel de aur, otset de vin, vas de vin, moare de vunt (tiblicher in vunt). Bestimmtere Auffassung des zweiten Subst. für den Zweck des ersten | fordert den Artikel: it. cassa della farina (zum Mehl bestimmter Kasten), cassa di farina (Kasten mit Mehl), donna dal latte (Weib, das die Milch bringt); fr. bouteille au vin, pot au lait, magasin à la farine, marché aux herbes, poste aux lettres, femme aux cerises. Diese bestimmtere Auffassung des zweiten Subst. hat freilich etwas Willkürliches, daher sich die Sprachen untereinander und in sich selbst widersprechen: warum z. B. bouteille au vin (Weinflasche) und doch verre à vin (Weinglas)?
- 11. In Verbindung mit den Verbis Sein, Werden, Scheinen, Geboren werden, Sterben verwirft das prädicierende Subst. wenn es sich auf Stand, Nation, Verwandtschaft, sittliche Eigenschaften bezieht, den unbestimmten Artikel. It. io son dio geloso; figliuol fui d'un beccajo; egli è capitano; io sono Tedesco; egli è diventato pittore; sembra uomo feroce; questo mi pare atto vile; nacque gentiluomo; morì cristiano. Sp. yo soy soldado; sodes ardida lanza PC.; era hombre diligente; hijo es de un labrador; soy Español; se ha hecho gentilhombre. Fr. il est roi; il est fils de son père; il est père de quatre enfans; il est devenu grand orateur; il me paraît honnête homme; il se montre homme de courage; il naquit prince et mourut mendiant. Es sind Verba mit doppeltem Nom., wohin man selbst farsi und mostrarsi rechnen darf; das prädicierende Nomen nimmt die Stelle eines Adj. ein, dem auch hier kein Artikel zukommen wtirde: sembra gentiluomo ist so viel als sembra gentile. Individualisierung des zweiten Subst. führt jedoch den unbestimmten Artikel herbei. It. questo è un Italiano che conosco. Fr. immer nach dem demonstrativen c'est: c'est un Français u. s. w. Wal. heisst es mit und ohne Artikel: Antonie este mare filosof; din neamul este un Sas (di nazione è Sassone), doch auch Romen de nastere. - Wie die Verba mit doppeltem Nom. wirken die mit doppeltem Acc., auch wenn der

zweite durch eine Präp. vermittelt wird: it. lo credo galantuomo; lo fecero re; lo elessero in papa; oder passiv fu creduto galantuomo; fu fatto re<sup>1</sup>. Weitere Bsp. im 5. Cap. unter dem Acc. |

- 12. Apposition macht den Artikel entbehrlich, werde sie nun durch ein einzelnes Subst., wie it. die padre, sp. tierra madre, pr. Albert marques, oder durch ein Subst. mit beigefügtem Attribut gebildet, wie it. quegli è Omero, poeta sovrano Inf. 4; Virgilio, dolcissimo padre Pg. 30; vide in quel bel seno, opera di sua man, l'empia ferita Ger. 12, 81; sp. Sevilla, ciudad famosa; su hermano, honradisimo caballero; (aquel) duerme, garzon cansado y afligido Garc. egl. 2; pg. a unica Phenix, virgem pura; pr. lo reys engles, coms peitavis; Alasais, molher d'En Barral; fr. Goa, colonie portugaise; cet amour, source de tant de haine; wal. prietenie, repaos vitsii noastre (amicitia, recreatio vitae nostrae). Diese Regel folgt im Grunde aus der im vorigen §. gegebenen, wenn man nämlich die Apposition als eine Verkurzung des mit dem Relativ und dem verb. subst. gebildeten Satzes betrachtet: Omero, poeta sovrano ist gleich Omero che fu poeta sovrano. Ganz ausgeschlossen ist freilich der Artikel nicht, er kann sich zur Hervorhebung des Subst. schicklich einstellen. Im Wal. ist er tiberhaupt ganz tiblich, man liest z. B. nenorocírea tà, o urmare nebuniilor tale (it. la disgrazia tua, [un] effetto delle tue stoltezze); religiunea, fiia ceriului (la religione, [la] figlia del cielo).
- 13. Wenn dem von dem Verbum Haben (habere, tenere) abhängigen Object, sofern es einen dem Subject wesentlich zukommenden Besitz anzeigt, eine Eigenschaft beigelegt wird, so nimmt es den bestimmten Artikel, und das Adj. tritt in prädicative Stellung. It. hanno dura la testa PPS. I, 4; gli occhi ha vermigli e la barba unta ed atra Inf. 6; avea l'anima torta Orl. 3, 5; un abete ch'alta avea la cima Orl. 4, 14; stanco ho il destrier 2, 39. Sp. tenian los cabellos de oro (Subst. für Adj.) Nov. 5; tenia delicado el juicio | Nov. 11; pg. a mãi hebrea teve Lus. 1, 53; sereno o tempo tens 2, 61 u. dgl. Pr. lo kap te tremblant Bth. 116; tant a lo vis esvanuit 202; avial cor dolent 101; fr. elle a les cheveux blonds; il a l'esprit pénétrant: il a la mémoire sûre. Dasselbe geschieht auch nach andern dem Begriffe von habere verwandten Verben, deren besonders der Spanier verschiedene braucht: it. lunga la barba portava; sp. luenga trae la barba PC.; la galera las velas traya de seda SRom. 244; los perros lleva cansados (er bringt müde Hunde mit) 259. Der ältere

<sup>1)</sup> Zu bemerken, dass bei Nennen die ältere Sprache nicht ungern den Artikel setzt: it. che ha nome la pantera PPS. I, 190; sp. á esta llaman la floresta SRom. 63; afr. si ot non (nom) li quens Pavien Ruteb. II, 209; il avoit nom le seigneur de Contay Com. 345; m'apelle on un lévrier (man nennt mich ein Windspiel); gr. καλείται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος; φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος N. Test.; mhd. man hies in der Bâruc; ich heise ein ritter.

Stil tibergeht den Artikel häufiger als der jitngere: afr. bel auret corps, bellesour anima Eulal.; pr. corps ac bo e pro Bth. 28; altit. quella ha bionda testa PPS. I, 31. Auch der Grieche liebt hier den Artikel: τοὺς ὄνυχας μεγάλους ἔχων Theophr. (Winers Gramm. §. 17, 2); ἔχει τὸν πέλεκυν ὀξύτατον (er hat ein [zur Handlung gehöriges] sehr scharfes Beil); πεπωφωμένην ἔχετε τὴν καφδίαν ὑμῶν? got. daubata habaith hairtô isvar? (habt ihr noch ein erstarrtes Herz in euch?) Ev. Marc. 8, 17; neugr. εἶχε τὰ μάτια σαν ἐλαιάν (hatte Augen wie eine Olive) Müllers Volksl. II, 50. Das Wal. verlangt keinen Artikel, z. B. ea are nas frumos (ella ha il naso formoso). — Wenn sich die Präp. cum durch habere umschreiben lässt, pflegt sich gleichfalls der Artikel einzufinden: so it. venne con la testa alta (avendo la testa alta); sp. con los brasos abiertos; gr. μεγάλη τῆ φωνῆ ἔφη Act. Apost. 26, 4.

- 14. Mehrere unmittelbar angereihte Substantiva, deren jedes für sich allein den bestimmten Artikel fordern würde, können ihn entbehren, wenn man weniger die einzelnen Begriffe als das Ganze der Vorstellung im Auge hat. Belege sind bei der Häufigkeit des Falles fast überslüssig. It. misericordia e giustizia gli sdegna Inf. 3, 50; simula e patria e stirpe e setta e nome e sesso Orl. 3, 76; amor, senno, valor, pietate e doglia facean un dolce concento P. Son. Sp. enagena de sus ojos muerte, daños, enojos, sangre y guerra Garc. Der Franzose hält genauer am Artikel: er sagt la miséricorde et la vérité ne vous abandonnent point, wo dem Italiener und Spanier unarticulierte Subst. gentigen: benignità e verità non | t'abandoneranno; misericordia y verdad no te desamparen. Wal. demi hertie, peane ŝi cerneale (it. dammi carta, penna ed inchiostro); mit Art. soarele, lune, stelele sunt trupuri ceresti (il sole, la luna, le stelle sono globi celesti). Paarweise verbinden sich Subst. zu festen Formeln, deren Wesen der Artikel zerstören würde, z. B. pr. cel e terra, sol e luna, pats e guerra, espada e lansa, foc e sanc, oder mit noch fester bindender Allitteration brancs e brots, dols e dans, fuelha ni flor, frug ni flor, fer ni fust, planca ni pon, pueg ni plan, sens e saber.
- 15. In der Verneinung mit nunquam kann der verneinte Begriff, wenn er in allgemeinem Sinne genommen wird, den unbestimmten Artikel missen. Einige Bsp.: It. timida pastorella mai si presta non volse piede Orl. 1, 11. Sp. nunqua en tan buen punto cavalgó varon PC. 411; ponsoñosa fiera nunca fué aborrecida tanto Garc. canc. 5; pg. cithara ja mais cantou victoria Lus. 2, 52. Afr. oncques cuer n'eut si dure destinée Ch. d'Orl. 131; nfr. jamais contre un tyran entreprise conçue ne permit d'espérer une si belle issue Corn. Cinn.; jamais femme ne fut plus digne de pitié. Bei der Verneinung mit non ist dies am tiblichsten, wenn sich ein Relativsatz auf den verneinten Gegenstand bezieht. So it. non avea membro che tenesse fermo Inf. 6,

24; corda non pinse mai da se saetta che sì corresse 8, 12; se non trova campione che lo faccia mentire Orl. 4, 58. Sp. vasallo que traspassa mandado de señor nol debie valer cet. Bc. Sil. 740. Pr. ja amicx non er membrats qu'anc irats fos Chx. IV, 13. Diesem Wegfalle des Artikels in verneinender Aussage danken mehrere Subst., wie persona, res, passus, punctum, gutta, mica (fr. personne, rien, pas, point, goutte, mie), ihre abstracte Geltung, wovon später. Derselbe bündige Ausdruck ist auch in unserer alten Sprache einheimisch: nie man (niemand) sô hôhez lop getruoc; ez wart nie wîp sô hôch; ezn geschach nie kinde alsô wê; gesprach nie wort; ich vergaz ir nie tac = afr. jamais jor, oneques jor; engl. never man was so enamoured. — Auch nach der Präp. sine bei folgendem Inf. und in andern Fällen, worin der rom. | Sprachgeist eine ganze oder halbe Verneinung fühlt, wie in dem vom Compar. abhängigen Satze, in der Frage, in bedingender Aussage, wird man den unbestimmten Artikel oft vermissen. Selbst bei dem Verbum Suchen, wenn das Object unbestimmt ist, wie it. cercate fonte più tranquillo P. Son. 20; pg. busca Mouro que por piloto á nao lhe mande Lus. 1, 83, fehlt der Artikel.

- In Berührung mit den vergleichenden Adverbien quomodo und sic nebst deren Synonymen wird der Artikel nicht selten unterdrückt. 1) Nach quomodo geschieht dies häufig, vor allem bei Dichtern. It. come nocchier PPS. I, 318; com' aquila vola Inf. 4, 96; come cieco va Pg. 16, 10; sono in voi sì come studio in ape 18, 58; come volgesi schiera 32, 19; come sole farfalla P. Son. 110; qual cervo fugge 174. Sp. como sierpe ponzoñosa Garc. canc. 5; como arco turquesco DQuix. I, 15; como liebre 16; pg. como dama Lus. 2, 38; como menino 43; como paciente ovelha 3, 131. Pr. clars com dia; afr. blanche cume flur Rol. p. 107; vermeil come cerise Rom. fr. 9. Aber auch it. bianco come la neve; sp. hijos como una flor; pg. candida como a bonina. Dsgl. fehlt der Artikel nach adverbialen Formeln desselben Sinnes: it. a guisa di fanciullo; in forma di candida rosa; pr. a lei de fin amador; afr. en guise d'ome fier. — Bei sic oder tam vor attributivem Adj. wird der Artikel mit Zierlichkeit unterdrückt: it. st perfetto destriero; si gran dono; così nobil soggetto; sp. tan estraño cuento; tan grande culpa; pg. tão grande reputação; tamanha vergonha; afr. si lonc sermon SB. 525<sup>u</sup>; si bele fame Bert. 68. Nfr. mit Artikel un si savant homme, aber bei Marot si belle créature und noch bei Malherbe en si belle prison; auch it. una così bella fanciulla; sp. un tamaño secreto. Ebenso wird den vergleichenden Adj. meist der Artikel entzogen; it. simile impresa ti conviene; sp. en semejante caso; fr. pareille occasion. Dazu stimmen talis und tantus, s. unten §. 21.
- 17. Die Poesie entledigt sich beider Artikel als prosaischer Elemente ohne Bedenken, wenn der Sinn es irgend gestattet, am

leichtesten freilich wenn das Subst. ein Attribut bei sich hat. für wenige Bsp. ist hier Raum. Dante sagt: duro | giudicio lassù frange Inf. 2, 96; tuono accoglie d'infiniti guai 4, 9; rinnovello disperato dolor 33, 5; secol si rinnuova, torna giustizia e primo tempo umano Pg. 22, 70. Petrarca: ecco d'un vento occidental dolce conforto Cz. 2; in nobil sangue vita umile e queta Son. 179. Ariosto: perchè alto misterio mi facesse palcse 3, 12. Tasso: orrida maestà nel fiero aspetto terrore accresce 4,7; nel palagio regal sorge antica torre 6, 62. Calderon: con alas de lino vuela alta nave presumiendo todo el mar pequeña esfera I, 90b. Camoens: edificarão novo reino 1, 1 u. s. w. Jedes Blatt gibt Zeugnis, wie frei die höhere Schreibart, vornehmlich im It., demnächst im Span. und Pg. den Artikel bei Seite setzt, der nicht einmal den Vortheil genauerer Casusbezeichnung gewährt. Wie die gebildete Dichtkunst schaltet auch die volksmässige. naive. Der alten sp. Romanze gentigt oft das blosse Subst., sie sagt z. B. (el) cavallero con vergüenza estas palabras dezia SRom. 251: cabellos de mi cabeza me llegan al corvejon 308. Die pr. und afr. Heldendichtung hat den besondern Zug, dass sie Völkernamen im Pl. gern den Artikel entzieht: Angevi van prumier GRoss.; Breton sont vanteor; tel plait ont Romain commencié Brut; dient paien Agol.; prengent Franceis Charl.; gemischt mit Artikel: Breto e lhi Gasco GRoss. 1885; Frances e lhi Breto 8063; Franc les enchaucent, Mancel et Angevin et li Normant Gar. I, 108. Vielleicht ist soure pagiens im Lied auf Eulalia schon hierher zu ziehen (s. S. 775)1. Man trifft dies zuweilen auch im Span.: Moros lo reciben PC.; aforsaron christianos Bc. Im Afr. ist es ferner ganz tiblich, das Adj. belle ohne Artikel vor Namen zu stellen: bele Aude GVian. 42, bele Yolans, bele Doette Rom. fr., also wie engl. fair Rosamond. Dasselbe geschieht in allen Mundarten hin und wieder vor attributiven Subst.: it. re Carlo, re Sacripante Orl.; sp. rey Alexandre Alx., conde Claros SRom.; pr. coms F. GRoss., afr. rois Ekenbright s. Havelok, rois Pepins Bert., cuens Tibaus Rom. fr. |

18. Ein mit dem Subst. verbundenes Adjectiv stört den Artikel nicht, es kann ihn, wie wir sahen, selbst herbeiziehen. Im Wal. folgt in diesem Falle der bestimmte Artikel auf das erste Nomen, sei es Subst. oder Adj., z. B. pomul dulce oder dulcele pom, Fem. penura albe, alba penure<sup>2</sup>. Der unbestimmte geht flectiert voran

2) Decl. des Subst. mit Adj. a) Masc.:

Sg. N. pomul dulce dulcele pom
G. a pomului dulce a dulcelui pom
D. pomului dulce dulcelui pom

A. pre pomul dulce pre dulcele pom

V. pomule dulce dulce(le) pom

Pl. N. pomii dulci dulcii pomi
G. a pomilor dulci a dulcilor pomi

D. pomilor dulci dulcilor pomi

A. pre pomilor dulci | pre dulcii pomi V. pomilor dulci | dulci(lor) pomi.

<sup>1)</sup> Ist dies ein altdeutscher Zug? Otfried und das Ludwigslied sagen eben so leicht ohne Artikel Frankon, Northman, Kriachi.

und die Nomina folgen ohne Casusflexion; am besten setzt man erst das Subst., demnächst das Adj.: un herbat mare, o case mare, Dat. unui herbat mare, unei case mare (Barcianu §. 76). In dieser Sprache wird ausser dem enclytischen Artikel auch das Demonstrativ cel angewandt und zwar geht es entweder seinem Nomen voran, wie in cel neroditoriu fregariu selbatec (it. l'infecondo moro salvatico), oder es folgt nebst dem Adj. auf das bereits articulierte Subst., wie in oratorul cel mare, auch marele orator (il grande oratore); südwal. omlu acelu bunu oder acelu omu bunu. Hierdurch können sich Artikelformen auf eine den | tibrigen Sprachen unbekannte Weise anhäufen, was besonders im Gen. und Dat. fühlbar wird, als: supt stepenirea lui Constantin imperatului celui d'inteiu crestinesc (sotto il governo di Costuntino, primo imperatore cristiano). Diese Überladung mit kleinen Sprachtheilen ist der wal. Rede charakteristisch. Nothwendig tritt cel ein vor dem Superl. (S. 769); vor Cardinalzahlen: cei sece Romani (i dieci Romani); celor patru seraci (ai quattro poveri); und da wo es mehr demonstrative Kraft hat, wie in cel de astesi (quel d'oggi, hodiernus). S. 782 fanden wir es auch bei Egnn. mit Adj. - Von dem Artikel beim neutralen Adj. ist im vorigen Capitel die Rede gewesen.

19. Es gibt Adj., die sich in keinen attributiven Verband mit dem Artikel fügen, ihm vielmehr unmittelbar vorantreten, wenn sie nicht ausnahmsweise dem Subst. nachgesetzt werden; dem Artikel gilt hier das Demonstrativ oder Possessiv gleich. Diese Adj. sind totus, medius, ambo, solus. 1) Totus: it. tutto il mondo (il mondo tutto); tutto quel giorno; tutta un' ora, auch ogni lor virtù; sp. toda la mar (la mar toda); todos aquellos hombres; todo un pueblo¹; so pg. pr.; fr. toute la terre; tout un peuple; de tout mon coeur; wal. tot omul; toatę fęptura; totzi trei. Dazu stimmen andere mit dem Artikel begabte Sprachen, als gr. μᾶσα ἡ ἀγέλη, ὅλην τὴν νύκτα, ἡ πόλις ὅλη, got. alla sô hairda, ahd. aller ther liut, der liut aller. Auch im Latein ist die gewöhnliche Stellung totus iste mundus, totos hos menses, omnia mea bona. Hier merke man noch, dass die it. Sprache zwischen tutto und eine Cardinalzahl nicht den Artikel, sondern das Wörtchen

b) Das Fem. hat die Eigenheit, dass das 2. Nomen im Gen. und Dat. Sg. e setzt für e.

Sg. N. penura albe alba penure Pl. N. penurile albe albele penuri G. a penurei albe a albei penure a albelor penuri G. a penurilor albe D. penurei albe albei penure D. penurilor albe albelor penuri A. pre penura albe pre alba penure A. pre penurile albe | pre albele penuri V. penure albe albe penure V. penuri(lor) albe | albelor penuri.

<sup>1)</sup> Altsp. zuweilen todo los hombres u. s. f. der Umgangssprache gemäss, die das s in diesem Worte vor los las nicht hören lässt. Auch altpg. todolos statt todos os.

e setzt: tutti e tre, tutte e quattro<sup>1</sup>. — 2) | Medius nach Präp.: it. per messa la fronte; di messo il cielo (aber un uomo di messa età yon mittlerm Alter); sp. en media la fornaz Bc. Mil. 366; pr. per meias las paluts; vgl. das ahd. untar mitten then lerarin Grimm IV, 402. So gestellt wird es endlich selbst zur Präp., s. Cap. 6. — 3) Ambo: it. ambo le mani; ambedue gli occhi; altsp. amos los brasos; amas mis hias; entrambas las manos (nsp. ambos puños, entrambas partes); pg. ambas as mãos; ambos os dois; pr. amdos los huelhs; ambdui li rei, auch ab ambas mas Chx. III, 406; afr. ambes dous les pais; andeus les pies; nfr. fehlt; wal. cu amundoe munile; imbe perteile wie it. ambo le parti, der Artikel zum Subst. construiert, nicht imbele pertsi. Dieselbe Stellung in andern Sprachen: gr. αμφοίν ταϊν διαθήκαιν, got. ba thô skipa Luc. 5, 7, ahd. beidu thiu skef, thiu skef beidu, engl. both the poets. — 4) Solus (bloss, nur); sp. dexanse llevar de solos los cuidados; tengo sola una pena; pg. quem de só o amor se pagava R. Men. c. 12. It. pflegt man solo hinter das Subst. oder den Artikel zu stellen: qui veder puoi l'immagine mia sola; la sola parola compone i lamenti; fr. la seule imagination en fait horreur. — Totus stellt sich in so verschiedenen Sprachen ausserhalb des Artikels vermuthlich darum, weil Zahlbegriffe (denn ein solcher, ein bestimmt abschliessender ist auch totus, welches darum keine Gradation gestattet) dem Artikel nachgesetzt einen nach seinem Masse schon bekannten Gegenstand voraussetzen: 'die zwei Freunde verliessen ihn'; wogegen jenes den Gegenstand nach seinem Masse erst zu bestimmen hat: 'die Freunde verliessen ihn | alle' (und zwar alle). Wenn das Subst. an und für sich keinen Artikel braucht, so bleibt er weg und man sagt it. tutta Roma, sp. de todo corazon, fr. à toutes jambes; so auch wenn totus für quisque eintritt (s. Cap. 3). Andre Sprachen lassen überhaupt in weniger bestimmtem Sinne den Artikel weg: gr. πάντες ἄνθοωποι, got. allai gudjans Mtth. 27, 1, ahd. aller liut, alle man. Wie totus ist auch medius und solus zu beurtheilen. Was ambo betrifft, so setzt es

<sup>1)</sup> Die Natur dieses e ist höchst zweiselhaft. Als Copula verstanden (omnes et tres) hätte es keinen Sinn und wird sich aus keiner andern Sprache unterstützen lassen. Salviati (s. Blanc 233) nimmt es für ein abgekürztes cioè (omnes, id est tres): es wäre die Abkürzung eines sehr steisen Redegebrauchs. Der Ausdruck tutti e tre weist auf eine bekannte Zahl zurück und bildet gewissermassen die Fortsetzung von ambo, welches tutti e due bedeutet; e könnte also einen demonstrativen Sinn haben, und dem entspricht es, wenn Blanc l. c. eine bei den Alten nachweisliche Artikelsorm für i darin vermuthet. Man könnte aber doch fragen, warum sich dieselbe lediglich auf tutti mit Zahlwörtern beschränkt, warum man nicht eben so wohl tutti e cavalli sagt, abgesehen davon (was auch Blanc nicht unberührt lässt), dass e in dieser Verbindung auch das Fem. le vertreten muss? Endlich, für tutti e tre sprachen schon die Alten oft tutti a tre, tuttatre, welches an das ganz ähnliche sp. ambos & dos erinnert. Ist dieses a der ursprüngliche Ausdruck, und was könnte die Präp. hier bedeuten?

zwar eine schon bestimmte Zahl (zwei) voraus, allein es fasst diese Zahl von neuem in ein Ganzes zusammen und steht darum ausserhalb des attributiven Nexus: 'die Freunde verliessen ihn beide'. — Über das pr. eis (en eissa la semana) s. Cap. 3, §. 5.

- 20. Eine Cardinalzahl, die von einer genannten oder gedachten Zahl einen Theil abzieht, pflegt mit dem bestimmten Artikel versehen zu werden. It. delle sette volte le sei Dec. 3, 1; le due parti a se vuole tenere c'il terzo è della gente PPS. I, 16. Sp. tres colpes le avie dado, los dos le fallen é el uno ha tomado PC. 768; seis christianos, los quatro para el remo y dos muchachos Nov. 2. Pr. dos regismes ten e per l'un non es pros Chx. IV, 66; de cinc ducats los tres das. V, 94; afr. de ses sept rois li ont ocis les dous Agol. s. Fer. p. 184°; quatre manieres del mal d'idropisie, des dous puet l'um guarir, des dous altres ne mie TCant. p. 170; des sénateurs sui l'un TFr. 533; nfr. des trois les deux sont morts Corn. Hor.; Numa est l'un des sept rois de Rome. Auch fremde des Artikels theilhaftige Sprachen kennen diesen Brauch. Griech. τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας νέμονται Thuc. 1, 10; neugr. ἀπὸ τὰ τέσσαρα ἀπίδια ἐπῆραν τὸ ἕνα David Gramm. gr. mod.; αὐτὸς τὰ τέσσαρα ἔσφαξε, τῶν δυὸ ζωὴν χαρίζει Müllers Volksl. I, 106; mhd. driu dinc, diu swei sint êre und varnde guot, das dritte ist gotes hulde Walth. p. 8. Wir würden die ngr. Bsp. übersetzen: 'von den vier Birnen nahmen sie eine'; 'vier davon tödtete er, den beiden andern schenkte er das Leben'. So auch schon mhd. unartikuliert siben sper, der verstach er driu und ich vieriu Ulrich v. L. p. 74.
- 21. Wie ergeht es dem Artikel, wenn ihm ein Pronomen | in den Weg tritt? Hebt dieses ihn auf oder können beide nebeneinander bestehen? Es wird alles auf die Natur, die Form, die Stellung des Pron. ankommen; dass sämmtliche Mundarten auf gleiche Weise verfahren, ist nicht zu erwarten. 1) Dem Possessiv war der Artikel in älterer Zeit nirgends störend, später musste er in einigen Mundarten weichen; das Genauere im folg. Cap. — 2) Das Demonstrativ verträgt sich mit ihm nur im Wal. und nur bei vorausgehendem Nomen: entweder acest om oder omul acesta wie ὁ ἀνὴρ οἶτος, aber nicht acest omul wie ούτος ὁ ἀνήρ. — 3) Dem Relativ qualis ist er nothwendig und erinnert in dieser Stellung zunächst an das Demonstrativ (ille qui); auch das it. che und sp. que nimmt ihn unter Umständen zu sich, wovon im Relativsatz. Als Interrogativ verlangt ihn qualis nur im Franz., wenn es sich auf mehrere genannte Gegenstände bezieht, anders nicht: lequel aimez-vous mieux de ces deux tableaux-là? afr. a ses clers prist conseil, li quels dirreit ca cause TCant. p. 41; or me dites, li quel ce est; selten pr. wie la qual tenriats per meillor d'una domna etc. Chx. IV, 30; vgl. wal. carele dintru acestia (wer unter diesen?). Der Artikel hat hier seine bestimmende, unterscheidende Kraft und verhält sich nicht ganz wie im gr. o nolog.

- 4) Dem unbestimmten Pron. wäre der unbestimmte Artikel tiberflüssig, der bestimmte würde seine Bedeutung aufheben. Indessen können Fälle vorkommen, worin er theils zur Begriffsunterscheidung, theils wirklich pleonastisch herangezogen wird. a) Alter steht im It. mit unbestimmtem Artikel, zierlich auch ohne denselben; un'altra volta, altra volta; non trovo altro rimedio; substantivisch nimmt es ihn an: un altro (uomo), un'altra (donna); die Form altri nebst altrui verschmäht ihn. Strenger wird er im Span. und Pg. ausgeschlossen, wo man nur otro caballo, otro nombre, outro dia, o reino que outro pede sagt. Prov. im Bth. 127 altre (sc. hom), aber un'autra (sc. domna) LR. I, 497. Fr. mit Artikel: c'est un autre homme; c'est bien une autre affaire; afr. zuweilen ohne ihn: ne me feres autre confort? Coy. 271. Wal. sluge altuia (Sklave eines andern). Im Ahd. ohne Artikel sehr tiblich, selbst ander für ander man wie sp. | otro. b) Certus wird it mit dem unbestimmten Artikel, sp. pg. und pr. ohne ihn, fr. mit oder ohne ihn gebraucht: un certo signore, en cierta ocasion, en certo dia, certain argent, (un) certain homme. Bei den speciell hispanischen fulano und zutano ist der Artikel untiblich: mi seffora fulana me envia; pg. fulano, hum fulano. Wenn der Lateiner unus quidam, der Gote ains sums sagt, so sind beide Wörter Pron. — c) Im It. kann qualche, im Prov. und Altfranz. chascun den unbestimmten Artikel pleonastisch zu sich nehmen: noch Régnier und Molière sagen un chacun und in Volksmundarten, namentlich Südfrankreichs, dauert dies fort. Das afr. auquant wird gerne mit dem bestimmten Artikel verschen: ço dient li alquant TCant. p. 19; des moines li alquant p. 146, dsgl. in der Pass. de J. C. 123 alcans en crus fai soslevar et los alguans fai escorcer, und so trifft man auch li aucun Cey. 1846 und li quels que soit z. B. GVian. 471. — 5) Talis verschmäht in prädicativer Stellung das Geleite des unbestimmten Artikels, in attributiver nimmt es ihn nothwendig nur im Franz. zu sich. Bsp. It. tale è il mio stato; io gli son tal vicino; in cotal guisa. Sp. mi desgracia es tal; tal caballero andante; pg. nunca se vio tal desventura. Pr. tal ieu soi e tal serai; us tals prezicx LR. I, 457. Fr. tel était l'état des affaires; il faisait un tel bruit; afr. meist ohne ihn. Neutr. it. a tale io son venuto; sp. nunca tal creyera; fr. je ne vis jamais rien de tel. Den bestimmten gestattet sich wenigstens die sp. und pg. Mundart bei zurtickweisendem talis: los tales escritores; o tal conselho; gr. ó τοιούτος ἀνήρ; and. der solither. Oft geht auch ein Demonstrativ voran: it. tra questi cotali; quei tali cittadini; sp. esta tal señora; pg. estas palavras taes; lat. hic talis, ille talis. Über den Artikel bei talis im Sinne von quidam s. folg. Cap. — Tantus bedarf des unbestimmten Artikels nicht: it. tanto uomo, travagli tanti, sp. tanto amor u. s. w.

22. Theilungsartikel. — Ein eigenthumlicher Gebrauch des bestimmten Artikels hat sich besonders im Franz. ausgebildet. Will

man nicht ein Ganzes oder eine Mehrheit von Individuen, sondern einen Theil auf unbestimmte Weise, abhängig von einem | transitiven Verbum bezeichnen, so setzt man das Object nicht in den artikellosen Acc., sondern man bedient sich der Präp. de, welcher man das articulierte Nomen folgen lässt; die Präp. nebst dem Artikel fällt mit dem Ausdruck des Gen. zusammen. Man sage also donnes-moi du vin; prêtez-moi des livres; j'ai trouvé des amis; und so bei Abstracten, il me témoigne de l'amitié. Im Latein wird de in diesem Sinne nach Verbis gebraucht, um das Abziehen eines Theiles von einem sinnlichen Ganzen zu vermitteln, wie im Griech.  $d\pi \delta$ , im Deutsehen 'von' (s. Cap. 6, Prap. de); der Franzose trug diesen Gebrauch endlich auf abstracte Begriffe und ganz allgemein gefasste Gegenstände über, worin die räumliche Bedeutung von de kaum noch fühlbar ist 1. Das mit dem Theilungsartikel bezeichnete Nomen kann ferner nach der fr. Regel durch vorgesetztes à in das Verhältnis des Dat. treten: qui voudrait confier cela à des traîtres? und so können andre Prap. vorhergehen, wie in avec de l'argent, dans du vin; mit Ausnahme freilich von de, das einen Pleonasmus geben würde (nicht se nourrir de de la viande, wohl aber se nourrir de viande). Nichts hindert endlich, den getheilten Begriff auch als Subject hinzustellen und zu sagen du pain me suffit; de l'eau vaut mieux que du vin. Noch ist dabei wahrzunehmen: ein dem Subst. vorangehendes Adj. verwirft den bestimmten Artikel und lässt bloss die Präp. de zu: j'ai bu de (nicht du) bon vin; j'ai vu de belles maisons, d'asses belles maisons; Dat. à de bon vin, à de belles maisons. Drucken aber beide Nomina einen einzigen Begriff aus, so werden sie zusammen wie ein Subst. behandelt: il a des belles lettres d. i. il a de la littérature?. Wie tiefe Wurzeln indessen dieser Redebrauch geschlagen, so bleibt er doch aus vielen althergebrachten Phrasen verbannt (s. §. 9). Schon im Altfranz. kommt er, aber weit spärlicher und mehr seinem ursprünglichen Sinne gemäss vor, wie in den Liv. d. rois 213 pristrent del ewe (nach dem lat. hauserunt aquam); tibrigens sagt man noch boire vin, savoir nouvelles, envoyer gens, saisir armes, doner gages, il y avoit sages hommes, on voit venir chevaliers, en ce bon val sont plaisirs ex-

H. Stephanus, Traicté de la conformité du lang. fr. avec le grec p. 4 (1569), vergleicht hier das Franz. mit dem Griech., manger du pain = φαγεῖν τοῦ ἄρτου, manger le pain = φαγεῖν τὸν ἄρτον, manger pain = φαγεῖν ἄρτον.

<sup>2)</sup> Warum kein Artikel beim Adjectiv? Vielleicht darum: der Artikel bezieht sich in unserm Falle auf eine Gesammtheit, von der man einen Theil abzieht, boire du vin bedeutet 'von dem Wein überhaupt trinken'; das Adj. hebt vermöge seiner individualisierenden Eigenschaft diese Gesammtheit auf, boire de bon vin ist 'von einem guten Weine (einer guten Sorte) trinken'. Das nachgesetzte Adj. ist dem Artikel nicht im Wege, da es erst nachträglich, appositionell individualisiert: j'ai bu du vin rouge, du vin qui est rouge. Im Mhd. findet sich beides: ich trinke des guoten wines; ich trinke guotes wines.

cellens Mar.; öfters findet sich die blosse Präp. ohne Artikel: ne manga de pain ne but de vin Sax. II, 157 (wo eine Negation im Spiel ist, s. Gen. §. 3); pourveez-moy de papier (nfr. procurez-moi du papier) TFr. 513. — Im Prov. scheint er noch seltner und lieber bei Adj. vorzukommen: trobaran de l'erba GRoss. 598; demanden de l'aigua 199; ai ieu de bons pensamens Chx. IV, 5; el n'ac de grans bens e de grans mals V, 45; n'ai soferts de grans mals Guir. Born. Ms.; faran de grans assais Chx. III, 263; ieu sai de tals IV, 94; ab las espazas et ab d'autres feramens GO. 311. — Im It. hat sich der Gebrauch des Theilungsartikels gleichfalls sehr ausgebreitet, ohne jedoch so streng zu binden wie im Franz.: es wird eben sowohl gesagt sono anni, wie sono degli anni che ci conosciamo. Man gibt hier, vielleicht mit zu feiner Unterscheidung, die Regel, den Theilungsartikel zu setzen, wenn er sich mit alcuno oder alquanto vertauschen lasse; datemi pane bedeute Brot tiberhaupt, datemi del pane etwas Brot (alquanto di pane), beide Formeln = fr. donnes-moi du pain. Gleich tiblich ist er bei Abstracten: ella ha della tenerezza per me; esso ha dello spirito; und auch im Verhältnisse des Dat. und Nom. zeigt er sich: parlare a degli sciocchi: si trovano degli esempi<sup>1</sup>. Vor Adj. ist der | Gebrauch schwankend, der Artikel kann zugelassen werden: si sentono di belle cose; vi aveva di valenti uomini Dec. 10, 4; gl'insegnavano di buone orazioni 7, 1; vi ha di ciechi uomini; ho delle buone nuove. Anch hier reicht der Gebrauch hoch hinauf: ein Dichter vor Dante sagt sostene di gran pene PPS. I, 224; Dante's dimandar del pane Inf. 33 ist bekannt genug. — Die sp. und pg. Grammatik verwerfen diese Anwendung des Artikels schlechthin und in der That kommen fast nur bei ältern Dichtern Bsp. vor; so im PCid nos darán del pan 681; cogió del agua 2811; casar con de aquestos mios vassallos 1773; bei Ruiz fallarás de las chufetas 989; bei Santillana fizo de buenas canciones Sanch. I, p. LXI; ovo de señalados hombres LVI; bei Gil Vicente dalde pan con del ayo 83b; comer de las viandas dañosas Calil. é D. 37b; in der Volkspoesie dar del vino, dar del pan SRom. p. 8; pg. hi ha de homens ruis GVic.; emprestae-me do azeite ds. III, 271; arrancam das espadas Lus. 3, 131. — Im Wal. ist er unbekannt.

# Drittes Capitel.

#### Pronomen.

Der beträchtliche Reichthum an Pronominalbildungen, wovon S. 460—486 und 729—735 gehandelt worden, macht die Syntax dieses Redetheils etwas schwierig. Theils nämlich kommen viele Synonyme

<sup>1)</sup> Ha della tenerezza, dello spirito. Neologismi, che fanno contra al genio della lingua. Parlare a degli sciocchi si trova, ma è assolutamente da fuggire (Mussafia).

vor, deren jedes sein besonderes Recht hat, theils haben kleine Formverschiedenheiten eine grosse Verschiedenheit des Gebrauches im Gefolge, theils endlich sind mehrere dieser Wörter nur in einem bestimmten Casus oder Numerus tiblich. 1) Vor allem ist die Unterscheidung substantivischer und adjectivischer Pron. von Belang. Überdies gibt es ganz adj. gebildete, die das Besondere haben, dass sie keinem Subst. vorgesetzt werden können, indem sie selbst schon einen Substantivbegriff in sich einschliessen oder auf einen solchen zurtickweisen. Die fr. Grammatik nennt sie absolute im Gegensatz zu den rein adjectivischen, die sie conjunctive nennt, eine auch beim Personalpron. eingeführte Unterscheidung. — 2) Die Substantivpron. sind theils persönlich, theils sächlich (Neutra); jene werden oft durch Verbindung eines Adjectivpronomens mit homo oder persona, diese ebenso mit causa oder res gewonnen: it. ciascun uomo, ogni uomo, fr. chaque homme, toute personne, degl. it. questa cosa, che cosa, fr. cette chose, autre chose, pr. una res, nulla res, weniger gebräuchlich una causa, nulla causa. — 3) Mehrere als Substantivpron. dienende Fem. persönlichen und sächlichen Sinnes werden in einigen Sprachen als Masc. gebraucht: man sagt altit. nulla cosa è tanto gravoso PPS. I, 82; altpg. algun rem FSant. 545; pr. ren que bom sia Chx. III, 330; re nascut GRoss. 4087; fr. personne ne sera assez hardi; rien n'est bon; on m'a dit quelque chose qui est très plaisant. — 4) Im It. wird cosa manchmal verschwiegen, z. B. questa veramente è grasiosa; daher nulla für das frühere nulla cosa!. Wir werden weiter unten wahrnehmen, dass auch der Dacoromane Fem. in neutralem Sinne anwendet; tiberdies drückt er das | lat. Neutr. des Pl. durch das Fem. desselben Numerus aus, z. B. toate sunt gata (omnia sunt

<sup>1)</sup> Wie überhaupt das weibliche Pron. im Sinne eines Neutr. gebraucht werde, zeigt Tobler (Jahrbuch VIII, 338, dsgl. 'Mittheilungen' I, 270, auch Dis dou vrai aniel p. 22) an Bsp. wie il en ra une donée tel; li a tele donnée (pr. a'n donat a Jaufre tal...a'l tal colp donat LRom. I, 153); ferner ja altre n'en ferons; ceste m'a il bastie; it. di sorta glien' ho data una. Andere Fälle pflegt man wohl mit dem Ausfall eines Subst. zu erklären, was bei dem üblichen it. in quella (sc. ora) schon angehen mag, nicht bei in questa Petr. canz. 17, sofern man meditazione dazu suppliert.

Übrigens mahnt der hier berührte Gebrauch weiblicher Pron. an einen gleichen Vorgang bei verschiedenen Adj., deren Fem. die Geltung selbständiger Subst., dem Sinne nach entsprechend lat. Neutris, annehmen mussten, neben welchen hier und da noch eine masc. d. i. neutrale Form besteht. Bsp. sind: it. sp. pr. alba, fr. aube Morgenroth, eigentlich das Weisse des Himmels; it. chiara, sp. pr. clara, fr. glaire Eiweiss; it. grossa, sp. gruesa etwas Dichtes, Haufe; sp. larga Weite; it. lunga Länge; it. nuova, sp. nueva, pr. Pl. novas Neuigkeit: it. piana, pr. plana, fr. plaine Ebene, sp. llana ein flaches Werkzeug; it. piena Fülle; afr. pure reine Wahrheit; it. secca Untiefe, sp. seca Sandbank; it. stretta Enge; afr. voire, sp. Pl. veras Wahres, Wahrheit.

parata), vorbì multe (multa loqui); die übrigen Sprachen können dies nicht ohne ein beigefügtes Subst. zu Stande bringen, wie pr. totas causas für das lat. omnia einstehen muss GO. 225°. — 5) Die it. Substantivpron. colui, costui und cotestui können im Sg. und Pl. des Genitivzeichens, lui nebst lei und loro des Dativzeichens und endlich cui und altrui beider Zeichen entbehren; per lo colui consiglio; amor mi prese del costui piacer (del piacer di costui) Inf. 5, 103; per lo costoro amore; io dissi lui, io risposi lei (poet.); quella il cui bell' occhio tutto vede; alma gentil cui tante carte vergo; hanno potensa di far altrui male. Bei altrui, autrui ist dies auch im Prov., Alt- und Neufranz. gestattet, bei cui im Prov. und Altfranz.

# 1. Personalpronomen.

- 1. Nos und vos pflegen sich, wenn sie eine Classe von Pers. anzeigen wollen, mit alteri zu verbinden. So it. noi altre donne pensiamo così (wir Frauen unsrerseits); pr. anc vos autres non demandets venjansa Chx. IV, 136; so auch fr. nous autres, vous autres. Im Span. ist nosotros, vosotros nun ganz an die Stelle von nos, vos gerückt (S. 468); letztere werden nur noch von einer einzelnen Pers., im Canzleistil von einer Mehrheit gebraucht (nos los Inquisidores). Ins Pg. ist diese Regel zwar richt eingedrungen, doch wird von der Verbindung nosoutros, vosoutros sehr freigebige Anwendung gemacht.
- 2. Bei dem Pron. dritter Person haben einige Sprachen einen feinen Unterschied des Gebrauches eingeführt, je nachdem es sich auf Personen oder Sachen bezieht. 1) Italien hat für diese Person die beiden Wörter egli und esso. Das Masc. egli, Pl. eglino, ist wenigstens im Nom. nur für Personen üblich, auch ella, lui, lei, loro weisen lieber auf Personen. Esso aber gilt beliebig für Personen und Sachen und pflegt überdies euphonisch für erstere einzutreten, wie in lui con essa statt lui con lei. — 2) Im Franz. ist nur der Nom. und Acc. des 3. Personals (il, lui, ils, eux; elle, elles) zugleich auf Sachen, die mit Präp. begleiteten Formen (de lui, à lui, d'eux, à eux; d'elle, à elle, d'elles, à elles; contre lui, avec elle) nur auf Personen oder Personificationen anwendbar; in Beziehung auf Sachen setzt man en und y (unten §. 6) d. h. für sie sind Adv., da sie kein Geschlecht unterscheiden, gut genug. Diese strenge Scheidung persönlicher und nichtpersönlicher Gegenstände, wovon andre Mundarten, wie die sp. und pg., nichts wissen, ist auch im Franz. keine ursprüngliche. In älterer Zeit hat sich die Regel noch nicht ausgebildet; man liest z. B. li hom est en lei neis (en la cité) SB. 532<sup>u</sup>; vos conformeis a lui (sc. exemple) 535"; ja bei Schriftstellern neuerer Zeit, z. B. Molière, werden Verstösse wie par elles (les actions), pour lui (l'intérêt) gefunden und gerügt. Indessen ist der Dat. lui und leur

798

in Beziehung auf Thiere und Pflanzen gestattet und so sagt man coupez-lui les ailes (à l'oiseau); il faut leur donner de l'eau (aux plantes).

III. 50. 51.

3. Im Franz. ist eine Vertretung des Nominativs durch den Accusativ zum Gesetz geworden. Überall nämlich, wo das Pron. nicht lediglich die Pers. des Verbums anzeigen, sondern für sich selbst als Subject auftreten will und darum auch den Accent verlangt, gentigen die durch den Gebrauch fast zu blossen Formwörtern herabgekommenen Nom. je, tu, il, ils nicht mehr und deren Stelle nehmen die Acc. moi, toi, lui, eux ein; elle, nous, vous, elles konnte dieser Wechsel nicht treffen, da sie als Acc. die gleiche Form haben. Indessen lassen sich jene nachdrücklichen Formen nicht unmittelbar dem Verbum vorsetzen, vielmehr bleibt diesem die Begleitung der schwachen Nom.: man sagt moi je dis (ich sage) nicht moi dis. Andre Bsp.: moi je n'en sais rien; lui il s'en alla; ils sont venus nous voir eux et leurs amis; lui qui me l'a donné; qui a fait cela? moi; il est plus riche que moi; je ferai comme toi; c'est toi (das bist du); toi seul. Dieser Acc. begegnet uns auch im Englischen und Dänischen, in den Formeln it is me, it is him, it is her, det er mig. Das Reflexiv soi steht gleichfalls als Subject, aber nicht für sich allein, sondern stets mit même verknüpft: il faut conduire ses affaires soi-même; engl. he told me himself. Blickt | man auf den älteren Sprachgebrauch zurück, so überzeugt man sich bald, dass die Nominativ- den Accusativformen noch lauge nicht in dem Masse gewichen waren wie gegenwärtig. In den Eidschwüren z. B. liest man si salvarai eo; quid il mi altresi faset; ne io ne neuls; was man jetzt übersetzt ainsi sauverai moi; que lui à moi pareillement fait; ni moi ni nul. In späteren Denkmälern je qui le ains (moi qui l'aime); je et vous; je par ma foi; il et sa lignée; il ou ma femme; il seuls, il mismes; je Jehan Froissart; noch bei Marot je qui suis; je de ma part. Indessen pflegte man schon damals, wenn das Pron. ausser directer Verbindung mit dem Verbum stand, den Acc. eintreten zu lassen, z. B. mei e ceste femme LRs.; je ne vous fauldray mie, ne moi, ce dit Guichart QFA. 435; moi et mon frere Garins nos irons la Gar. I, 68. Besonders ist dies gebräuchlich nach den Partikeln der Vergleichung comme und que. Im Prov. sind die Spuren jenes Gebrauches so spärlich, dass er kaum als einheimisch anzunehmen ist. Chx. III, 60 heisst es: mon escudier e me avem cor, in welcher Stelle auch das Subst. im Acc. steht. Auch die it. Grammatik erkennt ihn nicht an; gleichwohl findet sich bei Älteren und Neueren häufig genug lui, lei, loro für egli, ella, eglino und elleno (s. zumal Blanc 266 ff.). Überdies ist es durchaus üblich geworden, dem von essere abhängigen Pron. die Accusativform anzuweisen: io non sono te: s'io fossi lui; auch che fosse creduto lui Dec. 3, 7; dsgl. nach come: egli è come me stesso; io

sono padre come te; sei donna come lei 1. Der Neugrieche setzt hier gleichfalls den Acc. z. B. αὐτὸς εἶναι μεγάλος σὰν (altgr. ώσὰν) ἐσένα (er ist gross wie du). In den afr. Serm. de Bern. p. 523 m liest man il serait si cum deu (für deus). Die stidwestlichen Sprachen wissen nichts davon².

4. Conjunctives Personalpronomen. — Für zwei casus obl., den Acc. und Dativ beider Numeri des Personals, besitzt der Romane zweierlei Formen, eine absolute und eine conjunctive (S. 463). Jene findet statt, wenn der Pronominalbegriff hervorgehoben werden soll, daher ihr immer der Accent zukommt, diese, wenn der Accent des Verbums überwiegt (er liebt sie, er liebt sie); von Präp. abhängig, kann nur die erste eintreten. Die absolute Form steht daher dem Verbum in gewöhnlicher Wortfolge nach wie jedes andre Object, die conjunctive begleitet es unmittelbar, vor- oder nachstehend, und lehnt sich ihm öfters an, wovon das Nähere im 4. Abschnitt. It. ho detto a lui ed a lei und gli ho detto; vedo voi und vedovi; date a loro und date loro (für letzteres altit. auch dategli). Sp. parece á mi und pareceme; digo á vosotros und os digo; vió à tí und te viò. Fr. je ne loue que lui und je le loue; il conseilla à elles und il leur conseilla. Wal. el au sis mie und el mi au zis B. Das Neutr. unterscheidet sich vom Masc. nur im Span. und Prov.: él le quiere, él lo quiere; sel lo quier, sel o quier; it. für beide Fälle egli lo vuole, fr. il le veut. Die syntactischen Vortheile dieser Methode sind einleuchtend: unbetonte Redetheile ziehen sich in kurzere, aber doch deutliche Formen zusammen und ordnen sich unter den Accent des Redetheiles, von dem sie abhängen. Indem zugleich die für den Dat. eingeführte Partikel ad wegfällt, wird eine Annäherung an die Methode der alten Sprache erreicht. Noch ist zu bemerken: 1) Nur für den Acc. und Dat. sind conjunctive Pron. eingeführt. Selbst das verb. subst. muss sich hier den Acc. statt des Nom. gefallen lassen: it. io lo sono, io la sono (bei guten Schriftstellern nicht vorkommend); sp. yo le soy, yo la soy, yo lo soy, ellas las son; fr. je le suis, je la

<sup>1)</sup> Dass schon Petrarca Son. 93 ciò che non è lei (nach andern ciò che non è in lei) geschrieben habe, ist wohl nicht mehr zu bezweifeln, s. Blanc 267. Auch Marsand hat diese Lesart anerkannt.

<sup>2)</sup> Wenigstens scheint es nur Gallicismus, wenn z. B. D. Diniz sagt o coraçon pode mays ca mi p. 101; oder Camoens in einem seiner Lieder porque sois maior que mim.

<sup>3) &#</sup>x27;Das conjunctive Personal', bemerkt hierzu ein gelehrter Rumäne, 'wird auch bei der absoluten Form immer gesetzt, daher el mi-a zis und el mi-a zis mie; eu l'am vesut und eu l'am vesut pre el.

<sup>4)</sup> Selten, z. B. im Jaufre, wird das pr. lo auch für so = it. ciò gebraucht: quant la veg, lom dobla mai mon mal B. Chr. prov. 255, 31. S. P. Meyer Derniers troub. p. 64.

suis (s. unten Cap. 4, §. 2). Dass hier nicht ursprüngliche aus ille illa illud ent standene Nominativformen, sondern wirkliche Acc. vorliegen, beweist für das Spanische die Form le, die anfangs nur für den Dat. gültig endlich auch für den Acc. eintreten musste (§. 5.); auch spricht dafür der vorhin wahrgenommene Misbrauch des letztgenannten Casus 1. - 2) Statt des Neutr. wird auch das Fem. la, mit Hindeutung auf causa, vornehmlich im It. und Sp. und hier gewöhnlich in gewissen Phrasen gebraucht. It. non posso capirla; voi me la pagherete cara; giacchè ho tempo, voglio un poco discorrerla; ben ascolta chi la nota Inf. 15, 99; l'ha fatta bella (hat es schön gemacht); entsprechend ella (res illa) non andrà così. Sp. el mas diestro la yerra; dios te la depare buena; hacersela (einen hintergehen) u. a. m. Vielleicht ist das wal. o (bed. illam) ebenso zu beurtheilen; el a sis o (er hat es gesagt), el o dede (er gab es). — Der lat. Sprache ist diese Einrichtung bekanntlich fremd, wiewohl sich verkürzte Formen wie mi für mihi und nach Festus auch nis für nobis finden, welche aber in der Länge des Vocals zu viel Umfang haben, um als tonlose Redetheile zu dienen. Dagegen besitzt diese Sprache auf der andern Seite in den Encliticis met und pte ein gentigendes Mittel, den Begriff des Pron. hervorzuheben. Eine vollkommene Analogie bietet aber das Neugriech. bei der 3. Pers., insofern hier die letzte Silbe von αὐτός, wie rom. von ille, statt der vollständigen Form eintritt, z. B. δός το (it. dallo); τον γνωρίζω (lo conosco); θέλω τον γράψει (gli voglio scrivere); την βλέπω (la vedo). Im Ahd. lässt sich sie, sia, imo, inan in se, sa, mo, nan, und im Mhd. si, ez, im, in, ir in blosses s, s, em, en, er schwächen, wovon sich in unsern Volksmundarten noch etwas erhalten hat; am weitesten aber gehen diese Anlehnungen im Mndld. Auch Slaven, Albanesen und Celten haben Abnliches.

5. Beim conjunctiven Pron. kommen verschiedene wohl | zu beachtende Doppelformen und wirkliche Verwechselungen der Casus vor. Jede Sprache hat hier ihre Eigenheiten. — 1) Im It. gibt es a) für Acc. Sg. Masc. die doppelte Form il und lo: jene steht zierlich vor Consonanten mit Ausnahme des s impurum, diese ist von allgemeinem Gebrauch: il vedo, lo sveglio, l'amo. b) Dem Dichter ist es frei gegeben, das suffigierte mi, ti, si im Reime mit me, te, se zu vertauschen, also z. B. lodarme für lodarmi zu setzen. c) Auch sonst begegnet die absolute Form, wo man die conjunctive erwartet hätte, z. B. bei Dante: un poco me volgendo; che purgan se; per lui campare; mostrat' ho lui u. dgl. Im Wal. ist dies das Herkömmliche. —

<sup>1)</sup> Keine Accusativform ist das it. vertrauliche, aber auch bei guten Schriftstellern vorkommende la für ella, le für elle, z. B. la va cost (so geht es); se le vi piacciono (le cose). Schon PPS. I, 32: se c'è fallanza, la è tua.

- 2) Der Spanier hat drei Doppelformen: lo und le für illum, los und les für illos, le und la für Fem. illi. a) Lo für illum, die organisch richtige Form neben dem dativischen le, herrscht in der alten Sprache vor, doch findet sich le statt seiner schon einigemal im PCid (v. 663. 720), öfter schon bei Berceo und in den Werken des 13. und 14. Jh., ziemlich häufig im Canc. gen., bei J. del Enzina u. a.; vom 16. Jh. an wird es Regel, wiewohl sich lo hin und wieder noch hervorwagt, zumal bei Cervantes. Jetzt aber wird le als sprachrichtig betrachtet, und man kann nur sagen le (ich sehe ihn), nicht lo veo. b) Der Pl. les, eigentlich Dat., für los ist dem PCid noch fremd; bald nachher aber kommt er zum Vorschein, z. B. Alx. 579 les pudo ventar; CLuc. p. 11 fué les ferir; und so häufig bei Spätern. Diesen Gebrauch bezeichnet die Grammatik als fehlerhaft. c) La als Dat. des Fem. ist bei den Neuern neben le sehr üblich. Man liest schon bei Cervantes sin replicarla mas; descubrila el rostro; la dixo u. dgl. — 3) Im Franz. wird das dem Imper. anzustigende me und te mit den absoluten Formen moi und toi vertauscht: man sagt ne me donnes pas, aber donnes-moi, aide-toi, schon afr. pardonnes lo moi. Folgt aber ein zweites Suffix, so bleibt me und te in seinem Rechte: donne-m'en, nicht donne-moi-en. Im Afr. wird überhaupt moi, toi, soi, lui auch ohne Nachdruck conjunctiv gebraucht, so: moi est avis; ce poise moi; je vanterai moi; pour toi conforter; prent soi à correcier; chauça soi e vesti; pour lui veoir; in den Liv. d. rois pur mei | ocire 77; pur sei aiser 93; pur sei salver 106; pur li (lui) salver 74; noch im 15. und 16. Jh. pour tuer moy; de toy rendre; soy monstrant Ch. d'Orl.; soy trouvant Com.; soy rigoller Rabelais.
- 6. Ausser dem conj. Pron. gibt es noch zwei Pronominalpartikeln, wodurch die 3. Pers. ille, wenn kein Nachdruck sie begleitet, kurz und bündig ersetzt werden kann; dieser Brauch ist aber nicht allen unsern Sprachen gemein. 1) Das mit der Präp. de bezeichnete Verhältnis kann durch das Adv. inde, d. h. it. ne, pr. en, ne, fr. en, vertreten werden. Am tiblichsten ist dies in Beziehung auf Sachen oder auf einen ausgesprochenen Satz, in welchen Fällen das ächte Pron. (it. egli, fr. il, s. §. 2) nicht in Anwendung kommt. Bsp. It. quanto ne volete? (di quelle cose); ne fece una ghirlanda (de'rami); io me ne ricordo; ebenso pr. Fr. j'en ai assez; j'en suis content; qu'en penses-vous? il pourrait en mourir (de cette maladie; d'elle ware falsch). Aber auch Personen werden auf diese Art angezeigt. It. noi n'avremo buon servigio (di lui) Dec. 3, 1; erane amante (di lei) Orl. 5. 64. Pr. una'n sai (d'elhas); aissi cum suelh del senhor de Narbona chantar ab gaug, ne chanti ab dolor Chx. IV, 77; amicx a vos mi ren e faitz en so queus plaia (wo en auf die 1. Pers. hinweist: 'mit mir') I, 183. Undeutsch wäre 'Hier bin ich, macht damit (mit mir) was ihr wollt'. Fr. il avait deux fils, il lui en est mort un. Dieser

rom. Gebrauch schliesst sich dem des lat. inde, das auf Sachen und Personen bezüglich für ex illo, ex illis, oder für den partitiven Gen. eintreten kann, unmittelbar an; Urkunden des frühsten Mittelalters geben ihn bereits zu erkennen: si inde potis manducare (fr. en manger) Form. B. n. 11; qui inde aliquid vult dicere Form. it. app. Dem Spanier steht nur das Pron. (de él, de ellos) zu Gebote; für den partitiven Gen. aber setzt er bequem den Acc. der conjunctiven Form, z. B. romances, como los hay (fr. il y en a) para ciegos; un vaso de vino, si le hay. Altsp. aber gab es ein pronominales Adv. ende, z. B. hagades ende sabor PC, 2110; so ende bien certero Bc. Mil. 353; él non quiso ende (de la ganancia) parte Alx. 1294; lo que ende ha notado en su | corazon Cal. é D. p. 11. So auch altpg. ende und em: que lhi dé ende alguna cousa SRos. I, 422; nunca vos mais direi en Trov. p. 19. — 2) Fttr das mit ad bezeichnete Verhältnis, sofern es dem eigentlichen Dat. nicht entspricht, für welchen schon ein conjunctives Pron. vorhanden ist, wird das Adv. ibi, it. vi oder ci, altsp. altpg. y, pr. y (hi, i), fr. y, verwandt. It. io vi penso (a questa cosa); metteteci dell' acqua; ci vuol molto. Sp. si algun otro embargo y no fuere; pg. non me val y. Pr. non hi vuelh tornar jamais (sc. al turmen). Fr. j'y répondrai dans la suite (sc. à la lettre, wo à elle fehlerhaft ware, vgl. §. 2); je n'y ai pas pensé; je l'y ferai consentir. Dieses Adv. ist auf Sachen und ganze Aussagen angewiesen; kaum gestattet es personliche Beziehung: fr. c'est un honnête homme, fiez-vous-y; pr. er don per dieu sa vid' e la y prezen (jetzt gebe er für Gott sein Leben und bring' es ihm dar) Chx. IV, 1101. Auch hier gieng das lat. ibi, sofern es sich mit in ea re erklären lässt, voran und auch dieses ist im frühesten Mittellatein sehr gäng und gebe (Bsp. Chx. I, 62). Im Span. bleibt das Pron.: me fio en ello; no pienso en ello. - Übrigens behalten beide Adv. daneben ihre räumliche Bedeutung: it. me ne son tornato; vi vado; non ci sono stato mai; pr. ieu m'en anarai; tot lo bes hi es; fr. il en vient; j'y passerai; sp. de alli für inde, allí (aqui) für ibi.

7. Pronomen reverentiae. — Die Anrede an eine einzelne Person kann auf dem ganzen neulat. Gebiete mit tu geschehen, und dem Dacoromanen ist dies (wie dem Polen) die einzige Bezeichnung der 2. Pers. geblieben: selbst der Kaiser wird meria tà (deine Majestät) angeredet. Allein in den andern Sprachen ist ein höflicher Pl. vos und endlich in mehreren selbst die Anwendung der 3. Pers. d. h. eine indirecte Anrede zur Geltung gekommen, wobei ungrammatische Constructionen zur Regel geworden sind.

Vos (Possess. vester), hervorgerufen, wie schon Dante sagt (dal

<sup>1)</sup> Über die pr. Verbindung lo y, la y vgl. indessen S. 475 Note.

voi che prima Roma sofferie Par. 16, 10), durch das nach dem Vorgange römischer Kaiser von Fürsten in Anspruch | genommene nos statt ego, ist den ältesten rom. Quellen schon vollkommen geläufig und drängte das natürlichere tu immer weiter zurück. Nur die Sprache der Liebe und vertrautesten Freundschaft so wie andrerseits die des Zornes und der Verachtung bedient sich der Anrede mit tu: gegen sehr geringe Personen ist es von Seiten höher gestellter gleichfalls noch in Anwendung. Auch dem höchsten Wesen und den Heiligen gegentiber blieb man der alten Sitte getreu, wiewohl vos im Mittelalter hier nicht untiblich war und im Span. zum Theil noch tiblich ist. Etwas verschieden stellt sich die Sache in der Dichtersprache. Die ältere Poesie weicht zwar von der Sitte des Lebens gewiss nicht sonderlich ab: vos greift schon sehr weit, ist aber von tu noch nicht so scharf geschieden, da beide häufig gegen dieselbe Person gebraucht werden, z. B. Fer. 3585 ff., vgl. Orelli 1491. Sp., pr. und afr. Dichter wenden jenes ganz gewöhnlich auch auf personificierte Gegenstände an: das Herz, der Gedanke, der Stolz, der Tod, die Welt, das Blut sogar (s. Num. 4, 3, p. 86) werden mit vos angeredet<sup>2</sup>. In einem afr. Epos, um einige Bsp. anzuführen, ihrzt der bekannte Held Renaut sein Ross Baiart, nicht minder sein Schwert Frobert (ahi Frobert, quel bonté en vous a!) Ren. de Mont. p. 301. 434. Ein alter pg. Dichter redet den Vogel Staar ohne Bedenken mit vos an: ay estorninho do avelanal, quando cantades vos, moir' eu Trov. Vat. p. 14. Dagegen hat die neuere Poesie dem classischen tu wieder mehr Spielraum gestattet und es zumal | in Darstellungen aus der alten Welt wieder eingeführt. It. Dichter führen dieses Wort z. B. gegen vornehme Gönner, Petrarca gegen J. Colonna, Tasso gegen Alfons, während Ariost den Cardinal Hippolyt, wie auch Camoens seinen König im Pl. anredet. In der fr. Litteratur bleibt vous bis gegen das 16. Jh. herrschend: noch Karl von Orleans redet Gott mit vous an (dieu par vostre courtoisie p. 203); aber Clemens Marot braucht in gleichem Falle so wie gegen hohe Personen nur tu (approche toi Charles!), und dieses hat sich im Odenstile behauptet. In der Tragödie gilt das förmlichere vous zwischen Personen höhern Ranges,

<sup>1)</sup> Nicht minder häufig im Mlatein: nolui sine consilio vestro, tu autem dixisti Gr. Tur. 5, 19; qui timor tibi in deum sit . . . omnia quae gloria vestra profert 8, 30; ut dignemini quasi firmo amico tuo Form. B. 1; tu domine mi rex, audiat me clementia vestra Esp. sagr. XXXIV, 474 (a. 985).

<sup>2)</sup> In Übereinstimmung hiermit werden Personificationen zuweilen mit dem Titel Herr oder Frau begleitet. Prov. mit En und Na: En Leutatz (masc. gebraucht) LR. I, 413, Na Discordia Poes. d. Troub. 200; afr. mit sire, dame: sire Yver (Winter) NF. Jub. II, 40, auch dant Denier (Pfennig) ds. 265, dame Envie Ruteb. I, 81; sp. mit Don, Doña: Don Jueves, Doña Quaresma Rz. Bekannt ist das mhd. hêr Meie, vrou Minne.

tu gegen Geringere, zuweilen unter Liebenden, alles in Übereinstimmung mit den Sitten der Gegenwart. - Für die Syntax ist als gemeinrom. zu merken, dass das Verbum bei vos in den Pl. gesetzt wird, das Adj. oder Part. sich aber nach Genus oder Numerus der angeredeten Person richtet, also it. zu einer Person voi siete arrivato (nicht arrivati); voi siete grasiosa (nicht grasiose); sp. vos habeis llegado; vos sois hermosa; fr. vous êtes arrivé; vous êtes bonne. Das frühere Mittelalter aber sagte streng grammatisch von einer Person vos estis inhonorati (Grimm IV, 300), und so halten es noch jetzt die Neugriechen. Allein der Übergang von der grammatischen zu jener sinnlicheren Construction war von selbst gegeben, da das prädicative Subst. sich an den Numerus des Pron. nicht binden konnte; voi siete donna, voi siete donna graziosa musste nothwendig voi siete grasiosa nach sich ziehen. In der Rede an mehrere Personen hat die Sprache keine Unterscheidung dieser zweiten von der ersten Stufe erreichen können: voi siete arrivati, vosotras sois hermosas, vous êtes bonnes kann die Anrede mit tu und vos voraussetzen lassen.

Bei vous liess es der Franzose bewenden, die übrigen Völker trieben die Unterthänigkeit weiter. a) Der Italiener gab vostra signoria (eure Herrlichkeit), gesprochen vossignoria, geschrieben V. S., anfangs nur vornehmen Personen, endlich jedem, den er zur gebildeten Classe rechnet, wiewohl bei einiger Bekannt|schaft Gleichstehende leicht wieder zu voi greifen. Das stellvertretende Pron. für V. S. ist ella (Possess. suo), für mehrere elleno (Possess. loro), welche aber auch verschwiegen werden dürfen. Die ältesten Schriftsteller lassen auf vostra signoria voi statt ella folgen, fallen also in die 2. Pers. zurück (s. Guittone Lett. 26, dsgl. CN. 10: dinanzi alla vostra signoria domando che mi facciate cet.). Erst mit dem 16. Jh. kommt ella auf; man bemerkt es bei Machiavell, Annibal Caro, Tasso u. a. (Blanc 273). Für die cas. obl. gelten, wenn man ohne Nachdruck redet, die Formen le, la, Pl. loro, le. Das auf V. S. oder ella beztigliche Part. oder Adj. wird ihm am besten grammatisch gleichgesetzt, wiewohl manche es auch hier halten wie bei voi. Bsp.: V. S. è stata sempre bene? ha (ella) da comandarmi qualche cosa? perdoni signora; ascoltino un poco; serva umilissima di lor signori (von Ihnen, meine Herrn); ho da supplicarla; se le piace; gliene sarò obbligato; non faccio che secondare la sua (auch la di lei) inclinazione; son serva loro. Statt des Nom. ella und elleno bedient man sich indessen gemeinhin des Acc. lei und loro, ein neues Bsp. der Begunstigung dieses Casus: dove va lei? loro Inglesi sono ricchissimi u. dgl. Unser deutsches Sie hat die doppelte Unähnlichkeit mit ella, dass es Pl. ist und (nach

<sup>1)</sup> Nur zu sehr Hochgestellten spricht der Geringere in 3. Person, z. B. son Excellence veut-elle que je lui raconte ce qui s'est passé?

Grimm) aus fritherm Er gesteigert einen concreten Titel (der Herr), nicht das abstracte Euer Gnaden vertritt; es steht darin hinter ella zurück, da es keine Unterscheidung des Numerus erlaubt. — b) Dem it. vossignoria entspricht das sp. vuestra merced, abgektirzt in usted, Pl. vuestras mercedes, ustedes, geschrieben Vm., Vmd., Pl. Vms., Vmds<sup>1</sup>. Dieses Höflichkeitspron. hat in neuern Zeiten allmählich sehr weit um sich gegriffen, doch wird vos (nach dem Wörterbuche der Akad.) immer noch Geringeren gegen sehr Vornehme und umgekehrt gebraucht. Vertretung von usted | durch ella findet nicht statt, man muss jenes wiederholen; für Dat. und Acc. aber sind die Conjunctiva anwendbar. Part. und Adj. richten sich per synesin nach dem Geschlechte des Angeredeten. Bsp.: digame vuesa merced; vuestras mercedes se queden á la puerta; no diga Vmd.; no digan Vmds.; soy de Vmd.; Vmd. quedará satisfecho; Vmds. sean bien venidos; le quiero decir: yo se lo daré á entender; pleonastisch (s. §. 9) yo las hallé á Vms.; mit unterdrücktem Vmd.: si otra cosa quiere; no lo entienden. Das Possess. su verstärkt sich oft noch mit Vm.; beso sus manos de Vm.; sus muchas qualidades de Vm. señora. Das gleichbedeutende pg. vossa mercé, gesprochen vosmsé (vertraulich vossé), geschrieben V. M., folgt derselben Regel. — c) Im Wal. hat sich, dem it. vossignoria gleichstehend, dumniatà (Dta) eingeführt, Pl. dumniile voastre, wozu aber das Verbum in der 2. Pers. statt der 3. construiert wird, ein neuer Fall gestörter Congruenz: unde ai fost dumniatà? (wo sind Sie gewesen? buchstäbl. ubi fuisti dominatio tua?); ce cugetsi dumniatà? (was denken Sie?); eu tsi multzemesc pentru bunetatea dumniei tale (ich danke Ihnen für Ihre Güte). Nicht anders werden neugriech. Titelwörter behandelt:  $\dot{\eta}$  εὐγένει $\dot{\alpha}$  σου ήξεύρεις δτι σὲ ἀγαπ $\tilde{\omega}$ (Euer Gnaden wissen, dass ich Sie liebe). Übrigens geht man von dumniatà zu einfachem tu über: eu am tremes dupe dumniatà, se te chieme (ich habe nach Ihnen geschickt, dass man Sie rufe). In 3. Pers. sagt man entsprechend: unde merge dumnialui, ei, -lor (wo geht der Herr, die Frau etc. hin?) — Für die verschiedenen Stufen der Anrede gibt es in einigen Sprachen eigene Verba: mlat. tuissare, vobisare, sp. tutear, vosear, cat. tuejar, fr. tutoyer, afr. envouser, in Genf vousoyer, it. nur dar del tu, del voi, del lei.

8. Reflexiv. — Wenn das Pron. 1. und 2. Pers. Rückbeziehung auf sich selbst nimmt, so wählt es im Lat. den Ausdruck für diese

<sup>1)</sup> Die Abkürzung ist stark, aber unzweiselhaft. Sie wird bestätigt durch entsprechende Fälle, wie usencia aus vuestra reverencia, dsgl. useñoria und sogar usia aus vuestra señoria. Anlautendes v fiel ab wie in os für vos, ist aber erhalten in den cat. Formen vosté (das auch der Sarde gebraucht), vosencia, vosenyoria. Die Herleitung aus dem persisch-arab. uståd (Meister, Herr) entbehrt jedes Grundes.

Beziehung aus der Reihe seiner casus obliqui, wie in ego me laudo, tu te laudas. Von diesem Gesetz haben sich die Tochtersprachen nicht entfernt. Ist das Subject eine 3. Pers., so wird die Rückbeziehung ebenso mit dem Pron. 3. Pers. se, sibi, sui bewirkt: omne ani|mal se diligit; malus sibi nocet. Letzteres ist vorzugsweise das reflexive Pron., daher ihm der Nom. ganz abgeht. Die cas. obl. des Demonstrativs is dienen dagegen zur Hinweisung auf einen Gegenstand, der nicht Subject des Satzes ist. Befindet sich das Pron. im Nebensatze, so wird die Rückbeziehung auf das Subject des Hauptsatzes gleichfalls durch das Reflexiv vollzogen: multi nil rectum nisi quod placuit sibi ducunt; Herculi Eurystheus imperavit, ut arma sibi afferret. Schwankungen kommen vor; wo z. B. keine Zweideutigkeit entgegensteht, kann auch is die Stelle des Reflexivs einnehmen: Camillus mihi scripsit, te locutum esse cum eo (secum); dicam cognatis, ut bona mea inter eos (se) partiant.

Wie hat sich dies Verhältnis nun im Rom. gestaltet? Die verschiedenen Sprachen stimmen ziemlich zusammen, doch wird die fr. besser für sich allein betrachtet. 1) Hat das zurückweisende Pron. sein Subject in demselben Satze, so bleibt das Reflexiv fast überall ungestört, zumal lässt sich das unmittelbar zurückführende conjunctive se (eglino si maravigliano) nicht mit irgend einem Casus von ille vertauschen. It. diceva fra se; dicevano fra se; eglino non pensano che a se; erano fuor di se. Sp. hace esto de sí mismo; hacen mal á sí; no estan en sí. Pr. pensava entre si; dieus vos a mandat a se venir. In reciproker Bedeutung findet sich im It. nach Präp. loro: dicevano fra loro (untereinander, sp. decian entre sí wie lat. inter se); domandavan tra loro. Im Prov. wird nach Präp. der Pl. des Reflexivs überhaupt gemieden und lor oder els vorgezogen: las dompnas lo partran entre lor Chx. IV, 69; sunt abraixat en els mezeus (sibimet ipsis accensi sunt) GO. 1b. Umgekehrt tritt das it. seco als ein bequemer Ausdruck für con lui, con lei ein, z. B. quel ben perdut'hai seco (mit ihr) P. Cz. 22, 2; a partir seco (mit ihm) Son. 317; vgl. pr. annet se sezer lonc se (neben ihn) Jfr. 169 . - 2) Hat das zurückweisende Pron. sein Subject in einem andern Satze, so wird statt des Reflexivs das demonstrative in die Bedeutung eines persönlichen Pron. tibergegangene ille gewählt, und so sagt man it. egli disse a colui che l'aveva invitato (qui se invitaverat); egli pregò Filippo | che sedesse con lui (ut sederet secum). Sp. decia tambien al que lo habia combidado; rogó a Felipe que se sentase con el. Pr. endrepetava a els en totas las escripturas que eran de lui meteis (interpretabatur illis in omnibus scripturis, quae de se ipso erant) GO. 112 s. Wenn schon die classische Latinität schwankte, so neigte sich die sinkende mehr und mehr zu dieser Ausdrucksweise; so bei Petronius: scripsit, ut illi (sibi ipsi) semen mitteretur; im Mlatein orans, ut sibi sanctus succurreret

atque ei (sibi) concederet gratiam Gr. Tur. 5, 14; se venturum in imperium, quod olim fuerat illi (sibi) datum Nith. 2, 1. Auf denselben Weg gerieth die hd. Sprache, wogegen die got. dem Reflexiv treu geblieben: lat. dicebat ei, qui se invitaverat lautet got. qvathuth than jah thamma haitandin sik; ahd. thô quath her themo ther inan ladôta. Dasselbe ist der Fall bei Inf. und Part., die sich in den Relativsatz verwandeln lassen, wie it. egli aveva veduto un uomo imporgli la mano (sibi imponere). Seco aber kann auch im Nebensatze stehen bleiben: la donna attenta stava, acciò che nulla seco (bei ihr) il mago avansi Orl. 4, 23.

Im Franz. verhält es sich mit dem conjunctiven se wie in den andern Sprachen; für soi und lui gelten folgende Bestimmungen. 1) Soi reflectiert unpersönliche Begriffe: man sagt le vice est odieux de soi. - 2) Dsgl. unbestimmt genannte Personen, besonders unbestimmte Pron.: chacun travaille pour soi; on pense trop à soi; prendre garde à soi; aber doch, da es nicht gerne im Pl. gebraucht wird, quelques-uns dirent en eux-mêmes, also wie schon pr. - 3) Lui weist auf bestimmte Personen: le Pharisien priait en lui-même; il prie Philippe de s'asseoir près de lui; so auch afr. le duc disoit en lui; Artus por faire de lui parler (von sich) Brut.; por lui vengier (sich) 242; por lui aaisier (sich zu erholen) RCam. 146; pur els esbaneier (sich) Rol. p. 5; por aus garir (sich) Fl. Bl. 832. Mit conj. Pron. il dit à celui qui l'avait invité (qui se invitaverat). - 4) Zweideutigkeiten auszuweichen wird statt lui auch soi zugelassen, und so sagt man qu'il fasse autant pour soi que je fais pour lui. In der älteren Sprache und selbst in der neuern lässt es sich auch ausser dem betreffen, z. B. Rollant et li XII. per od sei (mit ihm) Charl. v. 232; la roine ses amies fist à soi venir Brut. II, p. 104; mil damisiax avoit à soi 108; Jésus connoissant en soi-même cet. (Jesus cognoscens in semet ipso virtutem quae exierat de eo). Die fr. Methode hat hiernach die Eigenheit, dass lui selbst im einfachen Satz reflectiert, ein Geschäft, das auch auf andern Sprachgebieten dem Demonstrativ zugewiesen wird. Nachlässigere Schriftsteller setzen es sogar für den Acc. se; Comines z. B. sagt: ces gentils-hommes s'estoyent desarmez pour eux rafraichir (p. 503); auch Froissart begeht diese Verwechslung öfter1.

9. Pleonastisches Personalpronomen. — 1) Zuweilen wird dem Verbum nach bereits ausgedrücktem Subject noch das 3. Personal im Nom. pleonastisch beigefügt, vornehmlich im Franz., z. B. la fille donc du plus grand roy du monde elle est à toy Mar. II, 293. Wenn hier das Pron. dazu dient, das durch andre Redetheile vom Verbum getrennte Subject wieder aufzunehmen, so wird es dagegen in alt-

<sup>1)</sup> Mndartl., z. B. in Berry, sagt man: c'est soi (lui) qui a dit cela.

epischem Stil dem Subject pleonastisch unmittelbar beigefügt, wie in den Stellen: li nies Marsilie il est venus avant Rol. p. 27; reis Corsalis il est de l'altre part. ds. 28; e Berenger il fiert Astramaris 41; schon im Leodegar 20 rex Chielperings il se fud mors. Vielleicht ist es erlaubt, diesen Brauch für einen germanischen zu nehmen. In engl., dän. und schwedischer Volkspoesie ist er ganz einheimisch, der ältern hd. Mundart geläufig: künc Constantin der gap sô vil; sîn herze daz was tugende vol; wiewohl das Pron. hier lieber dem Subject vorausgeht: dô wâfent er sich drâte Karl der vil reine; und noch jetzt unsern Dichtern bekannt: 'der Thürmer er schaut'; 'das Kind es denkt'. - 2) Oft wird mit dem conjunctiven Pron. auf einen vorangegangenen cas. obl. zurtickgedeutet oder ein nachfolgender angekundigt, eine im Sudwesten bis auf die neueste Zeit ungemein ubliche, bei vorangestelltem Subst. fast zur Regel gewordene Redeform. It. Bsp.: quell'uomo non lo posso vedere; eccolo quell'impertinente. Sp. aquelas non | las puede lebar PC.; capa no la tenian; á mi hermano le parece; á mí me parece; á él le pesa; le dixo el señor á la Magdalena; damos vos en don á vos; pg. do que moiro gran prazer end' ei Trov. 199; ao doente não se lhe ha de fazer a vontade S. de Mir. II, 135; as merces os rreys as daão CGer.; a meu pai já lhe pesa; a mim bastame saber; nos ficou a nos. Pr. de sol lo dig n'ai eu lo cor jausen Chx. III, 371; li volia gran be ad ela V, 46; a my me sembla (wie sp. a mi me parece) Chr. albig. HL. III, col. 87; afr. ceste bataille veirement la ferum Rol. p. 35; del vin asez nus en donastes Charl. v. 650; cornerunt li les orilles à celui (tinnient ei aures) LRs. 12. Im Nfrz. ist es Regel, das absolute Pron. durch ein vorangestelltes conjunctives anzukundigen: il me l'a dit à moi; on leur a répondu a eux. Auch wal. mincinosului nu i se crede (mendaci non creditur); m'au trimis pre mine (misit me). Alte Urkunden aus Spanien und Frankreich zeigen diesen Pleonasmus häufig: ipsam civitatem restauramus eam Esp. sagr. XL, 365 (a. 760); ipsas piscarias, quas dicitis, habuit eas antecesor meus XIX, 368 (a. 961); ipsas villas senior meus michi eas dedid HL. I, 25 (a. 782); ipsas res volemus eas esse donatas ds. 33 (a. 804); ut quasdam villas . . eas confirmare non denegaremus Mab. II, 696 (a. 845). Gregor v. T. sagt exutos veste jubet eos ad reginam deduci 5, 50, aber hier trägt das Pron. zur Deutlichkeit bei. Auch ein Gebrauch der bask. Sprache ist hier zu erwähnen, wonach jedes Verbum ein Pron. als Object mit sich führt, auch wenn das abhängige Subst. selbst noch folgt (W. v. Humboldt in Vaters Vergleichungstafeln). — Ist der vorangestellte casus obl. durch mehrere Wörter vom regierenden Verbum getrennt, so kann der Pleonasmus die Deutlichkeit fördern, wie er auch die Inversion begünstigt (vgl. im 4. Abschn.): it. di quest' anime stanche non poterebbe farne posar una Inf. 7, 65; sp. la fama de mi belleza pocas lenguas hay que no

la publiquen Nov. 10; pg. a linguagem daquella terra nam a sabiam R. Men. c. 6. Wie aber auch ein vorangestellter Nom. durch das Pron. berichtigt werden kann, dieser Fall bleibe der Wortstellung aufbehalten. — 3) Ebenso | wird auf ein im cas. obl. stehendes Relativ zurückgedeutet, sei der Casus auch so deutlich bezeichnet, dass er keiner Nachbülfe bedarf. It. fortezza cui valenza di coraggio la chiama alcuna gente BLat. 111; ombre ch'amor di nostra vita dipartille Inf. 5, 69; tu hai un'altra cosa che non la ho io Dec. 3, 10. Sp. tiberall tiblich: el rei que la naturaleza lo hizo S. Prov. 148; las ramas que el peso de la nieve las desgaxa Garc. egl. 1; romances que los cantaba Nov.; aquella region do no se espera en ella un dia sosegado Num. 2, 2. Afr. de qui . . doit li renons de lui aller. Wal. hertia, carea o ai cumperat. Entsprechend neugr. δ ανθρωπος, τον όποιον σήμερον τον ίδα. Wenn aber Terenz sagt Ad. 3, 2 quem neque fides neque jusjurandum neque illum misericordia repressit, so soll illum das entfernte Obj. ins Gedächtnis rufen, eine Rücksicht, mit welcher der rom. Gebrauch gewiss nicht zusammenhängt. — 4) Den Adj. totus und ambo wird, wenn sie absolut und im cas. obl. stehen, tiblicher Weise das conj. Pron. beigegeben, das hier gewissermassen in die Rechte des Artikels eintritt (S. 790). It. egli ama tutti i fiori und gli ama tutti, tutti gli ama. Sp. todos los quebrantaron; á amas (d. i. ambas) las cubrió PC. 2817; pg. dens que todo o manda. Pr. todas las mescre Chx. III, 69; ambedos los rete IV, 100; fr. je les aime tous. Vrgl. ngr. ὅλα τὰ ἡχουσα, nhd. 'ich habe es alles gehört; ich sah sie beide'. - 5) Im Griech., Lat. und Deutschen wird öfters ein Dat. des 1. und 2. Personalpron. für das Gefühl eingeschaltet (ethischer Dat.) wie ώς καλός μοι ὁ πάππος! quid mihi Celsus agit? 'das war dir eine Geschichte!' Scheidet man die Fälle ab, worin das Pron. dem Verbum medialen Sinn mittheilt und also in Hinsicht der Pers. immer zu dem Subj. stimmen muss (it. io mi taceva; ella si sedea), so scheint diese Sitte hier weniger vorzukommen. Doch ist das mit mihi oder vobis verbundene ecce hierher zu rechnen: ecce tibi Sebosus; it. eccoti un nuovo accidente; altsp. afevos doña Ximena; pr. vecvos l'emperador; afr. es vous un messagier; wal. eaccetelu. Andere Bsp. gewährt hauptsächlich das Altfranz.: pernez mei Michée! (tollite Michaeam!) LRs. 338; ce pautonnier me pendes! | (hängt mir diesen Landstreicher!) RCam. 310: la me noies! (ertränkt mir sie!) NFC. II, 26; le m' ochies! (tödtet mir ihn!) SSag. p. 119; dsgl. regardes moy la mine de ce galand H. Steph. Hypomn. p. 172; je vous luy ay bien chanté sa lecon ds.

10. Eine Umschreibung des persönlichen Pron. geschieht pr. und afr. mit corpus (corps, cors), so dass meum corpus so viel als ego bedeutet. Im Prov. ist dies am meisten tiblich, z. B. non puescon mesclar vostre gent cors encontral mieu (dass sie euren schönen

Leib mit dem meinigen nicht entzweien können, d. h. euch mit mir) Chx. III, 142; quel vostres cors so teinh' a mal ds. 8; bem meravil cum vostre cors s'orquelha 22; ieu non sai ges son cors s'el s'azauta de me Jfr. 90°; afr. mon corps se pendera QFA. 564; mes corps est liiés du fort lien de mariage Ccy. 218; ne volray mon corps remarier ChCyg. 679; quant men cors y venra HCap. 119; par un des siens e par mon cors soit la bataille Parton. I, p. 93; so auch le cors Rollant pleonastisch für Rollant, s. Rol. p. 19. Im Altsp. kann cuerpo Person, Leben, Seele bedeuten: man trifft Bacus, un cuerpo venturado Alx. 218, vgl. Bc. Mil. 850. 869; mando vos los cuerpos servir PC. 1880; quitar el cuerpo 1043; alegrósle tod' el cuerpo 3195; puso el cuerpo en aventura (wagte das Leben) Sanch. I, 175. Auch der Römer setzte corpus wie der Grieche σωμα für Person, (salvete optuma corpora Enn. ex Med.). Abstracter, so wie das rom. corps und noch weit üblicher, ist das mhd. lîp: got hasse sinen lip = pr. dieus asir son cors; Sivrides lip = afr. cors Rollant; min lîp der was gedanke vol; ir lîp ist vrô; ez bekumberte mînen lîp. Die neuern rom. Sprachen verwenden in pronominalem Sinne das classische persona, weniger die älteren: it. struggon di dolor la mia persona = me GCav. 282; campatemi la persona CN. 88; pr. ai ma persona plena de gran tristor Chx. IV, 78; guarda ma persona 421. Man vrgl. noch engl. no body, every body.

## 2. Possessivpronomen.

- 1. Einige Sprachen besitzen der Possessivformen zwei, eine conjunctive und eine absolute, in den übrigen gilt dieselbe Form für den einen und andern Gebrauch. 1) Im Span. ist mi, tu, su und mio, tuyo, suyo conjunctiv, aber nur die 2. Form zugleich absolut: mi amigo, el amigo mio; aquel es enemigo tuyo y no suyo; el mio, lo mio, los mios (altsp. lo so statt lo suyo, z. B. PC. 986). Die 2. Form ist nicht nachdrücklicher als die 1., daher werden sie gleichbedeutend nebeneinander gestellt: mal tratas mi amor y la fe mia; mi bien y gloria mia! — 2) Auch dem Provenzalen ist mon, ton, son und mieu, tieu, sieu conjunctiv, das 2. zugleich absolut: mos amics, lo mieus amics; no sia facha la mieua voluntat, mas la tieua; despendre lo sieu. - 3) Bloss conjunctiv ist fr. mon, ton, son, bloss absolut le mien, tien, sien. Das absolute ist in prädicativer Stellung kaum mehr tiblich: statt ces fruits-là sont miens sagt man besser sont à moi; ce livre est à vous; it. aber questa casa è sua; sp. este jardin es tuyo; pg. isto he meu.
- 2. Über das bis hierher aufgesparte Verhältnis zum Artikel ist Folgendes zu erinnern. 1) Der bestimmte Artikel ist dem griech. Possessiv wesentlich ( $\delta$   $\sigma \delta c$   $\delta o \tilde{v} \delta o \tilde{v} \delta o \tilde{v} \delta o c$ ), das got. und ahd. nehmen ihn nach Gefällen zu sich ( $s \delta c$  giba theina, thas minas bluot). Im Rom. begründen die verschiedenen Formen des conjunctiven Possessivs

(denn nur von diesem ist hier die Rede) so wie die verschiedenen Sprachperioden einen Unterschied: Formen, die dem Subst. nur vorangehn dürfen, löschen ihn in neuerer Zeit überall aus, Formen von beweglicher Stellung (s. im 4. Abschnitt) vertragen sich mit ihm. a) Das it. Possessiv verlangt den Artikel (il mio libro, il libro mio) unter folgenden Ausnahmen: a) Verwandtschaftsnamen im Sg. gesetzt weisen ihn von sich: mio padre, vostra madre, loro zio1; wird der Verwandte namentlich unterschieden oder wird ein Attribut beigefügt, so ist der Artikel wieder an seiner Stelle: il vostro figlio Antonio, la vostra signora madre, la sua bella moglie und so tiberall im Pl.: le vostre mogli etc.  $\beta$ ) Dsgl. abstracte Titel, im Sg.: vostra Maestà, sua Santità. Regel und Ausnahmen aber sind nicht streng: häufig wird der Artikel unterdrückt oder zugelassen, wo die Gramm. ihn vorschreibt oder verwirft. — b) Das sp. Possessiv mi, tu, su hebt ihn tiberall auf: mi libro, sus caballos. Die Alten aber setzten ihn nach Willktir: der Cid hebt an: de los sos ojos und so las sus bocas 19, las sus fijas 275, el mi corason Bc. Or. 537; die Castigos sagen el tu padre, el su cuerpo, la tu vida, la mi simiente, aber auch ohne Artikel tu fecho u. dgl.; noch im 15. Jh. begegnet er bei Santillana, J. de Mena, im Canc. gen. und später in volksmässigen Gedichten, deren Stil Cervantes nachahmend in einem Liedchen la mi madre sagt, Nov. 7. Wenn sich Don Quixote daher antik ausdrücken will, so spricht er la vuestra fermosura. Das andre Possessiv mio, tuyo, suyo fügt sich wenigstens hinter das articulierte Subst.: el suceso mio, los sucesos nuestros; die Alten stellten es auch voran mit oder ohne Artikel: el mio señor PC. 1942, los mios dias 220, mio amigo 1472, mio buen cavallo 506. — c) Das pg. Possessiv wird fast wie das it. behandelt: es wird mit oder ohne Artikel, im zweiten Falle vor Verwandtschaftsnamen und Titeln, gebraucht: a minha casa, minha casa, meu tio, minha mãi, teus filhos, vossa Magestade. — d) Das pr. mieus etc. lässt sich gerne vom Artikel begleiten: la mieua ma, lo tieus renhats, li tiei sospir, per los nostres peccats; aber auch mei oill, nostre senher; mos, tos, sos verwirft ihn. — e) Dem fr. mon, ton, son ist er durchaus fremd. Bei den Alten verschmähen ihn ebenso die ursprünglichen Formen mis, tis, sis, die abgeleiteten miens, tuens, suens nehmen ihn zu sich, z. B. tu ies li miens fils Psaut. Chx. VI, 145; les meies leis TCant. p. 68; la toie merci GVian. 492; pur le soen deu Rol. p. 3; la sue grant ire 154; dagegen deus li doinst sue amur. Er

<sup>1)</sup> Etwa weil sie Egn. gleich gelten, keiner Individualisierung bedürfen? Ahd. ist mîn fater und der mîn fater gleich gut. Aber im Bulg. findet dasselbe statt wie im It.: basta mi (mio padre) ohne Art, aber keste te mi (la mia casa) mit Art., s. Miklosichs Vrgl. Gramm. I, 263. — Doch bemerkt Mussafia zu obiger Stelle: Non loro sio (p. es. andò), ma il loro. L'articolo s'omette solo quando è predicato: io sono loro sio.

reicht indessen bis in das 16. Jh. herab, wo Marot und Rabelais noch sagten le sien traict, les membres siens. — f) Das wal. Possessiv kann ihn nicht missen: man sagt also prietinul meu (it. l'amico mio) und mit Adj. prietinul meu cel mai bun (l'ottimo mio amico). Auch Personenn. fordern ihn und männlichen folgt er alsdann nach: Petrul meu, Dat. Petrului meu, ohne Poss. lui Petru. Indessen können ihn Verwandtschaftsnamen im Sg. entbehren wie im It.: frate meu, socru seu. - 2) Auch den unbestimmten Artikel mit dem Possessiv zu construieren ist der Romane befähigt und hierzu dient die absolute Form. Dabei ist ein Umstand zu beachten. Wie it. il mio servitore den Diener bedeutet, den ich habe, so un mio servitore einen Diener, den ich habe (servum aliquem meum), nicht einen von meinen Dienern (unum ex servis meis), wostir uno de servitori miei gesagt witrde. Mitunter steht das Poss. ganz pleonastisch: avea una sua moglie CN. 112; aveva una sua donna Dec. 4, proem.; per far una leggiadra sua vendetta P. Son. 2. Sp. un criado mio (una su hermana statt suya DQuix. 1, 35); pg. hum meu amigo, hum filho seu. Pr. us mieus amicx (zuweilen mit dem andern Poss. us sos filhs Chx. V, 88); afr. un suen humme, un soen drut, un lur deu Tervagant, un vo ami RCam. 78, en une sienne épistre H. Steph., un mien allié Mont.; pleonastisch wie im It.: Gunter avoit un soen chastel Havel. v. 53. Dem Nfranz. ist diese zierliche Verbindung nicht mehr vergönnt: ihm steht nur der partitive Gen. zu Gebote. - Ebenso vertragen sich unbestimmte Pronomina und Zahlwörter mit dem Possessiv, besonders im It: gli altri suoi consorti, alcun suo atto, ciascun vostro parente, nessun tuo passo, nulla sua tenzone, ogni lor casa, tanti amici suoi, duo miei sensi, tre nostri cittadini, mille miei mali. Sp. algun escritor nuestro, sin ningun mericimiento vuestro, qualquiera razon tuya, con mucho dolor suyo, con tanta solicitud mia; pg. outro seu irmão, qualquer meu amigo. Pr. nulls mos plasers Chx. II, 238; afr. un | mien autre hostel TFr. 527, quelque sienne devotion Mont. I, 3. Ahd. und Mhd. wie It.: ein thîn gisibba, ein mîn wange, dehein sîn kint.

3. Personal für Possessiv. — 1) Im Griech. werden die Possessiva 1. und 2. Pers. häufig durch den Gen. der Personalia und das der 3. fast immer durch den von αὐτός vertreten. Im Lat. ist dies bei dem Gen. des Besitzes nicht gestattet und wo es vorkommt, erklärt es sich als Gräcismus. Auch im Rom. ist es nicht Brauch zu sagen il libro di me. le livre de moi, un amico di te, un ami de toi, sondern il mio libro, mon livre, un tuo amico, un de tes amis. Das gr. πάτες ἡμῶν lässt sich daher lat. nur durch pater noster, rom. nur durch nostro padre, notre père ausdrücken, womit auch das deutsche Vater unser zusammentrifft. Nur selten zeigt sich das Personal, wie etwa im sp. el alma de mí CGen. 313; juro al cuerpo de mí GVic. 95; etwas häufiger schon im Nordwesten: pr. al cuiamen de

me LR. II, 430; por l'onor de se Gstl. L. n. 18; segner de nos 14; seinor de me Jfr. 120°; sciencia de lu(i), separacio de lor s. Revue des lang. rom. I, 10; afr. par la salveté de tei (per salutem animae tuae) LRs. 155; la feblece de nos Brut. I, p. 309; l'ame de vous TFr. 488; le cueur de vous Mar. II, 343. Dies alles gilt indessen nur von dem geschlechtlosen oder eigentlichen Personal, lat. mei, tui, sui; das geschlechtige ille, das erst die neue Sprache unter die Personalia versetzt hat, muss oft den Dienst von suus verrichten (s. folg. §.); zumal in Beziehung auf die Person, mit der man redet, ist es im It. ganz gleich zu sagen la sua oder la di lei casa. Ist aber das Subj. nicht im Besitze, sondern selbst abhängig, so ist der Gen. des Personals an seiner richtigen Stelle, wie lat. pars mei, it. una parte di me, pr. per amor de me, fr. pour l'amour de moi. Die lat. Umsetzung des objectiven Personals in das Possessiv, invidia tui in invidia tua, ist auch im Rom., ausser in der bekannten Formel per amor mio, por mi amor (aus Liebe zu mir, um meinetwillen), nicht unerhört. Bsp. it. in Amor mess' ho tutto mio pansare ed in sua suggesione (Unterwttrfigkeit gegen sie) PPS. I, 47; chi non ha già l'ingiurie nostre intese? (= lat. injurias nostras) Ger. 4, 12, so sp. vengar su injuria, fr. venger ses injures; sp. su victoria estimo (Sieg über sie) Cald. I, 90°; mi respeto (Achtung vor mir) 13°; pg. saudades tuas (= desiderium tuum Sehnsucht nach dir), ein sehr häufiger Ausdruck; pr. vist ai vostre trachor (d. i. trachor de vos den Verräther an euch) Chx. III, 402; fr. sans votre respect (statt des tiblichen de vous) Mol. Crit. de l'école des femmes, sc. 4. Die it. Wendung un suo migliore für un migliore di se (der besser ist als er) Nann. Lett. I, 75 schliesst sich diesem Ausdrucke an. - 2) Von einem Verbum abhängig kann der Dat. des Personals, wie in andern Sprachen, mit Eleganz oder wenn man kein Gewicht auf den Besitz legen will, statt des Possessivs stehen. It. egli mi è figliastro; voi mi siete amico; ruppemi l'alto sonno nella testa Inf. 4; vedendoti la notte al lato P. Son. 317; ben fu rabbiosa tigre a lui nutrice Ger. 4, 77. Sp. si vos tio no me fuessedes etc. SRom. p. 13; pg. vejote o coração triste (d. i. vejo o teu cor. tr.) R. Egl. 2. Pr. serai li hom Chx. III, 77; li sui amans das. 123; fr. je me suis cassé le bras (nicht wohl j'ai cassé mon bras). Lat. pater mihi mortuus est; pes mihi tardus erat; abii ad proxumos tibi, qui erant Ter. Heaut. 5, 2.

4. Reflexiv. — Dem oben behandelten persönlichen Reflexiv sui geht im Lat. das possessive suus zur Seite; es nimmt Rückbeziehung auf das logische Subject, welches grammatisch Obj. sein kann: bestiis homines ad utilitatem suam utuntur; hunc sui cives amant (= hic a suis civibus amatur); wogegen für den unreflexiven Fall ejus zur Anwendung kommt: Cleopatra sibi aspidem admisit et veneno ejus exstincta est. Ist keine Zweideutigkeit vorhanden, so kann für ejus auch suus stehen, wie in der Stelle: Scipio suas res Syracusanis

restituit. Auch die Töchter Latiums kennen diese Unterscheidung, haben aber das alte Verhältnis nicht wenig gestört. Hier ist zu erinnern, dass durch eine Verletzung organischer Spracheinrichtung suus, welches dem Römer für Einheit und Mehrheit der Besitzer galt, in Beziehung auf die Mehrheit durch das Demonstrativ illorum (im Sardischen durch ipsorum) verdrängt ward. Nur Spanien und Portugal nahmen keinen Theil daran. Mitunter liest man | freilich suo für loro auch bei ältern it. Schriftstellern, z. B. Inf. 9, 24 Eriton che richiamava l'ombre a' corpi sui; Dec. 5, 2 poichè gli arcieri del vostro nimico avranno il suo saettamento saettato; s. z. B. Corticelli 1, 19, Blanc S. 283. — Die Regeln tiber den Gebrauch des Possessivs 3. Person dem Demonstrativ ille gegentiber sind nun die folgenden. 1) Das Subj. fordert, wie im Latein, dass sein Besitz durch das Possessiv angezeigt werde: it. mio fratello vide la sua casa, i miei fratelli videro le loro case; i suoi concittadini l'amavano; sp. mi amigo ha visto á sus primas, mis amigos han visto á sus primas; fr. il aime son ami, ils aiment leur ami, leurs amis. Wie jedoch hin und wieder einmal das 1. und 2. Personal für das Possessiv gesetzt wird (oben §. 3.), so auch das dritte, z. B. afr. li rois ert affeblis del sanc de lui (de son sang) Gar. I, 41. — 2) Das Possessiv tritt überdies im Gegensatze zu dem sehr eingeschränkten Gebrauche des entsprechenden Personals (oben S. 806) für das lat. ejus ein und zwar: a) Wenn der Besitzer nicht in demselben Satze genannt ist: it. il suo cavallo è bello; conosco il suo amico; sp. sus razones son malas; he visto sus grandes aposentos; fr. son jardin est beau; il nourrissait leur père. Daher kann es kommen, dass die Reflexiva suus und se sich auf verschiedene Personen beziehen, wie sp. los discípulos se espantaron de sus palabras (discipuli obstupescebant in verbis ejus) und so öfter. Der ältere Stil bietet zuweilen illius (= ejus) z. B. wald. la ley de luy (fr. sa loi) deguessan gardar Chx. II, 82; afr. li cors de lui (son corps) vaut bien chevaliers dis Gar. I, 29. b) Wenn dem Obj. ein Besitz beigelegt wird: it. egli trovò un uccello nel suo nido; sp. aquel le vió en su resplandor; fr. mon ami aime la rose pour ses couleurs. — 3) Zweideutigkeiten sollte das Demonstrativ (Determinativ) wie im Lat. und Deutschen (ejus, dessen), beseitigen, allein oft bleibt dies der logischen Auffassung anheim gestellt. Am sorgfältigsten pflegt die gebildete it. Schreibart zu verfahren, wo z. B. vidit patrem suum und ejus durch egli vide suo padre und egli vide il padre di lui gegeben wird. Nachlässiger scheint der Spanier: denn wenn man richtig unterschieden findet aquel vió su padre | (patrem suum) und aquel vió su padre de él (ejus patrem), so liest man wieder limpió sus pies con sus cabellos (extersit pedes ejus capillis suis), wo mit sus pies de él zu helfen war. Der Franzose ist zwar dem Possessiv sehr geneigt, lein er braucht statt dessen das Adv. en, wenn einem schon genannten leblosen Gegenstande ein Besitz zugeschrieben wird: cette affaire est délicate, le succès en est douteux statt son succès oder le succès d'elle, welches letztere die Sprache nach S. 797 nicht duldet. Im Wal. soll (nach Alexi) die classische Unterscheidung zwischen suus und ejus (seu und lui) noch in Kraft sein, allein Stellen wie un tate supusilor lui (pater subditorum suorum) stehen damit im Widerspruch. — Das Schwanken zwischen suus und ejus reicht bis in das hohe Mittelalter hinauf; man liest z. B. quia mihi ab adolescentia eorum deservisse noscuntur Bréq. 112b (a. 615); habeat casa[m] cum adjacentia sua Mur. V, 1009 (a. 754); dictas villas cum illorum fines HL. I, 26 (a. 782); vir autem suus (ejus) in grandem tribulacionem erat Rev. des lang. rom. II, 52 (8.—9. Jh.).

- 5. Ein pleonastisches Possessiv hat besonders im Stidwesten Fuss gefasst. Nämlich, wenn der Besitz bereits durch den Gen. der besitzenden Pers. angezeigt ist, wird häufig und elegant dem besessenen Gegenstande noch das Possessiv beigefügt. Bsp. bei dem Gen. des Personals: sp. los sus fechos dellos SPart. I, 49; non pongas gran fieldat en su mano de aquel que te quiere mal Cast. de D. Sancho; su hermano dellos; su merito de Vm.; pg. sua fermosura della. Beim Gen. des Subst.: so sobrino del Campeador PC. 742; sos mañas de los Infantes 2181; su señorio de Assuero S. Prov. 52; su madre de dios Flor. I, 6b; que dixese á sus padres de Leonisa Nov. 2; pg. dos sanctos não me mato em seus louvores S. de Mir. I, 266. Selbst doppeltes Possessiv kommt vor: sp. su mugier de sus parientes FJ. 60°. Nicht das Personal bildet in den obigen Stellen den Pleonasmus, sondern in der That das Possessiv, welches sich daher eben sowohl zu Subst. im Gen. gesellt, bei denen von Pleonasmen keine Rede sein kann: su padre dél verhält sich wie su padre de mi amigo. Auch die andern Sprachen verschmähen dies nicht durchaus. It. cotal d'amore è sua malvagia legge PPS. I, 404; di quel signore la sua gran dolcezza II, 120. Cat. tu es d'amor son enemich mortal A. March. c. de mort 5. Pr. (ziemlich üblich) son bellas sas faissos de lieis Chx. III, 379; de cui vos vuelh comtar sa via LR. I, 549°; per esproar de quascun son semblan Chx. III, 50; tant era de Karle grans sos esforts GRoss. 1746; son cosin del dalfin Chx. V, 431; de metges lor metgia (den Arzten ihre Arzenei) B. 222; afr. des Normans veient lor felonie Rou I, p. 91. Es ist dies wieder ein Bsp. rom. Umständlichkeit, drgl. die Syntax nicht wenige nachzuweisen hat. Aber auch unsrer eignen Sprache ist dieser Pleonasmus nicht fremd: mhd. durch zweier biscoffe ir rat; nhd. volksmässig mit Dat.: 'ihnen ihr Mann', 'dem Kind sein Spielzeug', vgl. Grimm IV, 351.
- 6. Eine Umschreibung des Possessivs lässt sich mit habere (tenere) gewinnen und zuweilen wird das Pron. noch zugesetzt. So it. il gran piacer ch'avea Orl. 1, 60. Sp. el deseo que tenia de verla

Nov. 10; leia en los libros que tenia Cald. I, 12b; sehr häufig im Volkslied: una madre que tenia; la vida que tenia u. dgl.; pg. rei que temos alto e sublimado Lus. 2, 80. Pr. l'amor qu'el li avia; ab gran dolor que n'a GA. 676; afr. la paour qu'ele a Bert. 19; cheval qu'il out bon Rou p. 247; sa prouece que il avoit Cey. 346; vostre vair qu'aves Gar. II, 179; nfr. avec cette soif que j'ai de la ruine Corn. Pomp. Mlat. de filio vostro quem habetis Cap. Car. Calv. tit. 52, 4. So Göthe: 'Gib sie dem Kanzler, den du hast'; mhd. sîne liste, die er hât. Auch facere kann das Possessiv entbehrlich machen, z. B. it. lo troppo dimandar ch'io fo Pg. 18, 6; afr. pur le mesfait qu'il fist TCant. p. 12. So mhd. ir scheiden, das si tuont (Grimm IV, 350).

## 8. Demonstrativpronomen.

1. Dieses Pronomen enthält Adjectiv- und Substantivformen, die man genau unterscheiden muss. 1) Adjectiva sind: it. questo, cotesto, quello; sp. este, ese, aquel; pg. este, esse, aquelle; pr. est, cest, aquest, cel, aicel, aquel1; das einzige | fr. Adj. ist cet (vor Consonanten ce), Fem. cette; wal. est, cest, acest, acel. In letztgenannter Sprache lässt sich, wie schon S. 792 angemerkt ward, dieses Pron. in Gesellschaft des Artikels gebrauchen, wenigstens wo ein Adj. vorhanden ist. Man sagt zwar acest om, acest om mare (dieser grosse Mann), aber mit dazwischen gesetztem Demonstrativ omul acest mare, omului acestui mare. — 2) Persönliche Substantivpronomina sind im It. questi und costui, cotesti und cotestui, quegli und colui, Fem. costei, cotestei, colei. Questi, cotesti, quegli sind auf den Nom. Sg. eingeschränkt, wiewohl quegli von Dante Inf. 2, 104 im Acc., von andern im Gen. und Dat. gebraucht wird; an ihrer Statt als Nom. das Adjectiv zu setzen, ist untersagt, für die übrigen Casus aber gestattet, also Nom. questi (costui), Gen. di questo (di costui) etc. Fem. questa (costei). Zuweilen deuten diese persönlichen Demonstrativa auf unpersönliche Gegenstände, besonders wenn diesen ein selbständiges Handeln beigelegt wird, z. B. questi (leone) parea che contra me venessc Inf. 1, 46; questi (naturale istinto) ne porta'l fuoco inver la luna Par. 1, 115. Spanier und Portugiesen haben keine Substantivformen. Das fr. celui ist auf Sachen sowohl wie auf Pers. anwendbar. Im Afrz. gilt es auch als Adj.: celui temps Bert. 10, de celui soir NFC. I, 375, a cestui jor Rom. fr. p. 68, und noch Marot sagt celluy dieu, Rabelais iceux boeufs. Der Dacoromane besitzt neben den erwähnten Adj. noch Formen auf a, wie acesta, acela, Fem. aceasta,

<sup>1)</sup> Die von Tobler, Bemerk. z. Alexanderlied (Zürich 1857) S. 39, umsichtig begründeten Varianten mit gutturalem Anlaut chest und chel = it. questo und quello sind S. 476 dieser Grammatik zufällig unbeachtet geblieben. Man sehe das Nähere beim Verfasser.

aceia, die er, wenn nicht eben substantivisch, aber doch in absoluter Stellung anwendet, z. B. acest vin è mai reu de cut acela (dieser Wein ist schlechter als jener); cunosc pre acesta ŝi pre acela (ich kenne diesen und jenen); care caute, acela afle (wer sucht, der findet); indessen lassen sie sich auch dem bereits articulierten Subst. beifügen: omul acesta (dieser Mensch); uŝe casei aceia (die Thüre jenes Hauses). Man verstärkt ihre Bedeutung mit angefügtem ŝi, z. B. elè acelaŝi (er ist es selbst). — 3) Neutralformen: it. ciò für hoc¹, pr. so und aissó für hoc, aquó für illud; an deren Statt sp. und pg. die movierten Formen esto, eso, aquello; isto, isso, aquillo. Im Wal. vertritt hier wie in andern Fällen das Fem. die Stelle des Neutr., so asta, aceasta, aceia.

- 2. Sieht man nun auf die örtliche Bedeutung dieser Pron., so hat sich das lat. Verhältnis im It., Span. und Pg. ziemlich ungetrübt erhalten. Im It. gilt für hic, den dem Redenden zunächst liegenden Gegenstand anzeigend, questo, questi, costui; für iste, das auf einen dem Angeredeten nähern Gegenstand geht, cotesto, cotesti, cotestui; für das auf etwas beiden Entfernteres hindeutende ille gilt quello, quegli, colui. Sprachrichtig müsste man also sagen: questo libro che io leggo; cotesto libro che tu tieni; quel libro di che egli mi parlò, mit Beobachtung des Demonstrativs 1., 2. und 3. Pers. Im Span. braucht man este für hic, ese für iste und aquel für ille; so pg. este, esse, aquelle. Im Prov. lassen sich nur noch zwei Stufen unterscheiden: die aus iste geformten Wörter werden für hic, die aus ille für dieses Pron. gesetzt, z. B. est vostr' amicx (dieser euer Freund d. h. ich selbst); aquesta chansos (dies mein Lied); aicelh mestiers mi plats (jenes Geschäft, wovon die Rede war). Im Franz. hat die alte Einrichtung noch mehr gelitten. Für hic braucht man cet, bestimmter aber wird die Nähe durch das dem Subst. suffigierte Ortsadv. ci angedeutet, so wie die Ferne (lat. ille) durch là, z. B. cet homme est aimable; ces chevaux sont beaux; voyez ce livre-ci, ces femmes-ci; en ce temps-là. Die Neutra dafür sind ceci, cela. Auch das absolute celui kann durch angehängtes ci und là Beziehung auf Nähe und Ferne annehmen: voilà plusieurs étoffes, prenez celle-ci; entre tous ces tableaux celui-là est le plus beau. Die Alten erreichten dieselbe Unterscheidung durch cest und cel, von welchen cel nebst icel noch zu Montaigne's Zeit im Gange waren.
- 3. Über die gegenseitige Beziehung von hic und ille | ist Folgendes wahrzunehmen. 1) Beide können auf den grammatisch nähern oder entferntern Gegenstand zurückweisen; indessen werden sie in den neuen Sprachen alsdann nicht selten verwechselt, wie auch

<sup>1)</sup> Alte Dichter brauchen es zuweilen adjectivisch für questo: di ciò partimento Nann. Lett. I, 127; a ciò trapassamento PPS, I, 324.

lat. hic auf den logisch nähern Gegenstand bezogen werden kann, z. B. cave Catoni anteponas ne istum quidem ipsum (Socratem); hujus (Catonis) enim facta, illius (Socratis) dicta laudantur Cic. Lael. — 2) Man braucht beide nebeneinander ohne Rücksicht auf Nähe und Ferne, um zwei ganz unbestimmte Gegenstände auszudrücken, wie it. questa e quella parte (dieser und jener Theil); questo e quello (dieses und jenes); questi lo lodavano e quelli lo biasimavano. Auch ein und dasselbe Demonstrativ lässt sich in dieser unbestimmten Bedeutung (distributiv) anwenden: so it. quella col capo e quella colle piante Inf. 34, 14; sp. della é della parte (d. i. de una y de otra parte) PC. 2089; wal, se aude ciasta si ciasta veaste (man hört diese und jene Nachricht); mlat. in illa et in illa parte Tir. 38b (a. 813), vgl. lat. illi et illi, gr. τὸ καὶ τό, ahd. thas inti thas 1. Eine sehr gebräuchliche, das Geschlecht unterscheidende Formel ist pr. sella ni sellui, sel ni sela, sesta ni sest, afr. sil ni seles. — 3) Beide Pronomina können auch auf einen und denselben Begriff bezogen werden, indem ein mit ille als noch entfernt angezeigter Gegenstand durch hic erst nahe gertickt wird: hic est ille senex, cui verba data sunt; es waltet in der That eine Verschiedenheit ob, die der Redende erst zur Identität zurtickführt. So it. quest' è colei ch'è tanto posta in croce Inf. 7, 91; sp. esta es aquella de quien he hablado; pr. esta es aicela que plus mi plats; fr. cet homme est celui dont je vous ai parlé.

4. Für das Determinativ (lat. is, iste) hat der Romane keinen besondern Ausdruck: er verwendet dafür das mit ille zusammengesetzte zweite Demonstrativ, der Franzose namentlich celui, nicht celui--ci, celui-là. Im Span. wird tiberdies und vorzugs weise das einfache aus ille hervorgegangene schon als Artikel bekannte el, la, lo gebraucht, welches alsdann den Ton annimmt; mit diesem ist das personale él, ella, ello nicht zu verwechseln. Derselbe Gebrauch kommt dem pg. o, a zu. Über das Determinativ ist zu merken: 1) Es stellt sich vor das Relativ, wenn der Gegenstand, auf den es deutet, in dem anhängenden Nebensatze bestimmt werden soll. Davon weiter unten im Relativsatze. Hier ist etwa nur zu erwähnen, dass es in diesem Verhältnisse nach der Partikel der Vergleichung in die Bedeutung eines unbestimmten Pron. übergehen kann, wie it. como quella che tutta era modesta (als eine, die) Orl. 3, 13; sp. como aquel que ha dado dos veces en sus manos Nov. 9; pr. com celui que nos (no se) torna PO. 254; fr. cume celui ki ben faire le set Rol. p. 14; comme celuy qui continuellement me couve de mes pensées Mont. 1, 19. Es

<sup>1)</sup> Entsprechend drückt das Adv. sic in der Wiederhol. eine Verschiedenh. der Art und Weise aus: modo sic, modo sic = modo haec, modo illa eveniunt Petron. c. 45, 'bald so, bald so'; afr. n'einsi, n'einsi (weder so noch anders) Dolop. p. 107.

bezeichnet hier das Subj. selbst, nicht vergleichungsweise eine andre Pers. 1. — 2) Vor Gen. vertritt es die Stelle eines vorhergehenden Subst. It. qual principio fu quello (derjenige) della città di Roma? sp. he visto el retrato de mi padre y el de mi hermano; fr. son cheval et celui de son ami; wal. el caute folosul seu, iare nu cela al dominului seu (er sucht seinen Nutzen, aber nicht den seines Herrn). Pr. und afr. steht als seltner Ausdruck der Artikel wie sp., zum Theil mit unterdrücktem Genitivzeichen (s. Gen. §. 1): sa calor ab la del solelh LR. IV, 2°; ma pars et la mon frere (celle de m. f.) Gar. I, 111; si cume fud le (le cuers) David LRs. 297; de la Jerobeam (de la maisun J.) 332; gr. ὁ ἐμὸς πατὴρ καὶ ὁ τοῦ φίλου. Im Lat. findet is hier keine Anwendung, die Beziehung des Gen. erklärt sich von selbst: amicitiae nomen tollitur, propinquitatis manet; erst das Mittelalter sagte die Volkssprache nachahmend: de vinea S. Eulaliae et de illa de S. Justi Esp. sagr. XXXIV, 441 (a. 916). Aber auch im Rom. wird das Pron. elegant unterdrückt: so it. l'amico mio e non | (quel) della ventura Inf. 2, 61; i suoi costumi e similmente (quelli) de' suoi fratelli. Sp. besaron las manos del rey é despues (las) de mio Cid PC. 3435; nuestros servicios ni (los) de sus pasados Nov. 4; pg. he perda grande (a) dos membros Lus. 4, 29. Pr. son nom non ac tal cors com a (cel) de comte Raim. Vid. - 3) Mehr dem alten als dem neuen Stile ist es eigen, das Determinativ appositionell und pleonastisch einem attributiven Gen. vorzusetzen. Pr. Folquets cel de Marselha; lo coms sel del Montfort; Elena sill de Troia; lo coms aisel de Bar GA.; Taulat aquel de Rogimon Jfr. 63°; afr. Gautier cel de Vimeu Rol. Aber auch hier der blosse Artikel: Joiouse la Kallon (celle de Charles) GVian. 2893; altsp. mio Cid el de Bibar; Estrangilo el de Tarso Apol. 435; so gr. Φίλιππος δ ἀπὸ Βηθσαϊδά; got. Filippus sa fram Bêthsaeida. — 4) Es ist ein Zug der afr. Poesie, wenn das Demonstr. cel die Stelle des bestimmten Artikels einnimmt. Bsp. wie die folgenden sind häufig: cil destrier courent GVian. 1617; cil veneor chascent 3491; cil char s'aroutent Gar. I, 215; cil clerc dient que n'est pas sens Parton. I, p. 4; cil duc et cil conte et cil prince chascun s'apareille Dolop. p. 101; por oir les chans de ces oxillons m'alai chevachant Rom. ed. B. p. 104; voit sor ces haubres (arbres) ces oisellons chanter, et parmi Saine ces poissonssiaux noer, et par ces prés ces flors renoveler RCam. 242. Schwerlich ist das Pron. hier emphatischer Art. — 5) Ellipsen eines Subst. (gewöhnlich homo) vor einem näher bestimmenden Zusatz werden gleichfalls durch dies Pron., nicht durch den Artikel angezeigt: it. quelli nella città; quella d'iersera (die von gestern Abend); fr. ceux de la ville; wal, cel de aici (der hiesige);

<sup>1)</sup> Ähnlich ist es, wenn im Altfranz. ne—cel den Begriff von nemo erfüllt: n'i a cele qui ne vousist que etc. S. Reiffenberg zu Phil. Mousk. v. 19227.

cel de eri (der gestrige). Aber sp. el de la triste figura; los de vuestra nacion; pg. os de Luso; pr. li Evvrui (die Leute Ebroins) S. Lég. 20; gr. οἱ ἐν ἄστει; οἱ σὺν τῷ βασιλεῖ.

5. Die aus is abgeleiteten Pron. ipse und idem drückt der Romane durch ein und dasselbe aus ipse hervorgegangene Wort aus: it. stesso, medesimo, sp. mismo, pg. mesmo, pr. eis, meteis, fr. même, wal. insu. - 1) In der Bedeutung von | ipse gesellen sie sich a) zu einem andern Pron., nachstehend sehr gewöhnlich zu einem persönlichen: egli stesso, esso stesso, noi medesimi, yo mismo, nosotros mismos, de sí mismo, eu mesmo, de mi eys, de se meteis; fr. in Verbindung mit den S. 798 bemerkten absoluten Formen: moi-, toi-, soi-, lui-, elle-même, nous-, vous-, eux-, elles-mêmes; wal. eu insumi etc. s. S. 486. Neben ipse haben einige Sprachen proprius. It. cosa impetrata per me proprio Ann. Caro Lett. Sp. segun tú propio me has dicho; es ella propia; pg. a si proprio (= a si mesmo). Fr. le personnage propre Com. 1, 10; en ce propre jour Rabel. 2, 1. Umgekehrt ipse für proprius beim Possessiv: it. le mie mani medesime lo faranno; sp. tu misma persona; pr. dieus la fets de sa eissa beutat Chx. III, 111; per mon meseis follatge 285; wal. cu insusi gura sa (mit seinem eignen Munde). b) Zu Subst., vor- oder nachstehend: It. l'autore stesso lo dice; gli stessi delirj sono indicj d'ingegno (sogar). Sp. los mismos cabellos le servian de toca (die Haare selbst). Pr. eps li satan Bth. 18; en eyssa la semana, en la semana eyssa (in der Woche selbst); es steht hier ausserhalb des Artikels wie tot, vgl. ahd. selba thiu sin muoter, ther truhtin selpo. Fr. ses amis mêmes le quittent; ce vieillard fut la même vertu (gewöhnl. la vertu même) Com. Ein Adv. même hat der Franzose, das er namentlich in Beziehung auf mehrere Subst. anwendet: les hommes même, les animaux même; il lui a tout donné, même ses habits; so pg. mesmo, pr. eis. Der Dacoromane drückt ipse hier durch singur (lat. singulus) aus, das auch proprius bedeutet; entsprechend ist ngr. έγω μόνος μου, umgekehrt agr. αὐτός für lat. solus. — 2) In der Bedeutung von idem, wie gr. ὁ αὐτός und deutsch 'derselbe', regelmässig unmittelbar vor dem Subst. It. lo stesso modo; una medesima cosa. Sp. al mismo tiempo; una misma patria; pg. o mesmo semblante. Pr. d'eys draps (von demselben Tuch) LR. III, 98; fr. le même homme; une même affaire; j'ai toujours même coeur Corn. Cid. (selten ohne Artikel). Überdies it. ein besonderes Pron. desso, nur prädicativ bei den Verbis Sein und Scheinen üblich, wie ella è ben dessa (sie ist es selbst); tu non mi pari | desso; ditemi quale è dessa (sc. cosa) Dec. 1, 8. Im Wal. endlich muss das Demonstrativ den Begriff von idem erfüllen: intr'accl loc (an demselben Orte), intr'acelasi rund (in derselben Reihe) s. S. 817.

## 4. Interrogativpronomen.

- 1. Auch hier gibt es für Sachen und Personen, für adjectiven und substantiven Gebrauch eigne Wörter. — 1) Das eigentliche Adjectiv ist qualis; es kann absolute und conjunctive Stellung einnehmen und fragend wie ausrufend in der Bedeutung des lat. quis und qualis auf Gegenstände aller Art bezogen werden. Bsp.: It. qual è quel grande? qual uomo è costui? Sp. qual es tu intencion? qual su alegria fué! qual culpa teneis? pg. de qual falla? quaes são os livros? Pr. qual vos enfollexic? (quis vos fascinavit?) GO. 113°; cals honors vos es! quins hom es Karles mayne? Fer. v. 880; quinh (cosselh) l'en donaretz vos? GA. 1991; quinas gens es vos? Chx. III, 409. Fr. quels sont les biens de cette vie? quel (nicht que) temps fait-il? quelle belle journée! quelle fut sa réponse et quel devins-je! (besser que devins-je neutral) Rac. Iph. Wal. care om? (was für ein Mann?). — 2) Persönliches Substantivpron. ist it. chi, für die casus obl. auch cui: chi ve l'ha dato? a chi oder a cui volete dirlo? Sp. quien und für den Gen. gewöhnlich cuyo: quien se lo dixo? de quien hablas? cuya es esta casa? cuya casa es esta? pg. quem, cujo. Pr. qui (Nom. und Acc.): qui m'auzira? qui venetz querer? fr. qui (gleichfalls Nom. und Acc.): qui l'aurait cru? qui cherches-vous? qui sont ces personnes? cette dame, de qui est-elle fille? (sp. kurzer cuya hija es esta dama?). Wal. cine und cui: pre cine cautei? (wen suchst du?), cui scrii? (wem schreibst du?). Dies rom. qui trennt sich darin vom lat. quis, dass es sich nie zu einem Subst. construieren lässt. — 3) Neutral ist it. che, che cosa, oder schlechtweg cosa, dsgl. chente: che volete? che cosa avete? cosa avete? chente v'è paruta questa vivanda? Dec. 4, 9. Sp. qué und qué cosa: en qué piensas? qué cosa os ha acontecido? Fr. que, de quoi (s. S. 484): que dit-il? de quoi est-il question? | Pg. pr. que, wal. ce. -4) Dasselbe que lässt sich in den meisten Sprachen auch als Adje ctiv gebrauchen wie das engl. what (was für). It. che tempo fa? che uomo! con che occhi dolenti vedev'io te! Pg. 12; auch chente sdegno? Dec. 1, 7. Sp. qué hombre es este? en qué manos has dado! pg. a que fim? Wal. ce feliu? (was für eine Art?), ce feliu de om? (was für ein Mensch?). Pr. und fr. steht dafür qual, quel. — 5) Für uter gibt es kein rom. Wort. Der Franzose braucht indessen für die disjunctive Frage (welcher von mehreren?) das mit dem Artikel verbundene quel, z. B. lequel de ces livres désires-vous? wofür it. und sp. das einfache qual ausreicht, während pr. und wal. auch der Artikel hinzutreten kann (S. 792). — Über quantus als Fragewort ist nichts zu erinnern.
- 2. Quis für aliquis zu setzen, ist den jüngern Sprachen nicht vergönnt; dagegen lassen sich die Interrogativa distributiv für alter-alter, alius-alius gebrauchen. Bsp. sind: It. chi è ricco, chi è

povero<sup>1</sup>; qual fior cadea sul lembo, qual sulle trecce bionde P. Cz. 14. Sp. quien canta, quien baila; qual por el aire claro va volando, qual por el verde valle paciendo Garc. egl. 1; pg. quem se affoga nas ondas encurvadas, quem bebe o mar e o deita juntamente Lus. 1, 92; qual—qual 4, 90, 91. Pr. tenian los eretges qui en castel, qui en tor GA. 354; qual mais, qual mens LR.; fr. ils étaient dispersés qui ça, qui là (fängt an zu veralten). — Auch das neutrale que kann für partim eintreten. It. regnò tanti anni che re de' Romani, che imperatore. Altsp. que enfermos, que sanos cadieron Bc. Mill. 244. Pr. cascus dels auxels chantava que aut, que bas Chx. V, 342; afr. il tient bien trente que chastiax, que donjons RCam. 80. Dieses veraltete que—que entspricht dem Sinne nach völlig dem lat. qua—qua (qua feminae, qua viri), so wie dem engl. what—and what.

Von dem Relativpron. wird im 2. Abschnitt die Rede sein.

#### 5. Unbestimmtes Pronomen.

1. Das Zahlwort unus hat sich durch seine Anwendung als Artikel seiner pronominalen Wirksamkeit nicht begeben. 1) Wie aliquis oder quidam druckt es adjectivisch einen genannten Gegenstand als einen unbestimmten aus. Dies findet vornehmlich statt, wenn ein Gegenstand in die Rede eingeführt wird, wie it. una donna aveva una gallina; fr. une femme avait une poule; wal. o muiare aveà o geine; lat. mulier quaedam habebat gallinam; gr. γυνή τις ὄρνιν είχε. In den rom. Stellen wird zwar auch das erste unus als Artikel verstanden wie μία im neugr. μία γυναϊκα είγε μίαν ὄρνιθα, die pronominale Bedeutung aber ist leicht durchzufthlen. Sp. pg. pr. und wal. ist hier auch der Pl. gestattet, der weniger sagt als algunos: eran unos mercaderes toledanos; apparecem hūus pequenos bateis; viron puiar unas gens Jfr. 1672; sunt unele femei care o doresc (es gibt einige Weiber, die es wünschen), s. S. 777. Auch Personenn. wird es in einigen Sprachen vorgesetzt, wenn man die Pers. nicht näher bestimmen will: it. un Sandro Agolanti, sp. un Fabio, pg. hum Manoel. Vor Zahlbegriffe gestellt bezeichnet es diese als unsicher, wie it. un cento fiorini, sp. unas dos cabras GVic. 44°; fr. aber quelque vingt jours wie lat. quadringentos aliquos milites (quadr. unos mil. wäre 'nur vierzig') und gr. ἡμέρας ἑβδομήχοντά τινας. — 2) Es schliesst als Substantivpron. den Begriff einer unbestimmten Pers. in sich ein, synonym mit aliquis. It. uno si lusinga (es schmeichelt sich einer, man schmeichelt sich). Sp. muchas veces dice uno lo que no piensa. Pr. us non o preza Bth. v. 8; afr. uns esposa une fame; nfr. nicht un, sondern quelqu'un ausser vor dem Relativ: il en faut trouver un qui

<sup>1)</sup> Einfach chi für unus et alter (manche) braucht Malespini nicht selten: chi la chiamava la piasza di S. Cicilia cap. 41.

- le sache. Wal. cunosc eu pre unul, pre unii. Lat. tradidit uni (alicui). 3) Bestimmt und im Sinne des Zahlbegriffes redet unus, wenn es der Ausdruck einer Identität ist. It. tutti parlavano ad una voce. Sp. esa rason y la que digo es una. Pr. son tug d'un semblan; fr. in der Redensart c'est tout un. Hier lässt sich ipse beifügen wie lat. idem s. S. 820.
- Alter hat eigne Adjectiv- und Substantivformen. 1) Adjectiv ist it. altro, sp. otro, pg. outro, fr. autre, wal. alt. - 2) Persönliches Substantiv it. altri, Gen d'altrui, Dat. ad altrui (altit. altrui zuweilen als Nom.), pr. autre, d'autrui, a autrui, fr. un autre, d'autrui, à autrui, welches it. und pr. die Casuspartikeln, zumal wenn es dem regierenden Subst. vorangeht, leicht entbehrt (l'altrui fallo, las autrui heretats), fr. wenigstens wenn man einen genannten Gegenstand suppliert (notre droit et l'autrui). Zu merken ist das absolut gesetzte it. l'altrui, pr. afr. l'autrui (fremdes Eigenthum). Der Portugiese hat outrem, negativ ninquem outrem; der Spanier hat nur das Adj. otro (vrlt. otri) und für das Genitivverhältnis ageno: las casas agenas = it. le altrui case. - 3) Eine eigne Form für das Neutrum ist in mehreren Sprachen al. Altsp. qui al quisiere PC.; non quiero al levar Alx.; pg. não entendem en al; o al (Sbst.) não he de louvar R. Egl. 1. Pr., wo es sich auch mit res verbindet, non soi alegres per al ni al res nom fai viure; afr. ja n'en aures el que la mort. Es dauert im Port. noch fort; dafür it. altra cosa, sp. otra cosa, fr. autre chose.
- 3. Uber den Gebrauch dieses Pron. ist weiter anzumerken: 1) Es ist zuweilen mit aliquis, quidam oder dem rom. unus (dem deutschen 'einer') gleichbedeutend, indem es eine unbestimmte Pers. ohne Gegensatz anzeigt. It. oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga (dass einer ankomme, ein gewisser) Inf. 9, 9; martiri che soglion consumare altrui (hier für quilibet: die einen d. i. jeden Menschen verzehren) GCav. 336. Altsp. si otri non mintió (wenn einer nicht gelogen hat) Bc. Sil. 571. Pr. qu'om jutj'autrui a tormen (dass man einen Menschen verurtheile) PO. 210. — 2) Wenn ein Subst. in Beziehung auf ein vorhergehendes mit alter bezeichnet ist, so müssen sich beide verhalten wie der engere und weitere Begriff, z. B. Gold und anderes Metall', 'Hass und andre Leidenschaften'. Zuweilen geschieht es jedoch, dass das zweite Subst. einen eben so speciellen Begriff ausdrückt als das erste, wie wenn man auf Deutsch sagte 'Gold und anderes Silber', 'Hass und andre Habsucht'. Hier ist alter ein Pleonasmus, oder vielmehr, es | scheint dem ersten Gegenstand einen zweiten beiftigen zu sollen, was sich deutlicher durch das Adv. altresì ausfithren liesse: oro ed altresì argento. It. Bsp.: non per fatica nè per altra paura (nicht durch Drangsal und eben so wenig durch

Furcht) BLat. 23; o per invidia o per altro odio mossi Orl. 2, 51. Sp. tres doncellas e otros escuderos Crop. rimad. ed. Michel v. 341; acompañada de mi madre y de otras criadas DQuix. 1, 28. Pr. un non y ha s'il a un gaug, non aia autre pessar (niemand gibt es, der, wenn er eine Freude hat, nicht ebenso einen Kummer habe) Chx. IV, 114; lais men mais per paor que per autr'essenhamen (ich lasse mich davon mehr aus Furcht als aus Belehrung) III, 88. Dieser Ausdruck reicht in die Urkunden des frühern Mittelalters hinauf, z. B. curte, [h]orto vel alia tecta Mur. II, 1023 (a. 759); tam in ecclesiis quam in aliis hominibus HL. I, 126 (a. 875). So gr. οἱ πολῖται καὶ οἱ ἄλλοι ξένοι. Mhd. in Vergleichungen, wo ander das Ebenbild des Hauptbegriffes bezeichnet: der lewe bi im lac als ein ander schaf (der Löwe lag bei ihm, als sei er ein Schaf); er sweic als ein ander stein (er schwieg, als sei er ein Stein); afr. en bois estes com autre serve (du bist im Wald wie eine Sklavin, sagt die Königin zu sich selbst) Trist. I, p. 107, s. J. Grimms Reinhart CCLVII.

- 4. Unus und alter treten in Wechselbeziehung und alsdann ist unus auch des Pl. theilhaftig. Unus et alter gelten für uterque, unus alterum für das classische alter alterum, alius alium oder für das deutsche 'einander' (Bsp. Cap. 10, §. 1, §. 3); unus alter braucht man distributiv und hier ist zu merken, dass die it. Sprache auch altro—altro anwendet, wofür die ältesten Urkunden des Mittelalters fast nur unus—alter oder unus—alius kennen (uno caput tenente in fossa et alio in palude Brun. 843 v. J. 730), z. B. altre son a giacere altre stanno erte Inf. 34, 13; tanto sa altri, quanto altri. Selbst uno—|uno ist hier zu treffen: due squadre, una di Mulga, una d'Arsilla Orl. 14, 23; so mlat. calices duo, unum aureum et unum argenteum Marin. p. 106.
- 5. Certus, der rom. Ausdruck für quidam (ein gewisser, den ich nicht nenne, lat. in certi homines hervortretend) gibt nur zu erinnern, dass es theils mit, theils ohne unbestimmten Artikel gesetzt wird (S. 793) und in pronominaler Anwendung seinem Subst. immer vorangeht. Persönlich ist it. certuno, certuna, so wie sp. fulano, fulana, sutano, sutana, und pg. fulano und sicrano; dieses letzte hat nur in Beziehung auf das erste ein Dasein in der Sprache: fulano disse a sicrana. Das fr. certain aber steht nie absolut, man sagt also un certain homme, une certaine femme.
- 6. Für den Begriff aliquis 1) als Adjectiv gilt das damit zsgs. it. alcuno, sp. algun, pg. algum, pr. alcun. Das fr. aucun ist in

<sup>1)</sup> Hierzu Mussafia: Merita d'esser notato l'uso d'altro colla negasione. Comunissime sono disioni come non voglio altrimenti che il facciate; non accettai altrimenti il denaro offertomi per non voglio punto, non accettai punto. Così in Dante Pd. 11, 117 ed al suo corpo non volle altra bara per non volle bara di sorte alcuna.

die Bedeutung von ullus ausgewichen, ursprünglich aber und wenigstens noch durch das 16. Jh. hindurch, z. B. bei Marot, Rabelais, Montaigne, schloss es sich der gemeinrom. Bedeutung an, die sich noch im heutigen Canzleistil erhalten. Ersetzt wird es durch quelque, das nur conjunctiv, nie absolut steht: il y a quelque apparence; quelques écrivains ont traité ce sujet. Gleicher Beschränkung unterliegt das it. qualche, das kaum im Pl. vorkommt (in qualche verdi boschi P. Sest. 7) und manchmal den unbestimmten Artikel annimmt (un qualche impiego irgend ein Amt), so wie das pr. qualque. — 2) Persönliches Substantiv (jemand, nonnemo) ist das auf den Sg. beschränkte sp. alguien, pg. alguem (ha venido alguien?). Italien besitzt dafür qualcuno, a, nebst Pl., das auch partitiv gebraucht wird: mandatemi qualcuno; conosco qualcune di queste donne; ebenso qualcheduno. Das entsprechende fr. quelqu'un, Pl. quelques-uns, nimmt als eigentliches Substantivpron. keine weibliche Form an und kann partitiv eben sowohl auf Sachen bezogen werden: il viendra quelqu'un: quelques-uns sont arrivés; quelques-unes de ces fleurs, nie conjunctiv quelqu'une fleur, sondern quelque fleur. — 3) Das Neutrum aliquid besitzen nicht alle Sprachen. Die sp. hat algo, z. B. mas vale algo que nada; hay algo | nuevo (aliquid novi); die pg. ebenso algo nebst algo-rem, beide nun veraltet. Das pr. und afr. algues augues hat sich durch das angefügte s ganz als Adv., und zwar des Grades, gestaltet: alques belh bedeutet 'ziemlich schön'; doch wird es auch für aliquid und adjectivisch für aliquis angewandt: alque novelh entresenh Chx. IV, 189 = nfr. quelque nouveau signe; qui auques a (wer etwas hat) Ruteb. I, 227. Im tibrigen wird der Neutralbegriff durch die gewöhnliche Umschreibung hervorgebracht: it. qualche cosa, sp. alguna cosa, fr. quelque chose.

- 7. Den unbestimmten Artikel vertritt zuweilen das unbestimmte Pron. aliquis, wenn etwas ganz Allgemeines, 'was es auch sei, was man will', ausgesagt werden soll. It. se tronchi qualche fraschetta (einen Zweig, welchen du willst) Inf. 13, 29; s'avvisò di fargli una forza da alcuna ragion colorata Dec. 1, 3; pone alcun fine a miei gran danni Ger. 4, 59. Sp. arrima alguna escala á la muralla Num. 4, 4; lantejas los viernes, algun palomino de añadidura consumian las tres partes de su hacienda DQuix. 1, 1. Fr. il menaça de la tuer estimant que ce feust quelque sorcière Mont. 1, 20; cela serait bon à quelque dupe. Es mag sich dies aus dem Latein herleiten, worin aliquis, quidam, quisquam oft auf gleiche Weise gebraucht werden. Unser 'irgend ein' würde sich in solchen Fällen sehr steif ausnehmen; der unbestimmte Artikel sagt uns genug.
- 8. Das unbestimmte Pron. wird auch durch Subst. vertreten, die alsdann eine Person oder Sache auf der höchsten Stufe der Unbestimmtheit bedeuten. 1) Homo, in dieser Anwendung ohne Artikel,

ist im ganzen veraltet. It. com' uom che pinge bene (wie einer) PPS. I, 69; com' uom che riverente vada Inf. 15, 45. Sp. hombre de ellos no quedase á vida (keiner von ihnen) S. Prov. 58; pg. não ha mayor vencer que vencerse homem a si R. Egl. 1; onde nunca homem chegou (wohin nie einer gelangte) GVic. II, 58. Pr. (sehr häufig) tornon hom en folor Chx. IV, 20; afr. j'ay mari sage que pour homme ne fausservie (für niemand). Lat. accipit hominem nemo melius (niemand nimmt einen besser auf) Ter. | Eun. 5, 8, 52. Über einen ganz abstracten Gebrauch von homo beim Verbum s. unten Cap. 11, 8. Synonym ist persona: it. l'ho sentito da persona degna di fede u. s. f. 1. - 2) Causa, res gleichfalls ohne Artikel: it. se cosa appare; quando s'ode cosa; cosa non detta in prosa; sp. no hay cosa; pr. parlar cosa (ren) que sia d'onor; fr. ils ne le feroient pour chose du monde Mont. 1, 22. In Ovids bekanntem Verse mittere rem si quis qua caret ipse potest Trist. 5, 13 stimmt rem ganz zum rom. ren, rien. — Unarticuliertes homo, persona, causa, res beschränkt sich fast auf ganz oder halb negative Aussage; in positiver tritt der unbestimmte Artikel hinzu. S. im 3. Abschnitt, wo auch die negierenden Pron. abgehandelt werden sollen.

- 9. Die lat. Formel nescio quis, womit etwas Unbekanntes angezeigt wird, ist auch rom. Bsp. It. risplende non so che divino Par. 3, 59; un non so che di flebile e soave Ger. 12, 66; m'appario un non sapea che bianco (mit Beobachtung des Tempus) Pg. 2, 23. Sp. tiene un nosequé de bonito; no sé que murmurando. Pr. respon a no sai que s'es Chx. IV, 37; fr. un je ne sais quoi qui me pique. Aus dieser Formel scheint das wal. Pron. niŝte, neŝtine, niscare entsprungen (S. 732). Wie nescio quis verhalten sich die Adv. nescio quando, nescio ubi u. s. f.
- 10. Talis ist bei den Neueren auch als unbestimmtes Pron. gültig und zwar 1) für nonnemo (mancher), in welcher Bedeutung man ihm keinen Artikel gibt. It. tale ride che pianse; so auch taluno (wie engl. such a one). Sp. tal ha | reido que llora; pg. tal semêa que não colhe. Pr. tal se cuia calfar que s'art; afr. itel en plore encore qui or s'en vait riant; nfr. tel rit aujourd'hui qui pleurera demain.

   2) Für quidam, mit Artikel. It. il tale me l'ha detto; conosco un tale; verrò alla tal'ora; una cotale infermità. Sp. un tal lo ha hecho;

<sup>1)</sup> Auch Christ, um dies beiläufig zu erwähnen, ward gleichbed. mit Mensch oder Person gebraucht. Einige Bsp.: it. non credo che al mondo sia cristiana si piena di beltade G. Guinicelli (Nann. Lett I, 43); era il più bel cristiano de' suoi tempi; pr. ancmais non ausi crestians a nulha ren tan gran dol far Ifr. 114b; que cristians ni cristiana anc en neguna terra vi ds. 165°; al mon non es crestians de lunh aire que sieus liges non fos Chx. IV, 66; afr. une des plus beles dames c'onques veist ne cristiens ne cristiene Chev. au lion (Romv. 552).

Bed. Christ und Mensch einigen sich sogar im churw. cristiaun.

un tal Gonsalo; pg. hum tal homem. Fr. il est ches un tel. So ist auch talis das eigentliche Wort, um eine ideelle Person anzudeuten, die man nicht nennt, weil sie kein Dasein hat, z. B. pr. eu aitals, veguiers, promet a vos Cout. d'Alais 2, 2 = fr. moi tel, viguier, je promets à vous (ich N. N. Schultheiss); dafür mlat. ille, z. B. ille rex Francorum inlustri illi comiti in den Rechtsformeln. — 3) Distributiv für alter—alter. It. tali consentirono e tali rifiutarono (dsgl. i cotali—gli altrettali). Altfr. tel (diseit) ben, tel anomal TCant. p. 40. Span. sagt man hacer tales y tales cosas (dieses und jenes). Vgl. S. 793.

- 11. Dem lat. quicunque, quilibet gehen verschiedene rom. Formen zur Seite, die entweder conjunctional oder zum Theil auch rein adjectivisch gebraucht werden. Bsp. mögen dies anschaulich machen. It. qualunque persona si sia; qualunque donne si sieno (doch ist der Pl. veraltet); divora con la lingua qualunque cibo; di qualsisia oder qualsivoglia specie; personlich fur quisquis: chiunque tu sia; lo dissero a chiunque; venga chicchessia; da chi che (chicche) tu l'abbia udito; die neutralen cheunque (veraltet), checchessia und che che (checche) werden ebenso construiert. Sp. de qualquiera manera que sea; qualesquier artes use; esento de qualquiera temor; personlich: de quienquiera que tú hables; ebenso qualquiera, das zugleich neutral ist; pg. qualquer que seja o resultado; a qualquer sus amigos favorecem; qualquer estranha gloria; quemquer que por elle corra. Pr. qualsque dan m'en sia; troba qualaquom pietat; personlich qui que sia; neutral que que sia. Das fr. quelconque wird, ausser im didactischen Stile, nur im Sg. und mit Negation gebraucht und zwar als Adj., das seinem Subst. immer nachsteht: il n'a mal quelconque; deux points quelconques étant donnés; persönlich: quiconque n'observera pas cette | loi, sera puni; je n'y ai trouvé qui que ce soit; sächlich: il ne s'applique à quoi que ce soit; quoi que vous fassies. Sofern diese Pron. conjunctionale Kraft haben, muss von ihnen im 2. Abschnitt noch einmal die Rede sein: die fr. Verbindung quelque—que und quel que aber ist ganz dahin zu verweisen.
- 12. Für quisque nebst omnis gibt es der rom. Bildungen verschiedene; sie sind wie das erstere auf den Sg. eingeschränkt. It. Adj., zugleich als Subst. anwendbar, ist ciascuno nebst ciascheduno, bei alten Schriftstellern auch caduno oder catuno (cade notte sagt Ciullo PPS. I, 10); blosses Substantivpron. ist ognuno, a; dazu das nur adjectivisch zu brauchende ogni, wie in ogni di, ogni ora, ogni chiesa, altit. auch im Pl. vorkommend: la potenza che cose ogni sostene PPS. I, 396. Sp. und pg. Adj. ist cada, z. B. cada paso, cada ave; Subst. sind die Verbindungen cada uno, cada hum, auch cada qual: yo lo decia á cada uno, á cada qual; cada hum sabe o que sente. Pr. quascun entspricht dem it. ciascuno; cad oder cac dem sp. cada, kann also nur conjunctiv gesetzt werden; quec lässt sich anwenden wie

quascum; besondere Substantivpron. sind cadaum und usquec: quascum cavalier, cad'an, cae dia, quecx auzels; quecx port lo tort que fey (jeder trage das Unrecht, das er that); cadaus planh; usquecz desira so qu'ien vuelh. Das fr. chaque ist bloss conjunctiv, chacum bloss absolut und bezeichnet als Subst. eine Pers., als Adj. zurückweisend auch eine Sache: chaque jour, chaque pays; chacun s'en plaint; chacune de ces femmes; nicht chacun de ces livres, wohl aber remettez ces livres chacun à sa place. Altfr. verhielt sich chascun wie das pr. quascun: chacun seigneur Ch. d'Orl., chascun jour Com., chacun de ces deux membres Mont. 1, 3. — Sofern totus (s. S. 790) den Begriff von quisque oder omnis (im Sg.) erfüllt, leidet es keinen nachfolgenden Artikel: it. tutt'uomo, tutto tempo (jederzeit, omni tempore); sp. toda muger, todo Español; pg. aber todo o homem sowohl für omnis homo wie für homo totus, veraltet in ersterm Sinne todo homem; todo o illustre (omnis vir illustris) Lus. 3, 83; pr. ! tot pros cavayer; fr. tout homme, tout progrès, tout avantage; wal. tot omul, tot natul (mit Artikel).

13. Die dem unbestimmten Pron. sich unmittelbar anschliessenden allgemeinen Zahlbegriffe, wohin ausser den schon erwähnten omnis und totus auch tantus, quantus, aliquantus, multus, paucus, nimius zu rechnen sind, bieten an gegenwärtiger Stelle wenig zu erinnern. Insofern sie ein abhängiges Nomen im Gefolge haben oder zu einem Subst. construiert werden, muss von ihnen unter dem Gen. nochmals die Rede sein. Tantus mit Compositis (S. 734) und quantus beziehen sich sowohl auf die Grösse wie die Zahl, im zweiten Falle am entschiedensten, wenn sie im Pl. stehn: it. tant'uomo (tantus vir), tanti nemici (tot inimici), quanta miseria, quanti figli; 80 sp. pg. tanto, quanto, pr. tant, quant, fr. die Neutra tant de, combien de, wal. atut mit einem Neutr. atuta. Eine Fortbildung von quantus ist das conjunctionale it. quantunque, ein inflexibles Adj.: tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa Inf. 5, 11; chi vuol veder quantunque può natura; afr. quantonque nebst quanque, z. B. quanque il faut (nfr. tout ce qu'il faut). Aliquantus bedeutet überall nur eine geringe Zahl: so it. dopo alquanto tempo (non multo post), alquanta gente (aliquot homines); altsp. alquantos dellos Bc. Mill. 101; pr. alcans castels Chx. V, 98; afr. alquantes cités. In letzterer Mundart kann es auch den bestimmten Artikel zu sich nehmen: so li alquant (nach dem lat. quidam) LRs. 115; ce sevent li auquant (das weiss gar mancher); li plusurs e asquanz Charl. 339; oft distributiv li alquant-li altre LRs. 47 (wie man auch les aucuns-les autres sagte). Multus ist als Adj. überall einheimisch, kaum im Altfranz., wo die übliche Form die neutrale ist; die Liv. d. Rois haben noch multz de Juda 398, muls jurs 24, Benoit multes mercis I, 149 v. 1951. Das synonyme fr. maint (non parum), Pl. maints (non pauci) war schon zu Corneille's Zeit fast veraltet und nur noch dem Dichter vergönnt; substantivisch sagte man auch maint un (manch einer) z. B. Mont. 1, 12, maint autre. Paucus lautet pr. pauc, a, bedeutet aber als geschlechtiges Adj. parvus, als Neutr. parum; ein afr. Adj. poi, e, ist selten | (poie chose Ben. I, p. 219; nule qui seit poie ne grant ds. 48), schon die Liv. d. Rois 65 übersetzen pauculas oves mit poi de uweilles. In beiden Mundarten gilt petit als Adj. gleichfalls für parvus, neutral angewandt für parum. Nimius ist it. troppo, a, pr. trop, a, aber schon afr., wie es scheint, nur trop neutral, kein Adj. trop, e.

## Viertes Capitel.

### Genus und Numerus des Nomens.

Vom Genus und Numerus, sofern beide eine blosse Fähigkeit des Nomens betreffen, ist bereits im 1. Capitel gehandelt worden; hier sollen sie aus dem Gesichtspuncte der organischen Verbindung (Congruenz) der Nomina unter sich betrachtet werden.

- 1. Die alte Regel, dass das Adj. oder Pron. seinem Subst. gleichgesetzt werden mitse in Rücksicht auf Genus und Numerus, besteht fort: von der Gleichsetzung der Casus kann nur im Pr. und Altfr. die Rede sein.
- 2. Zu beachten sind die Neutra der Pronomina, in deren Anwendung die rom. Sprachen nicht überall zur lat. stimmen. Soll nämlich ein Pron. durch das Verbum Sein als Copula auf ein Subst. bezogen werden, so fragt es sich, ob es als Neutr. d. h. als ein vom Subst. grammatisch unabhängiger Redetheil auftreten dürfe. sagen ohne Bedenken 'das sind wackere Leute', 'dies ist mein Freund'. Hier ist nun zu merken: 1) Die Demonstrativa verlangen it. sp. pg. wie lat. immer formelle Gleichsetzung mit dem prädicativen Subst. It. questa è la cosa (istaec res est, das ist die Sache); questi sono i mici libri. Sp. este es sueño; mi hermano es ese; esas son las nuevas; pg. estos são segredos de natura. Deutet freilich das Pron. auf eine Aussage zurück, die das Verbum Sein mit einem abstracten Subst. in Verbindung bringt, so ist auch hier das Neutr. zu setzen, wie sp. esto es verdad (so viel als esto es verdadero); | pg. isto foi causa que etc. (isto causava que). Überdies wagt der volksmässige oder ältere Stil wohl einmal, das Neutr. zu einem concreten Subst. zu construieren, z. B. it. ciò sono Ungheri; ciò sono este fere catene PPS. I, 392; ciò furon gli occhi nostri, s. bei Nannucci Lett. I, 43. Im Widerspruche mit der in diesen Mundarten gültigen Regel und im Einklange mit dem Deutschen wendet der Provenzale und Franzose unbedingt das Neutr. an. Belege sind: pr. so fon donselha Chx. III, 375;

so era En Gastos V, 84; aco es us cavalliers Jfr. 103ª oben; afr. ço est Malquiant Rol.; nfr. c'est mon père; mit Pl. ce sont mes frères; ce sont des Français; dtsch. das war ein Mann; das sind meine Brüder, schon got. thata ist sa timerja (das ist der Zimmermann), aber lat. iste est faber, gr. οὖτός ἐστιν ὁ τέκτων. Dabei ist als fr. Besonderheit noch anzustühren, dass ce sich mit nous und vous durch den Sg. des Verbums verknüpft: c'est nous (das sind wir), c'est vous, aber nicht c'est eux, c'est elles, sondern ce sont eux, ce sont elles. Es ist dies eine Regel der neuern Sprache, denn die ältere setzte eben sowohl den Pl. des Verbums bei nous, vous wie den Sg. bei eux, z. B. c'estes rous Ch. d'Orl. 184; c'est eux noch bei Regnier. — Diese Anwendung des Neutr., welche die lat. Sprache kaum, die griech. sehr wohl kannte (ĕστι δὲ τοῦτο τυραννίς) reicht bis in das früheste Mlatein aller Provinzen hinauf und ist wohl ehedem gemeinr. gewesen. Bsp. wie villas, id sunt Simplicciaco etc. Mar. p. 101 (um 658); id sunt molendini duo Bréq. 281c (a. 677); id sunt de Romairo villa 432° (a. 721); hoc sunt villas nostras ds.; id est Garibertus HL. I, 23 (a. 782) begegnet man häufig. — 2) Das neutrale Conjunctivpron. (it. lo, il, sp. lo, pg. pr. o, fr. le) darf auf ein concretes Subst., das einen Gattungsbegriff enthält, zurückweisen, in welchem Falle der Lateiner kein Pron. braucht. It. è ella medico? Antwort io lo sono. Sp. sois padre? lo soy. Fr. étes-vous mère? oui, je le suis! Ist aber der Begriff ein individueller, so setzt man | das S. 799 berührte Masc. oder Fem., das hier dem lat. ipse, ipsa entspricht. It. siete la sorella di N.? la sono (ipsa sum). Sp. sois el padre de N.? le soy. Fr. êtes-vous la mère de N.? je la suis.

3. Es gibt Adj., die in gewissen Fällen in dem einen oder andern der rom. Idiome jeder flexivischen Veränderung entsagen. 1) Abhängig von Präp. treten verschiedene dieser Wörter in eine neutrale Stellung, so dass sie sich wie eine Partikel oder wie ein Suffix der Präp. verhalten<sup>2</sup>. Bei medius gilt dies ziemlich allgemein: it. in messo l'alma, per messo i boschi, in messo al fuoco<sup>3</sup>; sp. por medio la cort PC. 2942, en medio aquesta fuente Garc. egl. 2; pr. per miec la porta Jfr. 100<sup>b</sup>, per mieg los prats Chx. IV, 86; afr. en mi la mer;

Selten wird es auf lat. Weise unterdrückt. It. kann man sagen e chi
è dunque? (quis igitur est, wer ist es denn?). Die biblische Stelle ἐγώ εἰμι, ego
sum (ich bin es) Joh. 6, 20 etc. lautet pr. gleichfalls eu so GO. 286b, wie got.
ik im, ahd. ih bin.

Über das ganz partikelhafte it. esso vor dem Personalpron. (con esso meco, sovresso noi) s. 738.

<sup>3)</sup> Quest' ultimo non mi pare che calsi. Qui mezzo non sta come aggettivo, ma è divenuto sostantivo, o a dir meglio colla prep. in è una locusione avverbiale. Sarebbe possibile la costrusione in mezza l'alma, per mezzi i boschi; ma non e imaginabile p. es. in mezza alla (= della) fiamma. (Mussafia.)

das nfr. parmi ist entschieden Partikel; anders wal. in miklocul bisericii (in der Mitte der Kirche), in miesul verii (mitten im Sommer). In der Bedeutung von dimidius wird medius nur als Adj. construiert: it. messa ora, sp. media hora, pr. mieia chanso; fr. aber unverändert demi-heure. Wenn es in dieser Bedeutung einen ausgesprochenen Gegenstand theilen soll, so verfahren die Sprachen verschieden. Es wird entweder als Subst. oder Adj. behandelt: it. un'ora e messo, tre once e messo; sp. aber una hora y media, fr. une heure et demie, une livre et demie. Im It. findet sich wie medius zuweilen auch totus behandelt: per tutto Roma, per tutto la città; im Span. solus (bloss); con solo la imaginacion, en solo lo miseria Garc. eclog. 2, so viel als solo con, solo en. - 2) Besonders zu merken sind die fr. Adj. feu, nu und plein. Feu (olim, weiland) geht unflec tiert dem Artikel voran, flectiert folgt es demselben: feu la reine, la feue reine. Nu (nackt) geht gleichfalls dem Subst. unflectiert voran oder folgt ihm flectiert: nu-tête, nu-pieds, tête nue, pieds nus; afr. eben sowohl nus pieds. Plein (voll) von avoir abhängig, kann die Flexion entbehren: avoir du vin plein sa cave s. Dict. de l'Acad.

- 4. Wenn einem Gegenstande eine Eigenschaft entweder ganz oder halb beigelegt werden soll, so drückt dies der Romane durch die zu dem Subst. construierten Adj. totus oder medius aus, so dass buchstäblich der Gegenstand selbst, nicht die Eigenschaft, als ein Ganzes oder Halbes gedacht wird; andere Sprachen wenden Adv. an, lat. plane, semi-. It. la donna era tutta livida nel viso (ganz schwärzlich); la fanciulla rimase messa morta (halb todt). Sp. ellos estaban todos desnudos, medios desnudos, pg. todos mortos, meios mortos, doch auch medio desnudos, meio mortos. Pr. tots cuberts, miegs morts. Im Franz. wird tout nur vor Fem., die mit einem Consonanten anfangen, flectiert: tout-puissant, toute-puissante, toute malade, toutes surprises, tout emportées; für das adverbiale demi aber setzt man gewöhnlich à moitié: il est demi-mort, demi-fou, il est à moitié ivre.
- 5. Dem Adjectiv ist es gestattet, sich auf mehrere Substantiva zugleich zu erstrecken. Diese Freiheit aber wird der Deutlichkeit zu Gefallen in gewissen Gränzen gehalten, wobei freilich wieder vieles von dem Belieben des Redenden abhängt. Für den gewöhnlichen Sprachgebrauch ist Folgendes wahrzunehmen. 1) Soll ein attributives Adj. mehreren Subst. von gleichem Numerus und verschiedenem Genus beigelegt werden, so setzt man es dem zunächst stehenden Subst. gleich: virtutem et bonum alienum; cum summa virtute et honore. It. in pubblica utilità ed onore; le città ed i villaggi magnifichi. Sp. con eterno nombre y vida; el sosiego y libertad pasada; hombres y mugeres hermosas. Fr. son honneur et sa gloire entière. Am leichtesten geschieht dies bei sinnverwandten Subst. und am wenigsten Störung macht es, wenn das Adj. einer Endung ist,

wie it. mirabil gloria ed onore; sp. grande amor y pasion. — 2) Stehen die Subst. | bei gleichem Geschlechte im Sg., so ist es wenigstens im Franz. Vorschrift, das Adj. in den Pl. zu setzen: le bonheur et le courage constants; la langue et la littérature françaises; unrichtig la fille et la mère offensée Rac. Iph. 1, 1. Den andern Sprachen genügt der Sg., aber auch der Pl. ist nicht ungewöhnlich: sp. la lengua y literatura españolas; pg. o Ibero e o Tejo amedrontados Lus. Betreffen die Subst. einen und denselben Gegenstand, so ist nur der Sg. des Adj. zulässig: fr. leur fidèle ami et serviteur; it. il loro fedele amico e servitore. — 3) Sind die Subst. verschiedenes Numerus. so beschränkt sich das Adj. nach it. Regel auf das nächste Subst. und muss wiederholt oder durch ein Synonym ersetzt werden: i loro rei costumi e la loro malvagia vita. Der Spanier ist minder streng und erlaubt sich ohne Bedenken toda su parentela u criados; la ciudad es famosa por su limpieza, sumptuosos edificios, fresco rio y apacibles calles; pg. tanto mar e terras; cujos reinos e corôa; so lat. tuas litteras humanitatemque; plenis manibus ac sinu. — 4) Der Artikel kann im It. Prov. Franz. nicht für mehrere Gegenstände von verschiedenem Genus und Numerus gelten wie in il giardino e casa; le pays et nations; allerdings aber im Span. und Port., worin es erlaubt ist zu sagen la multitud y dolor, los pensamientos y memorias, las ventas y mesones, un pabellon o tienda, o reino e salsa via, a cidade e poder, huma nobre vergonha e honroso fogo. Dsgl. beim Demonstrativ: sp. aquel silencio y soledad; it. aber quei principi e quelle repubbliche; fr. cet arbre et ces prairies. - 5) Prädicierendes Adjectiv oder Part, richtet sich nach dem Numerus des Verbums und bekennt bei Subst. verschiedenes Geschlechtes gewöhnlich das männliche, vorztiglich bei Personen: pater mihi et mater mortui sunt. It. i giardini e la casa sono preziosi; i signori e le donne sono partiti. Sp. mi sobrino y mi sobrina son amados de todos; pg. seus temores e esperanças erão vans. Fr. le mari et la femme sont généreux; ses pere et sa mere sont lié (laeti sunt) Fl. Bl. 993. Wal. fratele si sora sunt fericitsi (glücklich). Gleichsetzung des Adj. mit dem nächsten Subj. ist | übrigens nicht unublich: so it. le ricchezze, gli onori e la virtù è stimata grande; pg. sereno o ar e os tempos se mostravão; wal, munteji ŝi cempile sunt acoperite cu sepade (die Berge und Felder sind mit Schnee bedeckt). Ebenso hat das Masc. den Vorzug, wenn Adj. oder Pron. sich auf verschiedene in einem frühern Satze genannte Gegenstände beziehen.

6. Werden mehrere Adjectiva einem Substantive beigelegt, nicht um eben so viele Eigenschaften desselben, sondern um eine Verschiedenheit von Gegenständen auszudrücken, so kann das Subst. im Pl., die Adj. im Sg. stehen. Dies findet vor allem bei Gentilien statt. Man kann also sagen mit vorangestelltem Subst. it.

le lingue greca e latina; sp. las lenguas castellana y portuguesa; fr. les langues anglaise et allemande (engl. the german and french languages; the norman and saxon races); oder besser la lingua greca e latina etc.; lat. gleichfalls entweder portae Collina et Esquilina oder porta C. et E. Auch bei Ordnungszahlen ist Gleichsetzung des Subst. das tibliche; indessen sagt der Spanier auch las terminaciones segunda y tercera (Gram. de la Acad.); der Franzose les dousième et treisième siècles, wie der Engländer the first and second days, und Camoens mit dem Artikel im Sg. o quarto e quinto Afonsos Lus. 1, 13.

- 7. Für die Zahlwörter ist noch anzufügen, dass unus, wenn eine andere Zahl vorausgeht, den Sg. des Subst. verlangt: it. quarantuna lira (aber le quarantuna lire, d. h. Pl. nach bestimmtem Artikel), sp. treinta y un libro, pr. treinta et un dia GRoss. Im Fr. aber kann Sg. oder Pl. folgen: vingt et un cheval oder chevaux. Lat. viginti unum librum; unum et viginti libros; libros viginti unum.
- 8. Ein prädicierendes Substantiv ist an Genus und Numerus seines Beziehungswortes nicht gebunden: captivi militum praeda fuerant; amicitia vinculum quoddam est hominum; so auch in den Tochtersprachen. Gleiches gilt in der Apposition: it. la vittoria, premio de' guerrieri; sp. las Indias, refugio de los desesperados; pg. Tito, delicias de Roma. Subst. freilich, die das natürliche Geschlecht zu unterscheiden | fähig sind (S. 619 ff.) richten sich prädicativ oder appositionell nach Genus und Numerus des Subj.: lat. aquila, volucrum regina; it. religione, figlia del cielo etc. Namentlich gehören hieher die zwischen Subst. und Adj. schwankenden Nomina der Ableitung -tor, Fem. -trix: lat. victor exercitus; licentia corruptrix; it. uso legislatore; faville, beatrici della mia vita P. Cz. 9, 3; ebenso auf den übrigen Gebieten.

# Fünftes Capitel.

## Casus vom Verbum und Nomen abhängig.

Die abhängigen Casus sind Acc., Dat. und Gen. Der Nom. als Casus des Subj. wird grammatisch von keinem andern Sprachtheile regiert. Da er indessen zu dem Acc. in einem Wechselverhältnisse steht (ego laudor = me laudant) und logisches Subj. werden kann, so darf er in diese Lehre mit aufgenommen werden. Vom Voc. gilt dies nicht; über ihn hat aber auch die Syntax nichts zu berichten.

## 1. Nominativ.

Ein doppelter Nominativ, des Subj. und Prädicats, findet im Latein. statt bei Sein, Werden, Scheinen und bei den Pas-Dies roman. Gramm., III. 5. Auf. 58 siven der Verba, die einen doppelten Acc. regieren. 1) Fieri wird rom. durch das Reflexiv se facere gegeben: it. ella fessi lucente (lucida facta est) Par. 5, 31; l'amico mio si fa medico (fit medicus); sp. fezose maravellado Bc. Mill. 336; el caballero se hiso escribano; fr. il se fait vieux; il se fait médecin; auch wal, se face für fit. Eine Präp., wie in dem deutschen 'zu Asche werden' (schon got. mit du), tritt dabei nicht ein. — 2) Synonyme von fieri, se facere sind mehrere, die vornehmsten venire und devenire: it. egli viene matto; ella diviene oder diventa vaga; altsp. viene rico PC. 1862; pr. el venc mat Chx. V, 211; venc sos amic das. 85; fon devenguts reis ds.; vei la flors venir frug LR. I, 344; | esdevenen fello Bth. 235; fr. il devient pauvre. Sodann verschiedene mit evadere gleichbedeutende Verba, wie sp. salir: salió la tal Preciosa la mas unica bayladora (evasit praestantissima saltatrix) Nov. 1, so pg. sahir; it. riuscire: l'opera riesce vana; dsgl. cat. la qual exi molt bona dona RMunt. 34; wal. va est om procopsit (evadet homo peritus). Reflexiva: it. rendersi monaco; fr. se rendre maître de qqun; pr. se metre monja Chx. III, 2; sp. volverse predicador; los ojos se vuelven corrientes (werden zu Strömen); pg. se volve iroso. Ein bequemer Ausdruck für wiederholtes Werden ist tornare: it. egli torna giovane; pr. tornar joves Chx. IV, 43; pg. tudo se tornou tristeza R. Men. c. 1; fr. on voit l'herbe retourner vive Mar. III, 299, sonst mit redevenir. — 3) Für videri trat nicht das zweideutige se videre ein, sondern simulare und parère in ihren verschiedenen rom. Formen, wie it. sembrare, parere, fr. sembler, paraître. Verwandt dem Sinne nach ist se monstrare für se praebere; it. mostrarsi donsella, sp. mostrarse Christiano, fr. se montrer homme de courage. — 4) Das zu den erwähnten Reflexivverben construierte Prädicat bekennt grammatisch genommen denselben Casus wie das Pron. se, allein vielleicht fühlte man hierin wie bei esse den Nom. Wenigstens lässt sich dieser Casus in den ihn unterscheidenden Mundarten oft genug wahrnehmen: pr. sil que s'en fan conoissedor (statt conoissedors) B. Born ms.; se fan devinador (statt devinadors) Chx. III, 50; se vol far predicaire IV, 94; se feses cavayers V, 51; se fazia clamaire PO. 134; se metre amaire II, 189; afr. plus se fait fiers Rol. p. 35; mires se fist Brut. II, p. 5; il se firent marri Gar. I, 260. Uc Faidit bemerkt schon, dass man im gemeinen Leben hier den Nom. statt des Acc. brauche: ieu mi fai gais statt gai und selbst ieu mi tenc per pagats statt pagat GProv. 78. Semblar stir videri construiert sich in derselben Sprache mit dem Nom.: semblava mendics Chx. V, 60; semblaria us pelegris IV, 298; afr. ce sambloit uns paradis Ccy. 1518; für similem esse mit dem Acc. (S. 837), wiewohl es Faidit in seinem Beispiel lo vocatius deu semblar lo nominatius GProv. p. 4, vgl. 6, auch in dieser Bedeutung mit doppeltem Nom. verbindet.

#### 2. Accusativ.

Der Acc. ist der einzige oblique Casus, der durch keine Präp. angezeigt wird, wiewohl er sich, ausser im Prov. und Altfranz., selbst mit Htllfe des Artikels nicht vom Nom. unterscheidet, ein Mangel, der die Inversion des Subj. und Obj. häufig bedenklich macht. Die nackte Hinstellung dieses Casus gilt indessen nicht ohne Ausnahme: es gibt in einigen Sprachen wirklich einen präpositionalen Accusativ. 1) Im Span. nämlich wird als Regel aufgestellt, diesem Casus, wenn das Nomen eine Pers. und zunächst überhaupt ein lebendes Wesen bezeichnet, die Partikel á vorzusetzen, so dass hier der Acc. formell mit dem Dat. zusammenfällt. Bsp.: el padre ama al hijo; César venció á Pompeyo; con la misma facilidad matan á un hombre que á una vaca; á ningun ave natura dotó de tanta astucia. Selbst eine mögliche Verwechslung mit dem Dat. stört nicht; so sagt Santillana Prov. p. 94 dar á sus hijos (Dat.) á sabios maestros (Acc.); Cervantes Nov. 4 entregó á su muger (Dat.) á la hermosa niña (Acc.). Demselben Gebrauche folgen unter gleichen Umständen gewöhnlich auch die Pron., z. B. se vende á si mismo; á quien acusaba; al uno llaman N.; mataron á alguno; no conosco á nadie; dios castigará á quienquiera. Aber auch abstracte Begriffe, da sie leicht in personliche Bedeutung übergehen, und solche sächliche Gegenstände, welchen man ein persönliches Dasein beizulegen gewohnt ist, werden oft mit der Prap. begleitet: tienen por preceptores al diablo y al uso Nov. 1; á nuestra ligereza no la impiden grillos ds.; la estimo en mas que á la vida ds.; vence el dolor á la rason Garc. canc. 5; no tardó mucho en despertar el enojo á la colera y la colera á la sangre Nov. 2; mis rasones cansan al cielo ds.; aborrecido tuvo al alto cielo Garc. egl. 3; el sol al mundo alumbre Garc. eleg. 1; la sombra al sol siguió Cald. 1, 267b. Zuweilen werden um der Inversion willen auch gewöhnliche Sachnamen hieher gezogen (s. im 4. Abschnitt). Bereits in den ältesten Denkmalen der Sprache zeigt sich dieser Acc.1; später griff | er immer weiter um sich, allein zu streng bindender Regel hat er sich nicht ausgebildet. Man liest z. B. un caballero conosco; busco mis amigos; veo aquel hombre. Unmittelbar vor Egn. ist er aber kaum zu entbehren und selbst geographische, wie in priso á Almenar PC. 1336, gané á Tarifa Cast. de D. Sancho 87b, nehmen gerne die Präp. zu sich. — Die pg. Mundart kennt diesen Gebrauch gleichfalls und kannte ihn seit den ältesten Zeiten, nimmt ihn aber noch weniger streng. Camoens z. B. sagt ohne Präp.: excedem Rhodamonte; gente que segue o torpe Mafamede; quando Augusto o capitão

<sup>1)</sup> In Urkunden scheint er sich erst seit Anfang des 11. Jh. zu finden, z. B. ad illa una matabit (á la una mató) Esp. sagr. XXXVI, p. xxIII (a. 1016); decepit ad suo germano (engañó á su hermano) p. xxXIX (a. 1082).

venceo; livraste Paulo; los que Cesar matárão; os darei hum Nuno; favoreça outrem. Nur wo Zweideutigkeiten stattfinden könnten, ist sie vorgeschrieben: also o marido á (nicht a) mulher ama, umgekehrt ao marido a mulher ama. — 2) Dem Dacoromanen thut die Präp. pre oder pe (aus lat. per), die wie á eine Bewegung ausdrücken kann (me suiu pre cal = sp. subo á caballo), ungefähr denselben Dienst, z. B. chiame pre Petru (voca Petrum); vesutam pre un uriás (vidi gigantem quendam); laud pre dumneseu (laudo dominum deum); vulpea au inselat pre lup (vulpes decepit lupum); pre cine cerci? (quem quaeris?) me aude pre mine (me audit). — Weder die sp. noch die wal. Partikel ist hier Casuszeichen des Dat., sie ist eigentliche Präp. Im Span, wird daher das pleonastische Pron, in der Form des Acc. beigesetzt, nicht des Dat. (á nuestra ligeresa no la impiden, nicht le, s. S. 808) und im Wal. ist der dieser Sprache eigenthümliche Dat. hier gar nicht anwendbar. Die Präp. scheint dazu bestimmt, die auf ein lebendes zum Handeln geneigtes Wesen übergehende Wirkung energischer auszudrücken, damit dies nicht etwa selbst als das thätige verstanden werde. Warum sich dieser präpositionale Acc. nur eben in den genannten Sprachen, nicht auch in den tibrigen ausbildete, ist nicht wohl zu erklären; doch darf in dieser Rücksicht an die den erstern eigene | umständliche Sorgfalt in der Bezeichnung casueller Verhältnisse, wovon oben beim Pron. (S. 808) die Rede war, erinnert werden. Übrigens hat er sich auch über benachbarte und selbst tiber entfernte Idiome verbreitet, d. h. tiber das cat., sard., sic. Bsp. altcat. feu la be guardar á ella a sos fills Ch. d'Escl. 678ª (oft); sard. saluda a Pedru; sic. iu amu a diu (Blanc 667).

1. Die durch das transitive Verbum ausgesprochene Thätigkeit findet ihr Obj. im Acc., d. h. die Transitiva regieren, so oft sie objectiv gebraucht werden, diesen Casus. Er ist der leidende, die unmittelbare Einwirkung des thätigen Subj. erfahrende und kann daher auch in passives Subj. umgesetzt werden. Die Construction mit dem Acc. würde keine Schwierigkeiten haben, wenn es möglich wäre, die auf einen Gegenstand einwirkenden Verba von denen, deren Thätigkeit auf das Subj. beschränkt bleibt, logisch zu sondern. Allein der Genius der Sprache widerstrebt einem solchen Zwange, sei es dass er demselben Verbum mehrere Begriffe beilegt, welchen theils der Acc., theils der Dat. angemessen ist, oder dass er nach eigenthumlicher Auffassung denselben Begriff sein Obj. sowohl in dem einen wie in dem andern Casus finden lässt. Schon die lat. Sprache schwankte vielfach; in den neueren werden nicht wenige sonst intransitive Verbalbegriffe transitiv genommen. In einigen Fällen mag sich der rom. Acc. auf veralteten oder volksmässigen Gebrauch stützen, in andern war die Grundbedeutung des Wortes unverständlich geworden; Formveränderung oder vielmehr neue Ableitung so wie Vertretung eines erloschenen Verbums durch ein neues berechtigten am meisten zur Abweichung von der alten Rection. Das Wal. hat in seiner Abgeschiedenheit den Einfluss des gemeinrom. Gebrauches nicht empfunden: es construiert z. B. mit dem Dat. abutà (adjutare), ascultà (auscultare), multzemì (gratias agere), slubi (servire), urmà (imitari). — Es folgt hier ein Verzeichnis wichtigerer Verba, die entweder ihre lat. der deutschen Sprache zum Theil fremde Fügung mit dem Acc. behauptet haben oder zu dieser Fügung tibergetreten sind.

adjutare aliquem, auch alicui schwankt zwischen Acc. und Dat., z. B. it. ajutava i suoi amici; ajutandogli la sua innocensa Dec. 4, 8; sp. ayude el pueblo mio Num. 1, 2; ayudar al alto intento ds. 3, 1 (p. 65); los árboles al sueño ayudan Garc. egl. 2; pg. Sanct-Iago os Hespanhoes tanto ajudou Lus. 5, 9; ajudar a seus senhores 4, 11; pr. lo solient ajudar Bth. 70; adjudavon Costanti Chx. V, 90; ajudar puesc a mos conoissens IV, 177; fr. aider qqun (helfen) und a qq. (erleichtern). Vgl. §. 3. assistere, subvenire, succurrere.

adulari aliquem, später alicui; blandiri alicui. Die Verba dieser und verwandter Bed. neigen sich zum Acc.: it. adulava tutti, a tutti; sp. adula sus penas Cald. I, 365<sup>b</sup>; pg. adula as orelhas. — It. blandire uno; altsp. le blandiendo (Dat.) Sanch. I, 176; pr. enemigas ne blan PO. 236; m'an blandit e temsut Chx. IV, 123; cuy am e blan (Acc.) LR. I, 321; la reblan Chx. III, 55; so afr. les a blandis et proies Ren. I, p. 17; mlat. eam blandiebatur Gest. reg. Franc. cap. 31. — It. lusingare un ragaszo; sp. lisonjar las pasiones; pr. seran miey Frances lausenjat Fer. 2150; afr. le blandi et losenga MFr. I, 182. — Sp. halagar su denuedo JMen.; pg. afagar as esperanças. — Fr. flatter un enfant. — It. carezzare uno; fr. caresser qqun. — Sp. idolatrar, fr. idolatrer gleichfalls mit Acc.

aemulari aliquem, sehr selten alicui. Anch die neuen Sprachen geben dem Acc. den Vorzug: it. la terra emula il cielo (wetteifert damit); sp. aquel emula á su hermano; pg. emula a Homero; a floresta emula o ceo.

aequare aliquem (erreichen): it. adeguare uno Orl. 13, 81; pr. s'eguar ab alcu (sich vergleichen). Für die Bed. erreichen ist ein neues Verbum mit Acc. im Gebrauche: it. agguagliare, z. B. non che l'agguagli altrui parlar o mio P. Cz. 8, 2; fr. égaler qqun en bonté; sp. iguala al mayor numero (Dat.) Num. 1, 2; pg. a quem nenhuma iguala Lus. 2, 38. — It. pareggiare uno: che'l mover suo nessun volar pareggia Pg. 2, 18; pr. pareiar ab = s'egar ab. — Die welche similem esse ausdrücken, regieren ausser dem Dat. auch den Acc.: it. somigli cosa terrena Ger. 4, 35; (egli) rassembra il fior Orl. 5, 82; sp. no semejo ya aldeano? JEnz. 30°; pr. sembli | be la cot (simillimus sum coti) Chx. V, 67; lo digs ressembla lo pessamen III, 269; resemblunt los diables (daemones imitantur) GO. 61°; afr. vieulx semblent

charbonniers QFA. 442; il ne semble point aux renars Rabel. 1, 39; vus resembles enfant Rol. p. 55; qui resambloit le roi G. d'Angl. p. 124; ressembloit quelque petit angelot Rabel. 1, 15; nfr. nur mit Dat.: il ressemble à son père. — Das afr. traire (gleichen) verlangt die Präp. à: grans est et trait as ces anceisurs Rol. p. 97; bien traiés à la geste GVian. Fer. p. 167°.

attendere rom. für exspectare mit Acc.: it. attendere soccorso; pr. atenre bon'aventura, fr. attendre l'ennemi. In seiner lat. Bedeutung wird es mit ad construiert: it. attendere a' fatti suoi; sp. atender à un discurso; pr. gens a lui non atend Bth. 131.

auscultare alicui, aliquem, aliquid: it. ascoltare, sp. escuchar, pr. escoutar, fr. écouter nur mit Acc.

benedicere und maledicere alicui, bei Spätern auch aliquem; rom., wo in benedire, bendecir, bénir die Bed. segnen, in maledire, maldecir, maudire die Bed. verwünschen vorgetreten, nur mit Acc., zusammentreffend mit gr. εὖ λέγειν τινά, κακῶς λέγειν τινά. Im afr. Lib. psalm. aber wird das erste dieser Verba auch mit dem Dat. verbunden: beneïs à nostre segnor = benedic domino.

congratulari alicui; rom. mit dem Acc. der Pers.: it. congratulare uno di una cosa; sp. congratular á uno de; fr. congratuler qq. sur qch. — Fr. féliciter qqun de qch.

consentire in der Bed. zugeben regiert überall den Acc.: it. consentire tal cosa; sp. consentir el tuerto PC. 3561, el pecado SPart. I, 48; tan gran maldad los cielos no consientan Num. 2, 1; pg. se queres commercio consentir Lus. 7, 62; pr. cossentir deshonor LR.; fr. consentir la vente (Canzleistil); bei Corneille il l'avait consenti Pomp. 5, 3 (und öfter); mlat. quae ceteri consenserint Gr. Tur. 5, 19. Aber auch it. consentire ad una cosa, pr. cossentir al lairon LR. I, 452, fr. consentir à qch., sp. consentir en una cosa = lat. consentire cum re; dsgl. afr. consentir qch. à qqun (vergönnen): | dieus le nos consente Rol. p. 91; pr. que ja plus nom cossenta Chx. III, 84.

conspirare in caedem alicujus: fr. conspirer à la ruine und conspirer la ruine de l'état.

contradicere alicui, alicui rei: it. contraddire, sp. contradecir, fr. contredire mit Acc.: los judios contradixeron la su palabra Cast. de D. Sancho 223b; so auch schon im Liede auf Eulal. celle kose non contredist und pr. contradia so que faran Chx. III, 363. — It. contrariare, sp. vrlt. contrariar, pr. contrariar IV, 443, fr. contrarier gleichfalls transitiv; auch altsp. contrallar cosa CLuc. 33<sup>u</sup>; afr. contralier saint' Iglise TCant. p. 58.

credere aliquid; rom. auch mit Acc. der Pers. (an jemand glauben): it. credere un dio; pr. creire dieu Bth. 24; afr. croire Jhesu Christ QFA. 913; mlat. credere Jesum Gr. Tur. 5, 11 (und oft); dsgl. (einem glauben) pg. que o Mouro cria Lus. 1, 102; pr. creire auctors

Chx. III, 27; fr. crees vous cel glouton? NF. Jub. 1, 92; croyes-vous cet homme? Credere alicui (einem trauen): it. credere ad uno, credere al consiglio; fr. croire aux médecins u. s. w.

desperare pacem, honores; so it. che disperar perdono Pg. 1, 12; sp. desesperar amores JMen. 108. Sonst mit de lat. und rom.

dominari in aliquem; rom. mit super, aber auch mit Acc.: it. il monte domina la città; sp. ella te domina; una altura domina el campo; tus ciudades las domeñan oy los Moros SRom. 288; fr. la montagne domine la ville.

durare laborem: it. durar la fatica; lo martore ch'io aggio durato PPS. I, 119; altsp. lo saben durar Alx. 921; pr. durar lo caut GA. 2428; lur faits non pot hom durar IV, 261, dsgl. abdurar, endurar LR. III, 90; fr. endurer la chaleur.

fallere aliquem einen täuschen, fallere fidem, promissum sein Wort verletzen. Im Rom., worin das Verbum auch in andre Conjug. ausgewichen ist, tiberwiegt die Dativconstruction. Die tibliche Bedeutung ist hier 'fehlen, nicht erreichen'. Mlat. si colpus ei fallierit (mislungen ist) L. Sal.; it. pareva | che le gambe gli fossero fallate per fuggire; gli falli la lena; a cui la roba falla Pg. 13, 61; fallire la fede (wie lat.); sp. falido ha a mio Cid el pan PC. 589; le fallece ingenio; pr. cil li faliren (liessen ihn im Stich) Bth. 70; vitalha lor falh; el jura leu e fail son sagramen Chx. IV, 211; afr. pur murir ne vus en faldrat uns Rol.; je ne doi faillir mon creatour Rom. fr. 93; a moi failli aves Rom. ed. B. 178. Bemerkenswerth ist it. non puoi fallire a glorioso porto Inf. 15, 56; afr. (il) ne puet falir a boine fin FC. I, 130 (oft).

favere alicui. Das einfache Wort fehlt, die abgeleiteten it. favorire, favoreggiare, sp. favorecer, fr. favoriser fordern den Acc., doch kann it. favorire den Dat. der Pers. neben dem Acc. der Sache haben, z. B. favoritemi una penna.

fugere aliquid; so mit Acc. it. fuggire, sp. huir, pr. fugir, fr. fuir. Mit Dat.: pg. o contrario lhe fugio Lus. 3, 56; fugindo ao doce laço; pr. fugir no li posc PVid. p. 48; mlat. ubi fugere possum domino meo? Gest. reg. Fr. c. 35. — Die für vitare, evadere eingeführten Verba lieben gleichfalls den Acc. It. campare la morte; fr. échapper le danger, dsgl. aux ennemis. — Sp. escusar la muerte. — lt. schifare gli uomini; sp. esquivar al fuego Garc. eleg. 1; pg. esquivar o perigo; pr. esquivar las novelletats GO. 127b; fr. esquiver le coup. — Pr. gandir ad amor Chx. III, 342; ieu li guan V, 221. — Altfr. guenchir la mort TCant. p. 145; gauchir la meslée Mont. 1, 12; nfr. gauchir intransitiv.

gaudere re, zuweilen rem: it. godere la vita, gioire la signoria; pr. jausir l'amor; fr. jouir mit de, das auch die andern Sprachen gebrauchen. Dazu pr. congauzir (freundlich behandeln) mit Acc.:

van lo mantenen aculir e conjausir Jfr. 97°; los a l'emperayre bayzats e congausis Fer. 5053; auch afr. ses serjans amer et conjoir s. Serventois p. 31; nfr. nur se conjouir; mlat. quem ille congaudens ac deosculans Gr. Tur. 3, 24 (andre Hss. cui, vgl. congaudi misso Alcim. Avit. bei Quich. Add.). In gleicher Bed. auch afr. joir qqun, z. B. Ben. I, 115°. 147.

guerreggiare it. (bekriegen): suo fratello il guerreggiò Malesp. cap. 47; pr. Richarts guerreies lo vescomte Chx. | V, 82: afr. guerreier tus cels TCant. p. 58. — Altsp. lidiar la villa Alx. 1080. — Pr. per nos osteiar Chx. IV, 167.

habitare transitiv besteht fort: it. abitare, sp. habitar una casa; pr. era lo luecx de gent abitats LR.; fr. habiter une maison. Auch mit Präp.

imitari aliquem, aliquid: it. imitare un autore, sp. imitar la naturalesa, remedar las virtudes de los mayores; fr. imiter ses ancêtres.

— So auch it. contraffare qualunque uomo; sp. contrahacer á una persona; pr. contrafar vilas Chx. III, 260; fr. contrefaire le chant du rossignol.

inclinare (acclinare) kann rom. in reflexivem Sinne den Acc. regieren: it. inchino sua valensa (neige mich vor ihrer Trefflichkeit, verehre sie) PPS. II, 210; l'hai inchinata (hast dich vor ihr geneigt) GCav. p. 308; essa inchinollo reverente Ger. 4, 38; afr. enclines chascun FC. II, 198; l'apostole anclinerent Sax. 74; pr. domnas c'om acli Chx. III, 304; aclina un seingnoriu IV, 130; sogar stidwal. multe ginti incljinę soarile (viele Völker verehren die Sonne). Clinare: l'un ad (hat) l'altre clinet Rol. p. 62.

incommodare alicui; it. incomodare ff. transitiv.

incontrare, neues Wort für occurere: it. incontrare, rincontrare, scontrare uno (scontrarsi in uno); sp. encontrar una cosa (con una cosa); pr. encontrar un amic; afr. en mi sa veie ad encuntret Rollant Rol. p. 51; nfr. rencontrer qqun. — Sp. topar z. B. un escudero CLuc. 79; so pg. topar alguem. — Occurrere (it. occorrere, sp. ocurir) behält seine Verbindung mit dem Dat.

insidiari alicui, vielleicht auch aliquem: it. insidiare la vita d'un uomo; so sp. pg. insidiar, pr. ensidiar (fo encidiats LR. III, 160) trans.

invidere alicui s. Dat. §. 1. Das abgeleitete invidiare ist trans. und wird übrigens mit persönlichem Dat. und sächlichem Acc. construiert: it. nettare non invidio a Giove P. Son. 160; sp. nada á nadie envidio; fr. je lui envie son bonheur; pr. lo mons enveia sas beutats.

jurare deos, ôµóσαι θεόν (bei Gott schwören), rom. ebenso, besonders in älterer Zeit; pr. jura lo tron de deu GO. | 278°; jura damidrieu GRoss. 116; jurat an sant Andrieu LR. I, 259°; afr. Renart jure l'ame son pere Ren. III, p. 187; a sa teste jurée Agol. 799; sa barbe en a jurée RMont. 15, 1; li reis jure les oils TCant. p. 14; auch

nfr. jurer son dieu, sa foi und sp. jurar la crus Nov. 7. Ublicher ist lat. jurare per aliquem und jurare aliquid.

juvare aliquem: it. giovare uno, auch ad uno: che porta il lume dietro e se non giova Pg. 22; quel tanto a me del viver giova P. Cz. 8, 6; il quale a te potrebbe giovare Dec. 3, 1. Bekannt ist die rom. Formel in den Litaneien v. J. 780 tu lo juva.

laborare aliquid ist selten: it. lavorare, sp. labrar, pr. laborar, fr. travailler mit Acc. ganz üblich.

minari alicui. Das von minaciae geformte it. minacciare, sp. amenasar, pg. ameaçar, pr. menassar, fr. menacer ist transitiv: menacer qqun de qch. etc. Auch der Dat. ist nicht untiblich: it. molto minacciando ai gigli d'oro Orl. 13, 81; sp. amenasaba la muerte á todos; pr. ren que tot lo mon li puesca menassar LR.

persuadere aliquem bei Ennius u. Petronius statt des classischen alicui ist ächt rom.: it. persuadere uno a fare qc., so sp. persuadir, fr. persuader. Ubrigens auch persuadere alicui aliquid: it. persuade un bene agli altri; sp. le persuadian esta cosa; fr. persuader une vérité à qqun, persuader qqun d'une vérité und dissuader qqun de qch.; sp. disuadir á alguno de una cosa; it. dissuadere uno da una cosa.

ponere mentem, it. por mente, für animum advertere mit Dat. und bei den Alten auch mit Acc., z. B. pon mente al temerario ardir P. Cz. 2; ponete mente le carni nostre Dec. 8, 9 (Blanc 485).

praedicare (predigen) kann in einigen Sprachen mit dem Acc. der Pers. verbunden werden: pr. prezicar las gens LR. 1,531°; wald. predicar lo poble Chx. II, 98; fr. prêcher les chrétiens; mlat. praedicare regem Gest. reg. Fr. c. 14; populum praedicamus Baluz. Cap. II, p. 1402 (um 811), Spaniam praedicavit Esp. sagr. XIX, 372 (a. 962); it. predicare uno in eigentlichem Sinne 'einem etwas vorpredigen'.

renunciare alicui rei (entsagen): it. rinunsiare un dono (ausschlagen); sp. renunciar el gobierno; pg. renunciar a corôa; pr. aber renunciar ad un dreig; fr. renoncer à la succession, doch renoncer son maître (verläugnen).

resistere; sp. pg. resistir (ertragen) kann transitiv gebraucht werden: muere quien la resiste GVic. 78°; resistir los casos de fortuna Garc. eleg. 1; pg. resistir o ataque; afr. resister les ennemis dieu. — So auch repugnar wie lat. repugnare aliquid: altsp. repugnando los secretos GVic. 76°; pg. repugna o officio; jetzt nur noch mit Dat.

ringraziare, neue Bildung für gratias agere, hat it. den Acc. der Pers.: io vi ringrasio di questa cosa; die andern Sprachen setzen den Dat. der Pers. und Acc. der Sache: altsp. regraciar los servicios á ella S. Prov. 54; nsp. te agradesco la amistad; pg. ás Musas agradece o muito amor Lus. 5, 99; pr. a fin' amor grasisc lo desir Chx. III, 344, aber auch dieus sia grasits Jfr. 92b. — Die von merces ab-

geleiteten werden wie ringrasiare construiert: pr. damidieu en morceya Fer. 405, vgl. 806; afr. le mercia de sun acuilleir TCant. p. 43; nfr. je l'ai remercié de ses offres.

sequi aliquem; so such it. seguire, seguitare, sp. seguir, pr. segre, fr. suivre nur mit Acc.

servire alicui. Die vornehmste rom. Construction ist die mit dem Acc.: it. servire un signore; servire alcuno di danaro; sp. sirvades las PC. 254; con que la serviras? JEnz. 24°; pg. quanto tempo es que sirvo meu amo S. de Mir. II, 107; servir Satanas GVic. I, 223; pr. li servidor que servon bon senhor LR.; dieus er honrats e servits ds.; afr. servir sun seignur TCant. 39; nfr. servir deux maîtres. Zuweilen trifft man den Dat.: it. servendo al soldano Dec.; sp. sirviales PC. 1564; pr. ad amor servir Chx. III, 169 (vgl. Leys II, 14); afr. servir as leis eclesiaus TCant. p. 63. Dieser Casus ist vorgeschrieben, wenn die Art des Dienens oder der dienende Gegenstand beigefügt wird: it. gli serve di scudo; sp. sirvale esto de alivio; le sirve una flor (bedient ihn mit einer Blume); fr. il sert d'écuyer à une dame; on lui sert un bon morceau. Mlat. servire domum Marc. 824 (a. 890); servire ecclesiam 825.

studoro rei. Das rom. studiare ist trans.: it. studiare la medicina u. in medicina: sp. estudiar la teologia; fr. étudier la philosophie.

supplicare alicui. Die pr. Sprache verbindet es in den Bedd. sich neigen und bitten mit dem Dat.: al rey soplega (neigt sich) Chx. III, 399, vgl. 416, Flam. 175; luy soplegan que lor do perdo LR. Die andern Sprachen setzen den Acc.: it. supplicare, sp. suplicar, fr. supplier (bitten) wie auch supplicare aliquem in den Pandecten. Mlat. supplicare alicui, seltner aliquem.

Vestire aliqua re hat rom. in gleicher Bedeutung den vierten Casus: it. verdi panni non vesti donna P. Cz. 3; sp. todas visten un vestido SRom. 108; pr. li drap que la domna vestit Bth. 199; afr. vestir bronie Rol. p. 108; nfr. vêtir une robe.

2. Es gibt im Lat. reine einfache Intransitiva, deren ursprünglich auf das Subj. eingeschränkte Thätigkeit zuweilen ihre Richtung auf einen Gegenstand ausser demselben nimmt d. h. transitiv wird. Dahin gehören vornehmlich Verba, die in jenem äussern Gegenstande ihre Ursache haben, wie Weinen, Klagen, Lachen, Schreien, Dürsten, Zittern, Duften und selbst das ganz unthätige Schweigen, theils Verba leiblicher Bewegung, wie Gehen, Steigen, Springen, Schiffen, die den Ort ihrer Thätigkeit in das Ziel derselben verwandeln. Im Deutschen gewinnen solche Intransitiva gewöhnlich durch die vorgesetzte Partikel 'be' oder 'ver' transitive Kraft. Die rom. Mundarten haben den alten Gebrauch bewahrt und selbst auf neue Verba ausgedehnt. Bsp. sind folgende.

Weinen, klagen: lacrimare, plangere, plorare, lamen-

tari aliquid. It. lacrimare, piangere una cosa; ebenso sp. plasiir, llorar, lamentar; pr. planher Chx. IV, 67, plorar 74; fr. plaindre, pleurer, lamenter qch. — Seufzen, suspirare aliquid: it. sospirare una cosa; pg. suspirar o perdido amor; pr. lo devon sospirar LR. III, 178°; sonst in der Bed. aushauchen: pg. suspirados clamores CGer. I, 203; fr. soupirer ses douleurs. — Gemere aliquid: pg. gemer minhas payxões CGer. I, 205; pr. nos gemem la nostra habitatio LR.; | afr. mon pechié gemiray TFr. 467; tu la gemis Mar. III, 303.

Lachen: ridere aliquid; it. ridere una cosa (di una cosa), so sp. reir (rióla el Tajo Cerv. Viage c. 8); fr. scheint dies nicht tiblich.

— Auch it. beffare, burlare uno neben beffarsi, burlarsi di uno; afr. mocquer qqun Ch. d'Orl. 194; moquer un mal noch bei Ronsard, vgl. nfr. il fut moqué.

Schreien: clamare Jovem (für invocare) Petron. c. 58; pr. cridar la gen (anrufen) Chx. V, 73; a los escridats Fer. 4312; afr. crier und escrier qqun Sax. I, 202, Fer. p. 158b; pr. cridar la senha, afr. crier l'enseigne (das Feldzeichen ausrufen); nfr. crier merci; it. gridar mercè; pg. gritar huma cousa (ausrufen).

Tönen: lyra sonat carmen (lässt hören); te carmina sonabunt; it. la voce tua suoni la volontà (spreche aus) Par. 15; Toscana sonò colui (feierte) Pg. 11; sp. sonar una cosa (auf etwas anspielen); pr. sonar la valor (ertönen lassen) Chx. IV, 228; sonar omes (anrufen). Vgl. §. 4.

Schweigen: tacere aliquid; so it. tacere, pr. taiser, fr. taire, sp. callar (verschweigen).

Zittern: tremere aliquid (poetisch); so noch Venantius quem Geta, Vasco tremunt 9, 1, 73; it. le mura che teme e trema'l mondo P. Cz. 6, 3; sp. in Prosa si son soldados, los tiemblan (zittern vor ihnen) Nov. 5; fr. sogar trembler la fièvre (zittern vor Fieber). Das fr. craindre ist ganz in die Rechte von timere eingetreten (craindre qch.).

Schmecken, riechen nach etwas: sapere vinum, olere unguenta, fragrare balsama. Dem entspricht fr. sentir la fleur d'orange, puer le vin (darnach riechen), aber flairer une fleur (an einer Blume riechen). It. sagt man pussare lo spigo (riechen nach Spieke), aber sapere di sale, sentire di muschio; sp. saber á vino, oler á tomillo.

Dürsten: lat. sitire aliquid ist selten. Übereinstimmend sagt Dante Pg. 12, 57 sangue sitisti ed io di sangue t'empio; sanguinem sitiens ein Annalist um 720 Esp. sagr. VI, 435.

Gehen, kommen, fahren, steigen und andere Verba | der Bewegung. Ambulare maria, terram migrare; altsp. andé los oteros Rz. 959; la tierra andada (die bereiste Erde) Flor. I, 155<sup>b</sup>; pg. muitas terras andei Trov. 208, 2; andar terras estranhas Lus. 6, 54; pr. anar viatje GRiq. p. 172; afr. tant vait li ost le pui e la champaine Agol. 39; aler mons et valées Parton. I, 13; fuiant s'en va tot un garet

Ren. I, 113; s'en fui une valée (durch ein Thal) ds. 167; s'en fuient les plains (tiber die Ebenen) Otin. 43; va et vient sentiers et voies et chemins Ren. II, 104; venir le sablonnier (auf der Sandfläche daher kommen) Gaufr. 298; erra (v. iter) trestout Poitau FC. I, 228; errai mon chamin Rom. ed. B. 285. Dazu nehme man it. errare la via, sp. errar el camino (verfehlen); lat. errare via, aber passiv terrae erratae (durchirrte Länder). - Navigare terram bei Cicero: it. navicar tutte parte (parti sc. del mare) BLat. 91; l'abbia navicato 83; noch jetzt navigare il mare; sp. navegar el Betis; pg. navegar longos mares Lus. 5, 41. Dsgl. afr. sigler les mers Ben. II, p. 25. — Chevaucher in gleichem Sinne: pr. cavalgar la batalha GA. 8868. 9088; afr. Carles cevalchet e les vals e les muns (durchritt) Rol. p. 113; avoir chevauché les deux Arménies Rabel. 1, 33; it. cavalcare il mare (durchkreuzen). — Currere stadium, aequor, δραμείν τὸ στάδιον; it. correr una strada; correr miglior acqua Pg. 1; fig. correr pericolo Gefahr laufen; correr una medesima sorte Ger. 12, 102; sp. correr la tierra, el campo, correr toros; correr montes, correr vales S. de Mir. II, 21; pr. correr la planha Chx. IV, 231; fr. courir la mer, les rues, courir risque; afr. corir une voie herbouse Rom. ed. B. p. 60. - Salire: it. perchè non sali il dilettoso monte? Inf. 1, 77; salir balse Orl. 3, 65; afr. saillir le mont s. Dict. de l'Acad. Montare: it. montar le scale; pr. montar l'escalier GO. 65°; fr. monter les degrés. Pr. puiar un' angarda Jfr. 124: afr. puier le mont Brut. II, 58. - Saltare (überspringen); it. salta macchie e rivi Orl. 1, 52; sp. porqué saltaste las paredes? CGen. 374; saltar el foso; fr. sauter un fossé; il broche le fons d'une valee (er spornt das Ross durch einen Thalgrund) Otin. 70. - Intrare mit Acc. (regnum, januam) hat sich durch das Mittelalter fort gepflanzt, dessen Urkunden intrare terram u. dgl. häufig darbieten; sp. entrar la ciudad; entraronla Alx. 783; pg. entrando as portas Lus. 8, 37; a cidade entrada 3, 59; pr. intrar las portas GRoss. 2607; afr. la canbre entre Eracl. 2589; Rabelais sagt 1, 23 quels signes entroit le soleil.

Leben, vivere für habitare ist sp.: vivir una casa; vive una cárcel obscura Cald. I. 125.

3. Viele zusammengesetzte Intransitiva der Begriffe Gehen, Stehen, Sitzen und verwandter nehmen transitive Kraft an. Die rom. Sprache hat mehrere neue Fälle dieser Art. Circumire rem; it. circuire, sp. circuir una cosa. Subire tectum, onus, periculum; fr. subir le joug, la peine. Praeterire rem; it. preterire una cosa; ebenso sp. preterir. — Circumvenire rem; so it. circonvenire, sp. circunvenir, fr. circonvenir. Praevenire aliquem, alicui; it. prevenire (zuvorkommen, vorbereiten) mit Acc., dsgl. in den andern Sprachen. Subvenire alicui; it. sovvenire uno; fr. aber subvenir à aqun. Convenire aliquem; it. convenire uno und sp. convenir á alguno (einen

belangen); pr. convenir mit Acc. der Sache (zugestehn) Jfr. 140°; afr. auch bienvenir qqun (bewillkommnen): moult le bienvignent et festient Ccy. p. 123. Supervenire ist im it. sopravvenire, sp. sobrevenir, fr. survenir nur intransitiv zu brauchen. - Excedere aliquem; it. egli eccede tutti; sp. una cosa excede á todas; pg. excedem Rhodamonte Lus. 1, 11, aber excede ao vento 1, 40; fr. excéder les bornes. Praecedere aliquem; it. precedere uno, a uno; sp. preceder á alguno (la noche que precedió al triste dia DQuix. 1, 27); pg. preceder huma cousa, veraltet a huma cousa; fr. précéder quin. — Succurrere alicui; it. soccorrere uno, ad uno; sp. socorrer una necesidad; pg. socorrer seu filho; pr. socorrer la crotz Chx. IV, 92; fr. secourir les pauvres, au besoin. Dazu altsp. acorrer (beispringen): acorren la senha PC. 753; fueronlos á acorrer CLuc. 11; pr. acorrer al paire, acorrer la caytiva LR., los acor Chx. IV, 297; fossan acorrut GA. 1528. — Superscandere aliquid entspricht it. sormontare, pr. sobremontar, fr. surmonter mit Acc. Ebenso it. assalire, assaltare, sp. asalir, asaltar, fr. assaillir. Adscendere ripas; it. ascendere i muri Ger. 3, 10. Insultare aliquem und alicui, rom. mit Acc., nur fr. insulter in der Bed. Hohn sprechen mit Dat. It. discendere il fiume, scendere il monte; sp. descender el monte; pg. descer os degraos; fr. descendre une rivière, l'escalier. Altfr. avalor le degré; pr. davalar los degrats. — Superstare rei und rem (auf etwas stehen); it. sovrastare uno (besiegen), ad uno (übertreffen). It. contrastare il male (widerstehen), al desio P. Cz. 8, 2; sp. contrastar el furor de alguno; pr. aber lor contrastavo la intrada (machten streitig) LR. III, 209; wald. contrastar a Christ Chx. II, 100. Adsistere alicui, rom. mit Acc.: it. assistere un amico; fr. assister les pauvres; sp. asistir á su padre; bei Apulejus adsistere aliquem (bei einem stehen). Resistere s. S. 841. — Praesidere provinciam; it. presedere alle cose sacre; sp. presidir las (á las) conversaciones; el lucero preside al mar; fr. présider à l'assamblée, une compagnie. Supersedere rei, selten rem; fr. surseoir le jugement (aufschieben), auch au jugement; it. soprassedere intransitiv.

4. Andere Intransitiva werden transitiv, indem sie factitiven Sinn annehmen, d. h. indem das Subj. die durch das Verbum ausgedrückte Thätigkeit in dem Obj. hervorruft, so dass diesem der specielle Begriff des Verbums, dem Subj. ein blosses Bewirken zukommt: lat. moror ich verweile, moror aliquem ich mache einen verweilen. Die neue Sprache besitzt der Factitiva mehr als die alte und sie greifen zum Theil durch alle oder mehrere Mundarten. Das folgende Verzeichnis enthält auch einige in ihrer ersten Bed. transitive Verba.

apprehendere begreifen, rom. auch lernen und lehren (be-

greifen machen), letztere Bed. altit., z. B. io t'apprenderò come io potrò; fr. il lui a appris le droit; dex apris li avoit Dolop. p. 411.

cessare aufhören und aufhören machen, einstellen, entfernen, vermeiden: it. dio lo cessi! cessare la mala ventura; pr. sessar la pena LR. I, 541b; fr. cesser le travail. Das sp. und pg. Verbum scheint nur intransitiv vorzukommen.

cognoscere, pr. afr. kennen, kennen lehren: m'as tu dih e conogut GRoss. 6561; à ces dous freres a sun conseil coneü (mitgetheilt) TCant. 32, vgl. FC. II, 169, v. 105.

crescere wachsen, fördern: it. ecco chi crescerà i nostri amori Par. 5, 103; come figliuola cresciuta avete (erzogen) Dec. 2, 8; altsp. por su precio crecer Bc. Mil. 628; pg. crescer a honra; pr. ill cresca son pretz Chx. III, 255; vos cresca honor Jfr. 122b; afr. li prince deit iglises creistre TCant. p. 60; nfr. (bei Dichtern) pour croître ta colère Corn. Cid.; auch wal. creaste wachsen und aufziehen, ernähren. -Ganz tiblich ist das factitive it. accrescere, sp. acrecer, fr. accrottre. Auch das afr. descroistre gestattet factitiven Gebrauch, s. Scheler zu Baud. de Condé p. 383.

currere: it. le vie correvano sangue (flossen von Blut) Malesp. c. 7; sp. las uñas corriendo sangre (Blut ausspritzend) SRom. 234, JEnz. p. 12<sup>a</sup>; corrieron sangre los rios Cald. I, 6<sup>a</sup>, so pg. os rios corrérão sangue.

descazer pr. zu Grunde gehen, zu Grunde richten: deschai selhui Chx. III, 187; mi dechai 225, Jfr. 1384; afr. par femme est mains hom dechus GNev. p. 67. Das wal. scedeà ist trans. und intrans.

descendere herabsteigen, herabnehmen: it. discendere una cosa; sp. el cuerpo descendieron Bc. Duel. 154; pg. descer a ponte levadiça; descer a soberba; pr. cui dieus dissenda (erniedrige) Chx. V, 275; a lo bran dissendut (herabgestihrt) Fer. 1612; fr. descendre un tableau (herabnehmen).

desperare verzweifeln, in Verzweiflung bringen: it. disperare, sp. pr. desesperar, fr. désespérer.

errare irren, irr führen: it. se il pensier non m'erra; altsp. non vos cuedo errar Alx. 914.

fugere fliehen und flüchten: it. fuggire le sue fortune.

intrare hineingehen und hineinbringen: sp. entrar una cosa en el aposento; pg. entrar estacas na terra (Pfähle einschlagen).

llegar sp. ankommen und bringen: llegar una silla; pg. chegar a cadeira.

monter fr. steigen, steigen machen d. h. aufs Pferd setzen, bemachen: il a monté toute sa compagnie; hinaufschaffen: monter oin au grenier; pr. montar erheben: l'avia montada en prets et en 390. — Sp. pujar steigen, | steigern, pr. puiar steigen, heben: pueia la pulcella (hebt sie) Jfr. 121<sup>b</sup>. Dsgl. sp. subir hinaufsteigen, erheben: subir una cosa al cielo.

mori ist intransitiv geblieben, nur das Part. mortuus kann factitiv gebraucht werden für sterben gemacht, getödtet, in activer wie in passiver Bedeutung: it. io l'ho morto (eum interfeci), egli fu morto (interfectus est); so sp. muerto, pg. morto, pr. afr. mort (im Lied auf Eulalia furet morte, occisa est). In beiden Mundarten Frankreichs wird der factitive Sinn des Part. zuweilen auch auf den Inf. ausgedehnt: elas se layssharian morir o ardre Matf. Ermeng. M. I, 208, ele fist vostre frere morrir et enherber PDuch. 26, oder auf das Fut., wie in il morront maint chevalier Gayd. p. 251.

passar pr. für far passar: la domna que passet Jaufre Jfr. 167<sup>b</sup>; passar lo fer Fer. v. 274; so fr. passer une chose; sp. pasar alguna cosa (verschlucken).

perire umkommen, umbringen; pr. volon crestiantat perir, sel que peril rei Farao Chx. IV, 116; afr. ont toute joie perie, s. LR. s. v. Auch it. perire wird für far perire gebraucht.

resurgere aufwecken: pr. lo Lazer ressorzis vos (suscitasti) Chx. IV, 425; afr. seint Lazaron de mort resurrexis Rol. p. 73.

revenir pr. zurückkommen, herstellen, z. B. revenir sa perda Chx. IV, 68.

sonare klingen, klingen machen: it. suonare il violino; sp. sonar instrumentos; pr. sonar la campana, sonar flaustel; fr. sonner les cloches. sortir fr. ausgehen, herausziehen: on l'a sorti d'une affaire.

tornare it. zurückkehren, tornare una cosa zurückführen, zurückgeben; so auch sp. pg. pr. tornar mit Acc.

tumbar sp. fallen, tumbar una cosa umwerfen; so mit Acc. pg. pr. tombar, afr. tumber LR. IV, 371.

5. Manche Verba nehmen zur Belebung oder Verstärkung des Ausdruckes zuweilen ein Substantiv desselben Stammes im Acc. zu sich, selten allein, gewöhnlich in Gesellschaft eines Attributivs, welches dem schon im Verbum enthaltenen | mithin pleonastischen Begriffe des Subst. eine bestimmte Anwendung gibt. Es kann sich freilich auch ein unpleonastischer mehr objectiver Acc. einfinden, der einen ausserhalb des Prädicats gedachten Gegenstand bezeichnet: denn verschieden ist hic gaudet mea gaudia (Terent. Andr. 5, 5, 8) und summum gaudium gaudet. Auch auf diese Weise können Intransitiva transitiv construiert werden. Vornehmlich sagt dies dem poetischen Stile zu und alle Sprachen scheinen sich dessen zu bedienen. Griech. Bsp. sind: βουλήν βουλεύειν, κίνδυνον κινδυνεύειν, μάχην μάχεσθαι, μέριμναν μεριμνάν, πόλεμον πολεμείν, φόβον φοβείσθαι; lat. jurare jusjurandum, ludere ludum, nocere noxam, pugnare pugnam, ridere risum, servire servitutem, somniare somnium, vivere vitam, vovere vota; mlat. jussionem jubere Cap. Car. Calv. tit. 45, 4, certamen cer-

tare HL. I, 29 (a. 795); mhd. dienst dienen, rât râten, slâf slâfen, spil spiln, sprunc springen, strit striten, uop üeben; auch im Nhd. ist der Ausdruck vollkommen einheimisch. Rom. Bsp. It. cavalcare un cavallo Dec. 2, 9, sp. cabalgar un caballo Alx. 619, pr. cavalcar un cavall LR., afr. chevalchier un cheval Rou II, p. 567, un destrier, une anesse Ben. I, p. 8, wal. celetori un cal, mlat. caballum caballicare L. Sal. Sp. calzar un calsar SRom. 108, pr. causar las causas GO. 59. Sp. caminar largo camino S. Prov. 38. Sp. cazar la casa SRom. 244. Sp. contar un cuento, afr. conter un conte. Pr. cornar lo corn Jfr. 160b, afr. corner le cor Brut. II, p. 67. Pr. cridar grans crits GA. 699, afr. crier son cri Gar. II, 110. Pr. cujar un cug (le cug qu'ieu cugiei Guill. de S. Leid Ms.). Sp. cursar un curso. Sp. demandar demandas Apol. 503. It giucare un giuoco, fr. jouer un jeu. Pr. jauzir lo joy Chx. V, 117, II, 222. Sp. llagar llagas Rz. 1039. Afr. munter le munt LRs. 30, Ch. d'Ant. I, p. 51. Sp. morir gloriosa muerte, morir mil muertes u. dgl. auch in andern Sprachen. Sp. pedir un pedido Alx. 1462. Sp. perder una perdida Flor. I, 245°, pg. perder huma perda R. Men. c. 6, GVic. I, 272, afr. perdre grant perte Eracl. 3281. It. sognare de' sogni, sp. soñar un sueño, pr. somjar un somje. Pr. sudar sudor Pass. de J. C. 32. Afr. tourner un tour (eine | Reise machen) TCant. p. 99. Sp. valer grant valor PC. 2559. Sp. venir una venida (la venida que yo vengo SRom. 6). Sp. vestir un vestido das. 108. It. vivere una vita tranquilla, sp. vivir vida lazdrada Bc. Mill. 177, pg. viver vida folgada etc. — Gleichheit des Stammes ist nicht einmal nothwendig, Ahnlichkeit der Begriffe genügt. Ein lat. Bsp. ist edormiscere unum somnum Plaut. Amph. 2, 2, 65, it. dormire un breve sonno, sp. dormir sueño seguro, pg. dormir doce somno; dsgl. pr. ferir grans colps Chx. IV, 214; it. pianger lagrime, sp. llorar lagrimas, fr. pleurer des larmes; afr. ne tinter un mot TCant. p. 23, nfr. ne sonner mot; ferner it. camminare assai viaggio, afr. errer le dreit chemin (auf rechtem Wege reisen) TCant. 33, daher passiv chemins esres (betretene Wege) Rou. II, 25; nfr. aller son chemin, und solcher Phrasen viele, die sich mit den §. 2 bei Gehen angeführten berthren. Pleonastisch sagt Camoens que medos não temia 3, 63; poetisch Dante arrisemi un cenno (sie lächelte mir einen Wink zu) Par. 15, 71; Calderon rayos brilla el sol (Strahlen glänzt die Sonne) I, 21° u. dgl. In den Formeln aetatem vivere, hiemem dormire scheint sich der Acc. wie ein Attribut zu verhalten, allein dass man ihn auch hier als Obj. fasste, bezengt die lat. Umwandlung vivitur aetas, dormitur hiems und in ähnlichen sp. Redeweisen das Personalpron.: aquella noche no la durmieran Nov. 9, dormidla (schlaft sie, die Nacht) SRom. 242; pg. as noites mal as dormia R. Egl. 4; sp. los dias no los vivo CGen. 263. Auch vincere bellum ist rom.: it. z. B. vincer la punga Inf. 9, 7, vincere la guerra Dec. 5, 2, sp. vencer la lid, la batalla Bc. Mill. 198, pr. venser batalhas Chx. IV, 276, afr. vencre la bataille Rol. p. 111, vaincre l'estor Gar. I, 76.

6. Der doppelte Accusativ der Person und der Sache bei den Verbis des Lehrens, Verbergens und Verlangens (docere, celare, poscere, rogare u. a.) ist in den Tochtersprachen dem Dat. der Pers. und Acc. der Sache gewichen (s. Dat.) 1. | Dagegen ist der doppelte Acc. des Obj. und eines darauf bezogenen Prädicats bei verschiedenen Verbalbegriffen im Gebrauche geblieben, wiewohl er in einigen Fällen durch Anwendung der Präp. pro und ad, wie im Deutschen durch 'für' und 'zu', gestört wird, ein Gebrauch, den das älteste Mlatein bereits gewährt (s. im folg. Cap.). Ob das Prädicat ein Subst. oder ein Adj. sei, ist nicht gleichgültig. Bsp. solcher Verba: 1) Machen construiert sich überall mit reinem Acc. Der Wörter sind mehrere. Facere: it. lo fe' di Babilonia soldano Boec.; altri idol si faccia un dolce squardo Ger. 4, 17; sp. el amor hace al pastor palaciego; hacia la lanza pedasos; fr. il le fit chevalier; wal, te au fecut preot (er hat dich zum Priester gemacht); stiintsele fac pro om pretsuit (die Wissenschaften machen den Menschen schätzbar). Die germanischen Sprachen bedürfen hier der Präp. selbst in ältester Zeit (got. du, ahd. zi); nicht so die ngriech.: ὁ βασιλεὺς τὸν έχαμε γενεράλην (der König machte ihn zum General). Reddere mit Adj.: it. il chiaro umor il seno adorno rende Ger. 4, 76; fr. cette action l'a rendu odieux (nicht l'a fait, wie noch Corneille sagt). Der Spanier, welchem rendir etwas anders heisst, wählt hacer: hace lo amargo sabroso. Reducere: it. ridurrò questo lavoro perfetto Orl. 3, 4. Volvere und tornare, rom. so viel als facere oder reddere: sp. volver mora á una (zur Mohrin machen) Nov. 2; pg. divino tornára hum corpo humano Lus. 1. 22; pr. torna brau debonaire (macht den Ungestümen sanft) Chx. V, 25. Sacar und traer im Span.: te puedo sacar musico (zum Musiker bilden) Nov. 7; deseamos que nos saques verdaderos (als wahrhaft darstellst) DQuix. 1, 11; esta fama traia deseoso á D. Juan (machte begierig) Nov. 10; pg. o cheiro tras perdido e a côr murchada (der Duft ist verloren und die Farbe verdorben) Lus. 3, 134. Ebenso verwenden deutsche Sprachen das gleichbed. bringen: got. frijans isvis briggith (bringt, macht euch frei); mhd. undertanic bringen; engl. he brought us acquainted (s. Grimm IV, 624). — | 2) Lassen mit Adj. bedarf keines Belegs. Mit Subst. it. lo lasciò erede; sp. le dexó huerfano; pr. no vos gurpirai orfes Ev. Joh. ed. Hofm.; fr. il le laissa maître de telle chose; vgl. mhd. die muosen mich maget lâsen. — 3) Sehen mit Adj. oder Subst.: it. la vedo bella; lo vedo maestro del

<sup>1)</sup> Es ist eine geringe Ausnahme, wenn Lehren im Wal. mit doppeltem Acc. construiert wird: cine te au invitsat aceasta (wer hat dich das gelehrt?); südwal. invitsetorlu inveatse Petrulu gramatichia (der Lehrer lehrt den P. die Gramm.).

giuceo; sp. la ri deidad 'sah eine Gomheit in ihr); pg. ri tudo escuridão fer san nichts als Finsternis); fr. on le roit bon fils. Sehtener Hören mit Ace., wie pr. ros aug castiador Chx. III, 381. Wohl aber Finden und Wissen: it. lo troco gran poeta; sp. todo hallaress verdad Shom. 31; pr. lo sap mualhos Chx. IV, 67; fr. je le sais bon homme. Ken nen wählt gerne eine Prap.: it. lo conosco per buon uomo; sp. le conozeo por buen hombre; pr. los a messongiers conoguts Chx. IL 147: afr. Osmont commust li reis à selon Rou. L. p. 154; nfr. je le connois pour bon homme. Nennen, zeigen mit reinem Ace. z. B. it. io mi chiamo Federico; questa cosa lo mostrava cavaliero egregio etc. Dahin auch pr. traire (anführen): puese en trair lo vers auctor (ich kann das Lied zum Zeugnis anführen) Chx. V, 116, vgl. III, 97. Die alten Mundarten Frankreichs begünstigen hier den Nom. des Prädieats wie bei facere S. 834: clamet se dolens, chaitius, pechaire GRoss. 6471; se claime chetis Gar. I, 266; Aude m'apellent GVian. 1791 (Acc. fast immer Audain. Dasselbe geschieht auch bei nomen habere: nun (nomen) auret Euuruins SLeg. 10, 2; Guenes oth num das. 30, 1; reys joves ariatz nom agut LRom. IV, 320; si ot non li cuens Pavien, S. 786 Note; mlat. Ismaracdus habeo nomen S. Euphros. éd. Boucherie. Über einen entsprechenden Gebrauch im Deutschen s. Grimm IV. 591. 622. — 4) Glauben und sinnverwandte theils mit Acc., theils mit Prap.: it. lo credo, lo giudico, lo reputo gran poeta; lo reputo per santo; ella si tenne morta; io non lo stimo un fico; sp. reputóle muy sabio, por muy sabio; lo juzgo por loco; tengo esta cosa por milagro; sr. je le crois, je le répute homme d'honneur; je le tiens honnête homme. pour honnéte homme; j'estime ce livre deux écus: afr. liest man tenir à bon, à corteiz, à riche, z. B. Rou. I, p. 169, 120, Fl. Bl. 1349; les tienent à freres (für Brüder) G. d'Angl. | p. 72. — 5) Haben mit Subst. verlangt pro: it. avere una per moglie, fr. avoir pour femme. Seltner fehlt dies, wie sp. hyo las he fijas (ich habe sie zu Töchtern) PC. 3315. - 6) Ernennen, Erwählen und verwandte meist mit Acc.: it. lo pronunciarono e dichiararono gonfaloniere; lo elessero re und a re; fu confermato re de Romani; fecesi incoronare imperadore; sp. le declararon y coronaron rey; escogióle por hijo; pr. lo elegron rey; lo coronaron emperador; fr. il le nomma son successeur; on l'a choisi pour chef; afr. se faire clamer roi Ren. III, 258; enuindre quun rei und à rei LRs. 53. 55; adouber quin chevalier (oft); wal. el à denumit de capitan.

7. In den §. 2 und 5 berührten Fällen ist der Acc., wenn auch logisch eine Einwirkung von Seiten des Subj. nicht eingeräumt werden kann, doch grammatisch objectiv und duldet daher Verwandlung in passives Subj.: denn nichts hindert zu sagen egli fu riso da tutti, la strada fu corsa, un giuoco fu giucato, wenn auch diese Verwandlung in manchen Fällen als eine gezwungene erscheinen würde.

)

Eine wichtige Rolle aber spielt er auch als nichtobjectiver, das Prädicat erklärender Casus, indem er eine adverbiale Bedeutung annimmt und daher auch von Adj. abhängig sein kann. Dies findet in mehreren Fällen statt. 1) Bei den Intransitiven Kosten und Gelten: it. questa cosa costa la vita; non vale un lupino; fr. cela vous coûte la vie; cette étoffe valait dix francs; afr. acata mil besans Eracl. v. 690. Ferner bei den Transitiven Kaufen, Verkaufen, Bezahlen, wenn der Ausdruck des Preises oder Werthes beigefügt wird: it. vendere una cosa mille lire; gli occhi tuoi pagheran ogni stilla un mar di pianto (jeder Tropfen mit einem Meer von Thränen) Ger. 12, 59; pr. Josep trenta deniers vendero Leys III, 250; afr. que Judas trente deniers vendi SGraal 34; fu vint e quatre sous vendus Ben. II, p. 70; nfr. je l'ai acheté trois écus; il me l'a vendu cinquante pistoles; je le paye argent comptant; auch je joue un franc (um einen F.). Vielleicht dankt dieser Acc., statt dessen sp. pg. por, it. fr. eben sowohl per, par, wal cu gesetzt wird, sein Dasein einer bequemen Ellipse dieser Prap., wie | sie z. B. bei Strassennamen (fr. je demeure rue Montmartre), wal. auch bei Städtenamen (Alexandrielu se nascù Pela muri Vavylona stidwal.) tiblich geworden. - 2) Zeitbestimmungen, sowohl der Punct wie die Ausdehnung in der Zeit, werden gleichfalls im Acc. ausgedrückt: it. egli venne il giorno sequente (postero die); rivenne la sera (vespere); visse trent' anni (triginta annos, annis) und so in den andern Mundarten, z. B. wal. sedeà a case ierna (hieme tenere se domi); vgl. die Präp. ad und in. — 3) Die eine Ausdehnung im Raume bedeutenden Adj. nehmen die genauere Bestimmung im Acc. zu sich: it. un fosso largo tre piedi (fossa tres pedes lata); grosso quatro dita; alto cinque piedi; lontano di qui sei miglia; fr. long de trois pieds, und so wal. lung de, lat de etc. Unmittelbar bei Verben: it. scostarsi un piede (pedem discedere); sp. torcer un punto; pr. se partir un dorn Chx. III, 73; fr. reculer un pied, d'un pied. — 4) Ein Subst. kann in Gesellschaft eines Adj., um die Art und Weise einer Thätigkeit auszudrücken, im absoluten Acc. stehen, der hier dem lat. Abl. zur Seite zu gehen pflegt. It. nudo ciascuno il piè calca il sentiero Ger. 3, 7; Isabella non ben asciutta ancor l'umida guancia etc. Orl. 23, 69. Sp. vino la cabesa nuda (er kam mit blossem Haupte, venit nudo capite); yo quedé llena de turbacion el alma (mit verwundrungsvoller Seele); pg. árvore secca vou correndo (mit trockenem Mast). Pr. venc los sauts menuts (mit kleinen Sprüngen) GRoss.; s'en levon boca dejuna (mit ntichternem Mund); afr. pleine sa hanste l'abat mort de la sele Rol. 101; Ogier chiere hardie (mit kthner Miene) Gaufr. 315; son fis chiere membrée 313, aber auch mit Präp. Gaufrey à la chiere membrée ds. 315; nfr. il s'est retiré les mains vides; il vint le regard farouche, le coeur gros de soupirs; il vint les bras nus; deutsch bei einigen Adj.: 'er stand da den Mund offen, die Taschen leer'. Das Adj. ist pradicativ und darf darum nicht zwischen Artikel und Subst. treten. Auch Part. Prät. lassen sich hierher ziehen. Sp. recibir abiertos amos los brazos; la su seña alzada; las lorigas restidas é cintas las espadas PC.; andó perdido el tino GVic. Pr. huelhs uberts es dormens Chx. III, 390; | venc ves el lansa baisada Jfr. 67b; lo fre abandonat Fer. 3712; lor senheiras levadas GA. 292; afr. tiberaus häufig: le col bessié; bras estendus; escus troés; estriers perdus; espée traite; le heaume lacié; chaussiés le esperons; goule baée (uns grans leus gole baée familleus se fiert entre ses flus Rom. ed. B. p. 118); nfr. les yeux égarés u. dgl.; dtsch. 'das Haupt geneigt'. Hänfig findet sich die Prap. cum beigefügt, um den begleitenden Umstand auszudrücken, welches im It. die fibliche Form ist: venne con la test'ulta; con piene le pugna; colle piante asciutte; coi piè rossi; col viso mesto; col pugno chiuso; col piè mezzo arso. Sp. con los brazos abiertos; con el cabello desparcido. Prov. beide Arten gemischt: mas juntas ab cap cle Chx. III, 60. Vgl. unten die Präp. ad §. 8, 3. Im Altfr. wird die Art und Weise einer Handlung (wenigstens bei Verbis der Bewegung) anch mit dem Acc. eines von keinem prädicativen Adj. begleiteten Subst. ausgedrückt. Wie man sagt venir les saus menus, so endlich anch aler, venir les saus, les galos, les grans galos, le trot, le cors, tot le troton; chevaucher ambleure et troton Sax. I, 39; noch neufr. aller le galop (au galop) etc. Endlich lässt sich auch die Ortsbestimmung des Hauptbegriffes durch ein Subst. mit einer Präp. geben. Sp. estaba la espada en la mano, el pié en el estribo; pg. os giolhos no chão. Pr. l'escut al col; afr. lances el puing; heaume el chief; sa main à la maissele; nfr. les sanglots à la bouche; la main à la joue; dtsch. 'das Schwert in der Hand', aber nicht lat. stabat ensem in manu. Eine Ellipse des Part. oder Ger. von habere in den Fällen, wo die Präp. cum wegbleibt, annehmen, heisst den Genius der Sprache verkennen, wenn auch dies Part. hin und wieder gesetzt wird; kaum dass eine solche Erklärung für den practischen Unterricht zu dulden ist. – 5) Der sogenannte griech. Accusativ (χαλὸς τὰ ὅμματα; humeros deo similis; membra sub arbuto stratus) ist unrom. wie undeutsch, wird aber doch schon von den ältesten it. Dichtern nicht ungerne angewandt, ob als eine aus dem classischen Latein eingeführte Redeform, bleibe dahingestellt. Bsp. una donna lo cor cangiata (d. i. mutata di core) PPS. I, 201; voi bionda, occhi gioconda 236; una senice ambedue l'ale di porpora vestita P. Cz. 24, 5; quella di doppia pietate ornata il ciglio Son. 244; l'anime sante, dipinte di pietade il riso pio Orl. 14, 74; rergine bianca il bel rolto (παρθένος λειχή το χαλόν πρόσωπον) Ger. 12, 23. Es würden sich selbst die num. 4 bemerkten Bsp. aus Tasso und Ariost unter diesen Gesichtspunkt bringen lassen. An diesem Ausdruck würde jede Erklärung mit dem Ger. avendo scheitern. Seltener findet er sich bei sp.

Dichtern, z. B. Luis de Leon: de nieve florida la cabeza coronado el buen pastor.

8. Einen unabhängigen Accusativ der Pers. oder der Sache setzt der Lateiner in Ausrufungen mit oder ohne Interjection: vae te! oh me miserum! lepidum te! faciem pulcram! Einstimmend sagt der Italiener ahimè! ohimè! oi se! Bocc.; oh meschina me! dolente me! lasso me! beato me! felice te! benedetta lei! lassa la mia vita! oh nostra folle mente! oimè il bel viso! mhd. ach mich! ach mîner nôt! engl. ah me! ah poor me! ngr. ω τον ανόητον! Etwas anders ist der Voc. in Stellen wie ahi, giustizia di dio! ahi, bella libertà! Spuren des Acc. zeigen die übrigen Mundarten in bestimmten Formen, wie sp. ay me! afr. hai mi! Ausserdem lässt sich nur der Nom. erkennen: so sp. dichoso yo! desdichado tú! pg. oh cego eu! Lus. 7, 78. Dafur ist es Sitte, den Gegenstand des Ausrufes, gewöhnlich das Personalpron., mit der Präp. de zu begleiten, die sich hier dem Gen. andrer Sprachen anschliesst (gr. οἶμοι τῶν κακῶν! mhd. ach mînes lîbes!). Sp. ay de mí! ay desdichado de mí! ay pecador de mí! ay sin ventura de mí! dichoso de tí! desdichada de aquella! pg. goay de mum! CGer. II, 129; ay de mim! coitado de mim! desconsolado de ti! Pr. oy dieus, de l'alba! tan tost ve! (weh, dass das Morgenroth so schnell kommt!) II, 236; ai dieus, dis lo rei, santz esperit, de Jaufre, con a ben servit! Jfr. 123, afr. fils Alexis, de ta dolenta medra! Chx. d'Alex. 80 (nebst Gessners Anm.). Wal. fericit de tine! (te felicem!). Im It. stellt sich hier zuweilen der Dat. ein: ahi cattivello a te! ahi lasso a me! Dec. 10, 3. Das Nfranz. zeigt die Pers. durch einen relativen Zusatz mit que | (dass) an und sagt malheureux que je suis! (alt malheureux moi!); fou que tu es! eine auch den andern Sprachen bekannte Form: it. passo che tu sei! sp. traydores que sois! wal. nebuni ce suntem noi! (Thoren dass wir sind!). Ist die Pers. deutlich genug angezeigt, so kann in allen Mundarten das Pron. auch ausbleiben, was besonders der Spanier liebt: qué he hecho? ay perdida! fr. malheureuse! (me miseram!).

#### 8. Dativ.

Der flexivische Dat. der alten Sprache wird in der neuen durch die dem Nomen in seiner Form als casus obliquus vorgesetzte Partikel ad umschrieben: dare ad uno, donner à quelqu'un ist dem Sinne nach genau so viel als dare alicui. Dieser Ausdruck bricht schon in dem ältesten Mlatein häufig durch<sup>1</sup>. Die Syntax desselben würde

<sup>1)</sup> Einige Beispiele aus dem 6. und 7. Jh. sind: donamus ad ecclesiam Bréq. 53d (a. 558); ad matrem concedimus das.; vindedi ad venerabile fratri Form. Mab. n. 4; ad ipsa congregatione supplico Bréq. 239b (a. 662); monachi ad monasterium deservientes 240a (a. 662); ad loca sanctorum indulta Form. M. 1. 4; si quis admissario ad homine franco furaverit L. Sal. tit. 62 ed. Schilter (al. franco

sich mit aller Bestimmtheit darstellen lassen, wäre nicht ad zugleich als Prap. in Wirksamkeit geblieben. Denn so gut man sagt dore ad uno, sagt man auch accorrere ad uno = accurrere ad aliquem, so dass es schwer ist, die Granze zwischen ad als Casuspartikel und ad als Prap. zu ziehen. Selbet eine Scheidung beider Fälle von dem Standpunete des Lateins ware nicht durchzusühren, da zahlreiche | Verba dieser Sprache selbst schon, wenn auch zuweilen mit einiger Verschiedenheit des Sinnes. ad neben dem Dat. gestatten. So sagt man scribere ad aliquem und alicui, welche Fügungen beide im it. scrivere ad uno zusammenfallen. In diesem Zweifel kommt uns ein Mittel zu Statten, wodurch sich die Natur des Wörtchens ad erkennen zu lassen scheint. Die neuen Sprachen besitzen in der That noch einen nichtpräpositionalen Dat. in den conjunctiven Formen des Pron. ille. Wo sich daher die absoluten Formen in die conjunctiven umsetzen lassen, haben wir einen wirklichen Dat. wenigstens dem Sinne nach vor uns, selbst wenn die lat. Syntax keinen solchen zulässt; wo diese Umsetzung aber nicht angeht, ist ad präpositional. Zu dem ersten Falle ware z. B. fr. enseigner à quan zu rechnen, weil man je lui enseigne sagen kann, und so répondre à quin (je te réponds), per quh. à gann (je te fie geh.;; zu dem letztern songer à gann (je songe à lui, nicht je lui songe), penser à qqun (je pense à lui, nicht je lui pense), courir à quan (nicht je lui cours). Dass man nicht sagt je lui songe wie je lui réponds, bedeutet augenscheinlich. dass man dort die Pers. nicht im Verhältnisse des Dat. nahm. Auf Sachen ist freilich die Probe mit dem Personalpron. nicht wohl anwendbar, allein der Dat. hat wenig mit Sachen zu thun. Auch erlauben sich it. Schriftsteller mitunter, den präpositionalen Casus in den reinen zu verwandeln, z. B. statt corse a lui zu sagen gli corse Orl. 23, 10, statt si volge a lui ebenso gli si volge. Costa al Purg. 30. Wie genau man im fibrigen den Ausdruck des Dat. von dem eigentlich präpositionalen Ausdruck schied, bezeugt auch der Gebrauch des fr. y (S. 802), welches nur den letzten Ausdruck vertreten durste. In manchen Verbindungen widerstrebt ad dem Prapositionalbegriffe entschieden und ist als unmittelbarer Vertreter des alten Dat. zu nehmen, wie im fr. étranger à une chose nach alienus alicui rei, it. alieno da aber nach alienus ab.

homini); sehr häufig dicere ad wie schon in der Vulg. dixit ad cos nach elne note nitrois. Dieser Dat. wird unbedenklich dem ächten zur Seite gestellt, z. B. medietas ad basilicam et alia medietas monachis proficiat Bréq. 73d (a. 572); ad parentes notero et nobis 473b (a. 739); feci ei, ad dulcissimo nepote Form. Mab. a. 55; tioi rel ad tuisque heredis Fumag. 47 (a. 774); mihi seu et ad filiis meis Tir. 50 (a. 837). Vgl. noch Chx. I, 24. Die Abkürzung a ist alt im Mlatein. S. 754 ward erwähnt a liberto dedimus; andre Beispiele sind: a liberta mea dedi Bréq. 470 (a. 739); a nos perteneat Brun. 461; offerimus a tibi Esp. sagr. XVI, 446 (a. 938.)

— Die wal. Sprache ist die einzige, die den Dat. durch Flexion d. h. durch den flectierten Artikel unterscheidet (S. 441), z. B. credetsi preceptorului (credite praeceptori); se supune legilor (se subjicit legibus); scumpul altora adune avutsii, nu sie (avarus aliis congregat divitias, non sibi); ascult lui Georgie | (ausculto Georgio); laude lui dumneseu (laus deo). Dem Nachdruck zu Gefallen wird indessen oft auch die Präp. la (= ad) zu Hülfe gerufen: scriu la tate meu (scribo ad patrem); dau la totzi (do omnibus); place la totzi (placet omnibus); also wieder eine Annäherung an die gemeinrom. Weise. Im Südwal. genügt für Gen. und Dat. ein und dieselbe Form, worin wir die des letztern Casus erkennen müssen: man sagt z. B. truplu este instrumentu a sufletlui (corpus instrumentum est animae); hiljlu unseaste a parintelui (filius similis est patri).

Bevor wir die verschiedenen Fügungen des Dat. betrachten, haben wir noch auf einen wichtigen Umstand in den alten Mundarten Frankreichs Rücksicht zu nehmen. Hier kann nämlich jedes persönliche Subst. oder Pron. selbst der 1. Decl., die kaum noch Casus unterscheidet, nach jedem beliebigen Verbalbegriffe des Dativzeichens entbehren, wiewohl es üblicher ist, dieses Zeichen zu setzen. Belege sind: Pr. donc venc (a) Boeci tan gran dolors al cor Bth. 41, vgl. 67; si alcuna chausa querres lo paer (al paire) Ev. Joh. ed. Hofm.; quan quer merce (a) mi dons Chx. III, 61; portal chan leugier (a) NAgout III, 287; (a) mon Aziman m'anaras dir 145; (a) mon Conort dei grat saber 71; (a) l'autr'estrenh la man (à l'autre elle serre la main) II, 200. Fr. schon in den Eidschwüren (à) cist meon fradre Karle in damno sit und que (à) son fradre Karlo jurat; colper le chief (à) Siba LRs. 200; la bele que j'avoie promise (à) Berart Sax. I, 28; une epistle enveia (à) S. Thomas TCant. p. 70; cils a donné le chastelain un cop (au ch.) Ccy. 1692; (à) son filg baisa la bouche RCam. 39; un secours ne font (à) dieu Thib. 133; (à) vostre amie foi portés Parton. I, p. 65. Auch auf persönlich gedachte Sachen ist dies anwendbar: (à) saint' iglise laissies tutes ses franchetes TCant. 69; foy que deves (à) la vraie crois Ccy. 2574; in der Ch. de Rol. p. 76 auch li nums Joiuse (à) l'espée fut dunet. Dieser unbezeichnete Dat. dauert fort bis in die zweite Hälfte des 14. Jh. (vas tost [à] mon seneschal dire TFr. 494), wo er aber schon seltner wird, bis er sich allmählich verliert. Es ist nicht zu verkennen, dass er vornehmlich in Gesellschaft eines Acc. der Sache gebraucht wird, wo | seine Auffassung keine Schwierigkeit haben kann. Die nordwestlichen Mundarten setzen überhaupt die Casuspartikel, wenn das Verhältnis des abhängigen Nomens durch den Sinn gegeben ist, leicht bei Seite; ein zweites Bsp. wird sich beim Gen. zeigen. Vielleicht ist dieser Zug ein alterthümlicher, früher auch den übrigen Romanen gemeinsamer: denn der Zweck der Casuspartikel in der Volkssprache konnte anfangs nur der sein, das

unflectierte Nomen zu unterstützen wo es noth that, nicht aber die alte Form in die neue mit grammatischer Strenge zu übersetzen. Dasselbe Gefühl für die Bedeutung des Casuszeichens gibt sich auch im Ngriech. zu erkennen, wo die Auslassung des den Dat. vertretenden εἰς, sofern der Sinn nicht gestört wird, ganz herkömmlich ist, z. Β. λέγω τὸν φίλον statt εἰς τὸν φίλον; εἶπα τὸν Γεώργιον; ἔδωσα τὸν ἀδελφόν σας τὸ γράμμα. Auch an einen verwandten engl. Brauch darf erinnert werden, vermöge dessen to hinter vielerlei Verben ohne Rücksicht auf Personen oder Sachen verschwiegen werden kann, s. z. B. Wagners Gramm. §. 580.

1. Intransitiva mit dem Dat. der Pers. Es sind Verba, die ein Geneigtsein, Beistimmen, Gehorchen, Gehören, Achthaben, Helfen, Sorgen, Gefallen, Scheinen, sich Nähern bedeuten. Unter ihnen befinden sich einige Transitiva, die in bestimmten Bed. intransitiv werden. Die Fälle, welche etwas zu bemerken geben, sind ungefähr folgende.

abundare, woher pr. aondar (helfen): aonda a nos GO. 18°; a tots soccor' et aon Chx. IV, 48; auch in ursprünglicher Bedeutung, s. LR. Wegen des synonymen adjutare vgl. S. 837 s. v.

accudire it. (obliegen) z. B. a fatti suoi; sp. acudir (beistehen) á una plaza.

aggradire it. ad uno, sp. agradar á uno, fr. agréer à qqun (ge-fallen); dagegen it. aggradire, sp. agradecer una cosa, fr. agréer une chose (genehmigen).

applaudere alicui: it. applaudire ad uno, sp. aplaudir á alguno, fr. applaudir à qqun. Aber auch mit Acc. der Sache oder Person.

badare ad une it. (Acht geben); pr. badar ad una ren | (angaffen); afr. béer z. B. à honor, welches nfr. in Phrasen wie bayer aux corneilles fortdauert.

condescendere alicui (willfahren) im frithesten Mlatein: it. condescendere alle preghiere; sp. condescender á los ruegos; pr. condessendre a sa volontat; fr. condescendre aux besoins. S. Quicherat, Addenda.

derogare ist nun intransitiv: it. derogare a' diritti suoi; fr. déroger à son contrat.

gridare it. ad uno, fr. crier à qqun (zurufen, clamare alicui); pr. mon paire me crida LR. — Dsgl. it. garrire ad uno (schelten).

insultare aliquem, alicui; fr. insulter qqun (angreifen), à qqun (verspotten); in den andern Sprachen mit Acc.

invidere alicui nur im It. und auch hier nur als Latinismus: al mio stato invidendo Orl. 5, 7. Vgl. S. 840.

mancare al dovere it. (seine Pflicht versäumen); fr. manquer au respect, aber manquer le chemin (versehlen).

mentiri hominibus: it. mentire agli uomini; sp. mentir á los hombres; fr. mentir aux hommes.

obedire alicui: it. ubbidire a natura und so mit Dat. sp. pg. obedecer, fr. obeir; pr. obesir als enemica Leys III, 188, vgl. II, 14. Doch ist auch der Acc., ausser im Nfr., tiblich; it. ubbidire il marito; sp. obedecer su mandado Alx. 763; non quiso obedescer los mandamientos Cast. de D. Sancho 226b; pg. o rei he obedecido (Passiv.) Lus. 2, 185; pr. lo saup acullir et obesir Flam. 40, vgl. PO. 116. 215; afr. que je veuil obeir Ch. d'Orl. 174; mlat. obedire praecepta in Urkunden. — Das im Rom. vrlt. obtemperare hat sein Obj. im Dat., mlat. verband man es auch mit dem Acc.: obtemperat jussionem Form. M. 1, 32 (öfter).

obviare rei (vorbeugen, abwenden): it. sp. mit Dat. und Acc. ovviare agli assalitori; ovviare i mali; sp. obviar (á) una dificultad; fr. mit Dat. obvier à un malheur; so pr. obviar a la malissa LR.; mlat. meist mit Acc., s. Funccius De inerti lat. ling. senect. 732.

parcere alicui. Das altit. parcere findet sich gleichfalls mit Dat.: ch'a se medesimo parca Par. 23, 69; altsp. parcir no | li quiso Bc. Mill. 391; pr. parcer mit Acc. Chx. III, 358, M. 95. Die Synonyma it. sparmiare, risparmiare, fr. épargner und ménager verlangen den Acc.

parlare it. ad und con uno; fr. parler à und avec qqun; sp. hablar á und con alguno.

prehendere. Zu merken ist fr. prendre mit persönl. Dat., wenn das Subj. ein leibliches Übel oder eine Gemüthsregung ausdrückt: la fièvre lui a pris (auch l'a pris); il lui prit un dégoût; schon afr. li prent une frissons Gar. I, 86; il li prist tel dolor PDuch. 110; talent li prist LRs. 320. Dieser Ausdruck scheint sich an den impersonellen il lui prend mal oder bien zu knüpfen. Auch it. sagt man gli prese la febbre.

providere mit Acc. u. Dat. lat. u. rom. (provedere, proveer, pourvoir).

regere: it. reggere (widerstehn): ai colpi lor non reggerian gl'incudi Orl. 1, 17.

satisfacere (Gentige thun) mit Dat., meist mit sächlichem: it. soddisfare ad una domanda, al piacer suo, a tutti; sp. satisfacer á su oficio; pr. satisfar al pople; fr. satisfaire aux loix. In der Bed. befriedigen, zufrieden stellen wird es transitiv: man sagt it. lo soddisfeci (ich befriedigte, bezahlte ihn); sp. quiero satisfacer su enojo (besänftigen); fr. satisfaire son maître, sa passion, ses créanciers.

supplere wählt rom. in der Bed. abhelfen den Dat.: it. supplire ai bisogni, al difetto; sp. suplir á las necesidades; fr. la valeur supplée au nombre. — Dahin auch it. riparare ai bisogni Orl. 13, 34.

Vacare rei: it. vacare alle orazioni; sp. vacar á los estudios; fr. vaquer à ses affaires.

Die Impersonalia nehmen die Pers., welche ein Ereignis oder

eine Empfindung trifft, fast ohne Ausnahme im Dat. zu sich, wenn das persönl. Verbum auch den Acc. verlangt, z. B. it. gli tocca, pr. li tanh (es betrifft ihn), li tira (es verdriesst ihn), pg. lhe cumpre (es ist ihm nöthig), lhe releva (es ist ihm wichtig), fr. il lui prend mal (es bekommt ihm tibel), il lui démange (es juckt ihn), il lui fâche (es betrübt ihn).

2. Transitiva mit dem Dat. der Pers. gewöhnlich neben dem Acc. der Sache. Es sind dies Verba, die ein Geben, Nehmen, Schicken, Zeigen, Lehren, Sagen, Versprechen, Verbieten und ähnliches aussagen. Beide Casus bedingen sich gegenseitig, wenn die Aussage vollständig sein soll. Die lat. Construction hat sich wenig geändert; folgende Verba verdienen besonderer Erwähnung (andre s. Acc. §. 1).

assicurare it., io ve lo assicuro; sp. lo te aseguro; fr. je vous l'assure (ich versichre es dir). Mit Acc. der Pers. it. vi assicuro di ciò; sp. le aseguraba de esto; fr. je vous en assure.

celare und Synonyma im Lat. mit dem Acc. der Pers. fordern jetzt den Dat.: it. il vero a te celai, und so sp. pr. celar, fr. celer; dsgl. sp. encubrir, fr. cacher.

communicare aliquid cum aliquo (einem etwas mittheilen), it. auch mit Dat.: io glielo ho comunicato; comunicarono il tutto con Francesco; ebenso sp. lo comunicaba á mi hermano; tengo un negocio de comunicar con vos; fr. je lui ai communiqué mon intention.

consiliari: it. consigliare una cosa ad uno, ebenso sp. aconsejar, pr. cosselhar, fr. conseiller (einem etwas rathen). Aber auch der Acc. der Pers. ist üblich: it. consigliare uno di qc., fr. conseiller qqun etc.; alte Bsp. sp. los consejaba PC. 441; pr. ieu lo vuelh cosselhar que etc. LR. I, 487; fr. or conseil le rei TCant. p. 166.

contendere und disputare, sofern ihnen rom. die Bed. streitig machen zusteht: it. gli contendeva la vista di qc.; gli disputava la palma; sp. le disputaba el honor; pr. iran el camp lo plait contendre LR.; fr. il lui dispute la préséance; mlat. sibi contendit una pecia de terra Form. it. app.

defendere alicui aliquid (abhalten): aestatem capellis, a capellis; it. un monticel le difende il calor Orl. 2, 34. Gleiche Construction hat es in der unlat. und unit. Bed. verbieten, z. B. pr. non lo y defen; fr. on lui défendit le vin.

dicere mit Dat. der Pers. und Acc. der Sache wird rom. für nominare gebraucht: it. gli diceva Guccio (nannte ihn G.) Dec. 6, 10; vetta si dice ad una coperta di testa; | sp. Androna le decien Alx. 541; á la mejor dicenle Luciana (die beste heisst L.) Apol. 579; cat. a qui dien lo comte de Barcelona Chr. d'Escl.; pr. a mon vers dirai chanso Chx. V, 406; mlat. ecclesiola, cui dicunt nomine S. Eulaliae Baluz. Capit. II, p. 1543 (a. 971). Vgl. mhd. sô sprechents einem wuocher (nennen ihn so), s. Grimm zum Reinhart S. 112.

insegnare it., an die Stelle von docere getreten, hat die Pers. im Dat.; gl'insegno le belle arti; sp. le enseñaban todo; pr. aquo cugi ad autrui essenhar Chx. V, 67; fr. enseigner la philosophie à qqun. Absolut steht es mit Acc. der Pers.: it. insegna oder ammaestra il suo fratello; pg. ensina os filhos; pr. essenia so fil GO. 115b; fr. il enseigne la jeunesse. Vgl. unten Inf. mit ad.

maritare ulmos vitibus; it. maritare la vite all' olmo, una figlia ad uno; pr. maridar una piusella ad un comte LR.; fr. marier la vigne à l'ormeau (besser als avec); sp. casar su hija con un hidalgo.

merere aliquid de aliquo, rom. mit Dat. der Pers.: sp. os lo meresco (verdiene es um euch) SRom. 243; que vos mereci? PC. 3270; pg. sem que to merecesse Lus. 2, 39; lhe nam tinha merecida a morte; pr. qual mal vos en mier? Chx. IV, 152. Dsgl. pr. merir lo ben (vergelten); dieus li o meira LR.; afr. diex le vos mire (oft); vos le m'aveis vilainement meri RCam. 91. Verschieden ist fr. mériter qch. à qqun (einem etwas erwerben).

perdonare, mlat. Wort für ignoscere (Bsp. DC.), mit persönlichem Dat. und sächlichem Acc., wie im it. iddio glielo perdoni etc.; pr. perdonar lo deute a alcun (erlassen) LR., perdonar lo mal talen (ablegen, odium deponere) Chx. IV, 143; so afr. pardoner son corus à qq. TCant. 165, la mort (den Tod erlassen, das Leben schenken) Dolop. p. 286. Mit Acc. der Pers. altsp. los perdona SPart. II, p. 15; pr. lo perdonet Chx. V, 183; dieu me perdones, com fe la Magdalena B. 67; fr. nur passivisch vous êtes tout pardonné.

Die Verba für Bitten, Fordern, Fragen haben wie die lat. den Acc. der Sache, aber den Dat., nicht den Acc., | der Pers. 1. Bsp. von quaerere: it. le cheggio sua dolce favella (verlange von ihr) P. Son. 120; sp. le queria una cosa; qué me quieres? pr. merce quier a mon companho Chx. IV, 83; quan que lhi quis (so viel er von ihm verlangte) GRoss. 6596; afr. un seul point ne li quier RCam. 83; un seul baisier d'amors li quier Rom. ed. B. p. 256; un conseil vos requier 43; li anquiert noveles Sax. I, 24. - Petere: sp. le pedia licencia; pg. pilotos lhe pedia o capitão Lus. — Precari: it. (höchst selten) del lungo odio civil ti pregan fine P. Cz. 6, 4; pr. il preia a cascu GRoss. 7236; lo joglar preguet al rei que etc. Chx. V, 32; prec li que etc. IV, 222; cat. prech a tuyt RMunt. 37°; afr. à Gilon pri qu'il en die le voir Thib. 116; la soe amor li proie Rom. ed. B. p. 168; je te le proi (bitte dich darum) Ruteb. II, 135; nfr. prier qqun de qch. — Rogare: sp. ella hizo lo que le rogaron; te lo ruego; pg. o rogo a deos, lhe rogo que; afr. (je) ruis congié au plus vaillant homme FC. I, 23;

<sup>1)</sup> Man lasse sich nicht täuschen durch it. Stellen wie dimandollo quello che facesse oder ciò che facesse. Hier ist quello oder ciò das dem Relativ üblicher Weise vorangestellte Determinativ, welches zum 2., nicht zum 1. Satze gehört.

li rueve etc. Ruteb. I, 343; im Fr. v. Val. rogavit deus ad un verme. - Supplicare im Span.: una cosa quiero suplicar á vuestra merced DQuix. 1, 29. — Clamare: pr. il clam merce Chx. III, 226; afr. Longis li cria merci Lais ined. 107; s. S. 843. — Demandare: it. dimandó il suo palafreno; sp. vostra ayuda os demando; pr. conseill vos deman; fr. il lui a demandé la vie; on lui a demandé son nom; afr. demanda lui que il queroit Brut. I, p. 299; li demandai s'amour qu'el fust moie Rom. ed. B. 196. — Percontari: sp. le preguntaba una cosa (er fragte nach etwas); pg. lhe perguntava cousa alguma. — Endlich regieren diese Verba auch den Acc. der Pers., sofern kein sächliches Subst. vorhanden ist. Nach den Leys II. 14 ist es erlaubt, bei pregar und supplicar (wie auch bei obezir und servir) den Dat. oder Acc. zu gebrauchen, wobei man aber nicht vergessen darf, dass der Provenzale das Dativzeichen überhaupt leicht missen kann. Altpg. rogar construiert sich mit Dat. und Acc.: rogo a deus Trov. n. 68; rogo nostro senhor n. 16. — Dass die bemerkten Dativconstructionen auch in das Mlatein eingegriffen haben, lässt sich erwarten (vgl. Potts Abh. Plattlat. S. 324). Einige Bsp. sind: qui alteri aliquid quaerit Cap. Lud. pii (Georgisch p. 850); postulavit nobis praedictus abbas HL. I, p. 74; vobis et fratribus vestris petivimus Bréq. 220° (a. 657); petiit celsetudini nostri ds. 409° (a. 716); petiit pietati nostrae Marc. 771 (a. 834); petivit nobis licentiam Form. M. app. 12; petivit nobis locellum Bréq. 53ª (a. 558); rogo tibi, ego vobis rogo in Hss. der L. Sal.; rogarunt ad illa comitissa Esp. sagr. XXXVI, p. XXXIX (a. 1032). Supplicare mit Dat., wie im classischen Latein, aber auch mit Acc. z. B. supplico dominationi vestrae Form. M. 2, 31 (oft); charitati vestrae Bréq. 191° (a. 642); ad successores nostros Form. Bigu.; dominum supplicare Bréq. 429<sup>b</sup> (a. 721); supplicamus fratres 487<sup>a</sup> (a. 745).

Vor allem ist folgender Fall zu merken. Wenn zu den Verbis Machen, Lassen, Sehen und Hören der Inf. eines Transitivs, der ein Obj. oder als solches einen ganzen Satz beherrscht, construiert wird, so steht das logische Subj. des Inf. im Dat. 1) Machen, facere. It. lo feci vedere a tutti (ich machte [liess] es alle sehen); lo fece portare alla fante (von der Magd). Sp. hiso verter lagrimas á muchos hombres. Pr. a tot lo mon se fes duptar; vos (Acc.) faitz als pros honrar. Fr. on lui a fait souffrir de grands maux; je lui fais savoir que etc.; mlat. hoc comitibus scire faciant Cap. Car. Calv. Baluz II, 66. — 2) Lassen (d. i. Zulassen), lasciare, dexar. It. lascia farlo a me (lass mich es machen); non mi lascio vincere all'ira (vom Zorn). Sp. dexós le prender (liess sich von ihm greifen) PC. 3351; dexas llevar al viento el amor y la fe Garc. egl. 1. Pr. se laissa dechazer a Richart (von R.) Chx. IV, 175; fr. il se laisse conduire à qqun (von einem). — 3) Sehen, videre. It. vedo farlo a lui (ich sehe ihn es thun); veggio trarmi ad una viva dolce calamita P. Cz.

- 18, 2. Sp. vierades al redentor dar su espiritu JEnz. 14b. Pr. als us virats vestir ausbercx Chx. III, 408; | dous semblan quel vi far 83; fr. il a vu jouer ce rôle à une telle. — 4) Hören, audire, intendere. It. l'udii a molti dire (ich hörte es viele sagen). Sp. yo le oi decir muchas disculpas. Pr. ieu aug dire a vos et als autres que etc. Chx. IV, 12; fr. je le lui ai oui dire; je l'ai entendu dire à plusieurs personnes. - Alle diese Sätze enthalten zwei Verba mit zwei thätigen Pers., einer welche (als Subj.) bewirkt, zulässt, sieht und hört, und einer andern, die in Bezug auf den Willen oder die sinnliche Wahrnehmung der erstern handelt. Fehlt diese Transition beim Inf., so steht die zweite Pers. wie ein sächlicher Gegenstand im Acc.: io lo (nicht gli) faceva legare (ich liess ihn binden); lo lascio venire (ich lasse ihn kommen); lo vedo morire (ich sehe ihn sterben); l'odo cantare (ich höre ihn singen). Der Dat. in jener Fügung scheint aus dem lat. Acc. unmittelbar umgebildet (id te facere jubeo, sino, video, audio), um die persönliche Natur des thätigen Obj. fühlbar zu machen: denn unverkennbar ist die Neigung der Neueren, und wir haben dies in verschiedenen Fällen bemerkt, die Pers., besonders wenn sie mit Sachen zusammentrifft, in den Dat. zu setzen; was sich in dem Grade von selbst zu verstehen schien. dass auf einem Theile des Gebietes alsdann sogar die Casuspartikel zu schwinden pflegt (S. 855). Wir lernen also hier eine Construction des dat. cum infinitivo kennen, die in ihren Bestandtheilen jener des acc. cum inf. völlig analog ist. — Noch ist zu erinnern: 1) Das Obj. des Inf. kann auch im Sinne behalten werden und die 2. Pers. im Dat. stehen, z. B. it. Torello non lascia rispondere al famigliare (lasst den Diener nicht antworten); fr. laisses faire aux dieux (lasst die Götter machen). — 2) Statt den Dat. zu setzen, ist es oft erlaubt, die 2. Pers., indem man den Inf. passivisch nimmt, mit de oder per zu begleiten, wie it. lo sentiva dire dalla gente; lo vidi ammazzare per due assassini. Der neuere Stil hat überhaupt, zumal im Franz., die Fügung mit dem Dat. sehr beschränkt: wenn Corneille nach alter Weise noch sagte se laisser séduire au premier imposteur Héracl. 1, 1, so ist dieses au jetzt in par le zu berichtigen. — 3) Statt des Dat. ist der Acc. erforderlich, wenn jener als vom | Inf. abhängig verstanden werden könnte: für audio illum cantilenam canentem müsste man sagen l'odo cantara una cansone, nicht gli gebrauchen, welches audio illi cantilenam cani bedeuten könnte. Übrigens begegnet man dem Acc. auch ausser diesem Falle.
- 3. Gewisse durch ein Verbum von allgemeiner Bed. wie Haben, Verlieren, Tragen, und ein Subst. umschriebene Verbalbegriffe verlangen gleichfalls einen persönlichen Dat. Bsp. It. senza sospetto aversi (auf sich) Orl. 1, 22; ti userà ingratitudine (gegen dich) Mach. Disc. 1, 59; portare odio, amore, benivolensa ad uno; perdere il rispetto ad uno. Sp. yo y D. Antonio os teniamos compasion Nov. 10; el amor

- que el D. Lope la (statt le) tenia Nov. 11; el mal talante que vos avia CLuc. 65; te auran embidia SRom. 314; le perdisteis el respeto? Cald. I, 17<sup>b</sup>. Pr. avian nos pietat GO. 139<sup>a</sup>; merce m'aiats Chx. IV, 475; la voluntats que vos li avets V, 417; tort vos aurai III, 308; fai semblan que m'aial cor fello (gegen mich) 349; vos aia tan fin' amor 395; vos port guerentia IV, 9. Fr. sehr beschränkt: porter amitié, affection, respect à qqun; aber nicht vous m'aves tort; je vous ai envie u. dgl.
- 4. In andern besonders dem Südwesten geläufigen Fügungen empfindet der Dat. kaum eine Wirkung von Seiten des Verbums, er drückt nur eine örtliche Beziehung des Obj. aus, welcher gewöhnlich die Präp. in entspricht. It. io mi ti voglio scusare (d. i. appresso di te) Dec. 8, 10; che cosa è ch'io ti veggio (in te) 3, 10<sup>1</sup>. Sp. no le hallaron ninguna herida (en él) DQuix. 1, 5; la cadena que V. M. debió de conocerme (en mi) Nov. 11; vile un rostro de lamprea (en ella) JEnz.; esto les pude entender (de ellos) Cald. I, 268°; pg. olhay se vos sey os tyros (em vos, ob ich die Streiche an euch kenne) CGer. I, 267; a magestade que nesse tenro gesto vos contemplo (em vos) Lus. 3, 133; | amo-lhe a doce falla (nella, ich liebe an ihr die stisse Rede). Pr. nulh temps nol vim bel arnes Chx. IV, 372; fr. on vous voit un chagrin Corn. Cid.; je lui trouve bon visage Mol. Mal. imag.; la fortune qu'on lui connaissait (das Vermögen, in dessen Besitz man ihn wusste). Bei audire könnte man in dieser bündigen Redeform dicere supplieren: sp. le habia oido las voces (decir) Nov. 4; pg. o nome que the ouvistes (diser) Lus. 3, 1332.
- 5. Oft steht der Dativ für den possessiven Genitiv, wenn nämlich die Beziehung auf einen Gegenstand etwas nachdrücklicher ausgesprochen werden soll, wie lat. in ore est omni populo. It. Bsp. sind: descriver fondo a tutto l'universo (statt il fondo di) Inf. 32, 8; chiavar l'uscio all' orribile torre 33, 46; sedette in grembo a Dido Par. 8, 9; se in mano al terso Cesare si mira 6, 86. Drgl. bieten auch die übrigen Sprachen häufig. Einen possessiven Dat. von einem Subst. abhängig werden wir beim Gen. kennen lernen.
- 6. Die Adjectiva, in deren Begriff eine Richtung nach einem Gegenstande hin gegeben ist, wie 'geneigt, bereit, nahe, bekannt, angenehm, nützlich, nöthig, angemessen, eigen, ähnlich, gleich' nebst ihren Gegensätzen, haben im Lat. diesen Gegenstand theils im Dat., theils im Acc. mit ad bei sich, letzteres besonders wenn sie einen

<sup>1)</sup> Hierzu Mussafia: Un bell' esempio di a per in è il seguente: porta alcun' arma che l'antica gente non vide mai nè fuor ch'a lui, la nova Orl. 9, 28 (in seinen Händen, bei ihm).

<sup>2)</sup> Der im Lat. den Abl. mit ab vertretende Dat. bei Passiven (honesta bonis viris quaeruntur) zeigt sich im Rom. vielleicht nur bei videre; wenigstens sagt Dante: a lui fu vista (= da lui) Inf. 19, 108; stelle non viste mai ch'alla prima gente Pg. 1, 24.

Zweck ausdrücken: carus amicis, perniciosus hostibus, propinquus tibi, necessarius ad victum, promtus ad pugnam, proclivis ad comitatem; mehrere gestatten auch beide Verbindungen. Die jungern Sprachen drucken dies Verhältnis ebenso mit ad aus, das bei persönlichen Begriffen gewöhnlich den Dat., bei sächlichen die Präp. vorstellt. Nach manchen Adj. wird der Zweck so wie der Vortheil oder Nachtheil auch mit pro bezeichnet. It. Bsp.: pronto alla vendetta, vicino al mare, a null'altro secondo, caro agli | amici, amico a queste vostre dive, fedele alla promessa, fortuna rubella alla cristiana fede, contrario al buon ordine, nocevole a tutti, buono allo scopo destinato, atto alla guerra, proprio allo studio und per lo studio (geschickt), necessario alla vita, conforme alla legge, l'un simile all' altro. Sp. blando (á las dádivas), cercano, notorio, odioso, contrario, agrio (al gusto), provechoso, conforme, semejante, igual, útil (á la patria, para la p.); apto und idoneo para una cosa. Fr. enclin, indulgent (à ses enfans, pour ses enfans), cher, fidèle, ennemi (à mes voeux Corn. Pomp. 4, 3), contraire, nuisible, dangereux (à und pour), bon, utile, propre (à, pour), nécessaire (à, pour), conforme, commun, semblable; aber proche und voisin mit de. Ähnlich im Wal. In Begleitung des Verbums Sein geben diese Adj. Verbalbegriffe den §. 1 angeführten entsprechend und construieren sich meist auch mit dem unpräpositionalen Dat. des Personalpron., wie it. ciò m'è caro; ci è nocevole; pr. li sui aclis; fr. il lui est cher. Auch die Adj. der Ableitung -bilis eignen sich zu der Fügung mit ad (it. incredibile a molti; sp. aborrecible á todos; fr. impossible a chacun); endlich auch die Comparative anterior, posterior, superior, inferior.

## 4. Genitiv.

Diesen Casus bezeichnet der Romane mit der Präp. de, welcher er sämmtliche Verrichtungen desselben übertrug. Eben darum weil die Präp. ohne Rücksicht auf ihre eigentliche Bedeutung die Rolle der verlorenen Flexion uneingeschränkt übernahm, kann von einem Gen. d. h. von einem absoluten Ausdrucke des Gen. die Rede sein. Muthmasslich fing man mit der Umschreibung der partitiven und possessiven Anwendung dieses Casus an, welche das eine Beziehung von einem Gegenstande her aussagende de am leichtesten ersetzte, und so fanden sich in der Volkssprache Fügungen ein wie quarrada de melle (Fuder Honig), monasterium de S. Mauritio u. dgl., bis man allmählich auch den übrigen Bedeutungen desselben die gleiche Form anpasste und homo de viginti annis, villa de Bertiniaco (wie | oppidum Antiochiae), desiderium de paradiso zu sagen sich gewöhnte!. Unläugbar ist jedoch das Gefühl für die Bedeutung des Dat. lebendiger

Mlat. Bsp. hat Raynouard gesammelt Chx. I, 24. Andre gebe ich unter den einzelnen Rubriken.

geblieben als für die des Gen., da sich keine organische Genitivform im Personalpron. entwickelt oder behauptet hat, denn das stellvertretende inde (fr. en) schliesst selbst wieder die Präp. de in sich, daher es auch rein präpositionale Verhältnisse zu bezeichnen fähig ist, und loro, ein ächter Gen., ward dem Dat. überwiesen. Es darf hier nochmals erinnert werden, dass auch in den deutschen Volkssprachen der Dat. sich behauptet, der Gen. sehr gelitten hat. Indessen muss man einräumen, dass der vom Nomen abhängige Gen. des Romanen mehr von der Natur dieses Casus in seiner organischen Gestalt an sich hat als der vom Verbum abhängige. Jener kann sich in gewissen Verbindungen, wenn auch nicht in allen Mundarten, ohne Hülfe von de in der allgemeinen Form des casus obliquus dem regierenden Nomen anschliessen, so dass das antike Verhältnis gewissermassen hergestellt erscheint (pr. per dieu amor = pro dei amore). Diesem ist die Präp. unerlässlich; neben dem it. le cose altrui findet kein mi sovvengo altrui statt. Des von Verbis abhängigen Gen. bedient sich der Lateiner nur spärlich; die wichtigsten rom. Verba, deren mit de bezeichneter Gegenstand in der ursprünglichen Genitivconstruction seinen Grund haben möchte, sind die des Erinnerns und Vergessens so wie mehrere, die auf lat. Impersonalia zurückführen: it. sovvenirsi, ricordarsi, rammentarsi, dimenticarsi, scordarsi, pentirsi, vergognarsi, infastidirsi d'una cosa: sp. acordarse vilt., membrarse, olvidarse, arrepentirse, avergonzarse, disgustarse de una cosa; fr. sc souvenir, se repentir de qch., aber se rappeler qch., oublier qch., nicht s'oublier de qch. Freilich theilen diese Verba dieselbe Construction mit andern Reflexiven, die den Grund der Thätigkeit mit de ausdrücken (s. Prap. de, §. 7), doch scheint sich der Gegenstand jener Verba in der That objectiver zu verhalten. Im Wal. findet für den Gen. eine doppelte Form statt. Unarticuliert wird er nämlich mit de angezeigt: | o scafe de ape (σκάφη aquae), nu te uita de mine (ne obliviscaris mei). Articuliert vertritt ihn der Dat., dem auch die Partikel a vorantreten kann: palma munei (palma manus), gredina vecinului (hortus vicini), dintele leului (dens leonis), un dusman al pegunetetsii (inimicus impietatis). — Für den Ablativ hat die neue Sprache keinen absoluten Ausdruck aufgestellt, denn das it. da stimmt zum lat. ab: sie drückt nach ihrem Gefühl die Bedeutungen desselben mit verschiedenen Präp. aus. Doch hat de den Vorzug: es vertritt gewöhnlich den Abl. des Mittels (floribus ornare, it. adornare di fiori) und den der nähern Bestimmung (manu promptus, pronto di mano), und vielleicht beruht in einigen Fällen der ihrem Begriffe wenig angemessene Gebrauch dieser Präp. (usare de = lat. uti, altsp. fruir de = lat. frui) auf unbewusster Übertragung des Abl. auf den Gen., indem beide Casus schon im Lat. sich mehrfach berühren.

1. Genitiv beim Substantiv. — Die logischen Beziehungen

zweier grammatisch verbundener Gegenstände, eines bestimmten und eines bestimmenden, von welchen der letztere sich in die Form des Gen. kleidet, bedürfen weder einer Aufstellung noch einer Erläuterung durch Bsp. Es reicht hin zu bemerken, dass der organische Gen. der alten Sprache schlechthin durch den präpositionalen der neuen ausgedrückt wird. Einige Besonderheiten aber sind hier anzuführen. 1) Der qualitative Gen. findet in der alten Sprache nur in Begleitung eines Adj., in der neuen, worin die Präp. diese Beschränkung aufheben musste, auch ohne ein solches statt: lat. vir magnae eloquentiae; it. poeta di merito, sp. vaso de plata, pr. verge de doussor. - 2) Beim possessiven Gen., einer Verbindung, worin dem abhängigen Subst. der Besitz des regierenden (im weitesten Sinne verstanden) zukommt, ist ein wichtiger Umstand zu merken, den auch celtische Sprachen kennen. a) Im Prov. und Altfranz. kann vor persönlichen Begriffen die Casuspartikel verschwiegen werden, wie dies unter derselben Bedingung beim Dat. nach Verbis geschieht (S. 855). Bsp. dieses Gebrauches sind: pr. la fis (de) Mallio Bth. 40, ses deu licencia 19, lo filh sancta Maria Chx. III, 408, l'enaps Tristan II, 314, la molher son senhor III, 400, chapdel sains esperits IV, 58, entrels bratz sa molher GRoss. v. 6801; afr. la terre lur seignur, l'enseigne paienur, la geste Francor Rol., la gent lu rei Charl., le fils Odon QFA., la volonté le rei TCant., par le Charlon comant Rol. u. dgl. Wie das regierende Subst. hier ausgelassen werden kann, davon einige Bsp. S. 819. Zumal nach präpositionalen Ausdrücken fehlt das Genitivzeichen: so im pr. de part me, de par(t) Karlo GRoss., daus part lo prior LR. I, 549°; afr. de part le rei, ad oes (ad opus) saint pere. Unpersönliche Begriffe erlauben diese Ellipse nicht, da ihnen kein eigentlicher Besitz zukommt und die Verbindung unklar werden wtirde: nie findet sich fuelha l'albre, porta la casa, beutatz lo caval. Nur bei Thiernamen scheint eine Ausnahme statt zu finden, wenn von Körpertheilen die Rede ist, wie afr. ou ventre la balaine NFC. II, 66. Im 14. Jahrhundert wird die Ellipse schon seltner, indessen sagt noch Marot ci gist le corps (de) Jane III, 241. Spuren des alten Gebranches noch im nfr. fête-dieu, hôtel dieu, église Saint-Pierre, musée Napoléon und ähnlichen Verbindungen, dsgl. hinter verschiedenen präpositional gewordenen Subst. hier wie in den andern Sprachen. Auf It. sagt man ohne di: palazzo Borghese, villa Pamfili, casa madonna Lisetta, casa la donna Dec. 4, 2, in casa i marchesi Capilupi; altpg. en cas Gonçalo, daher das fr. ches für en ches. Im Mlat. wird der possessive Gen. zwar gleichfalls oft durch de gegeben: monasterium de S. Mauritio Bréq. p. 9<sup>m</sup> (a. 523), terminus de nostra donatione 26° (a. 528), abba de monasterio 52° (a. 546), silvas de ipso agro 246<sup>b</sup> (a. 663), episcopos de rigna nostra 284<sup>b</sup> (a. 677), signum de testibus Tir. 34ª (a. 800); allein oft mahnt der unbezeichnete und unflec-

tierte Gen. an die rom. Sitte: filius Cuniberto, de morte germano nostro, de parte genetore suo, de parte Bertino abbate u. dgl. - b) In denselben Mundarten lässt sich der Besitz auch durch den Dat. ausdrücken, gleichfalls bei persönlichen Wörtern, kaum jedoch unmittelbar vor Egn. Bsp. pr. filha's al rei (filia est regis) Bth. 161, filha a l'emperador Chx. V, 151, las saetas al diable GO. 267, la domn'a Tristan III, 140; afr. arche al deu de Israel LRs. 18, fils | as cunturs Rol. p. 27, le langaige as Sessons Brut., la tors as puceles Fl. Bl. 1896, la kemise à la virge, les armes au prou conte Olivier, la gent au roi, les gens à Serafle; zahlreiche Bsp. bei Orelli 39, Burguy I, 59. Noch Marot sagt la mère au berger III, 295, l'espouse au mari venerable 248. Frère au roi, frère le roi und frère du roi sind der alten Sprache gleichbedeutend, Bsp. Brut. I, p. 19. 20. In nfr. Ausdrücken wie fils-à-putain, chape à l'évêque lebt diese Fügung fort. Selten trifft man sie im It. wie Ger. 1, 44 al re minor figliuolo. Zu vergleichen ist das engl. servant to his master, secretary to the duke, und ein slav. Gebrauch, wornach der von einem Subst. abhängige Gen. häufig in den Dat. verwandelt wird, wie Dobrowsky bemerkt, Institut. p. 629. Hierbei ist auch auf den S. 855 erwähnten wal. Brauch (gredina vicinului) hinzuweisen. — Ellipse des regierenden Nomens ereignet sich nur in wenigen, bestimmten Fällen; so bei festa: pr. la sant Miquel (Michaelsfest) Chx. V, 266, fr. la saint Pierre; wal. bei filius: Alesandrul lui Filip, vgl. afr. la Salemon SSag. 17 für la femme de S.1.

<sup>1)</sup> Auch in sp. und pg. Egn. liegt diese Ellipse von filius vor. Ehe nämlich die Geschlechtsn. aufkamen, ward der Name des Vaters dem des Sohnes beigefügt wie Fernan (hijo) Rodriguez, Ruy (hijo) Gonsález, Sancho (hijo) Froilas. Cid's Grossvater hiess Layn Calvo, dessen Sohn Diego Laynez (Layn's Sohn), der Cid alsdann Ruy Diaz d. i. Rodrigo Diego's Sohn. Diese Sitte lässt sich jedenfalls bis in das 9. Jh. verfolgen. Die Urkunden sagen entweder Roderici oder Roderiquis (Rodrigues) oder selbst Roderiquici. Die Endung es (is) könnte ihren Grund im Gen. der lat. 3. haben, was z. B. in Juanes oder Felizis deutlich vorzuliegen scheint: nach diesem Bsp. hätten sich denn die Nomina der 1. und 2. gerichtet, wie in Garcia Garcez, Pelayo Pelaez; in Lunes (lat. Lunae), Miercoles (Mercurii) geschah ja das Gleiche. Zwar sind die Nomina 2. Decl. weit zahlreicher und schienen mehr berechtigt das Muster zu geben, allein die sp. Sprache konnte die Gen. auf i nicht brauchen, da dieses als tonloser Vocal nicht leicht am Ende des Wortes gelitten wird. Aber die Formen auf az, wie in Anaia Anaiaz, Dia Diaz, Ecta Ectaz, Froila Froilaz, Mutarra Mutarraz, Sunna Sonas, Vela Velaz, stimmen nicht recht zu dieser Deutung aus lat. is. Andre deuten diese Patronymica aus dem Baskischen. Als den ersten oder einzigen Spanier, der dies versucht hat, nennt Schmeller, der dem Gegenstand eine eigne Abhandlung gewidmet, Terreros (1758), aber ihm war Larramendi (1729) vorangegangen. Gegen diese Deutung s. Et. Wb4. S. XII. Ich habe bereits in der 1. Ausg. dieser Gramm. auf den got. Gen. als den wahrscheinlichen Grund des sp. Ausdruckes hingewiesen, denn hier endigt dieser Casus in allen Decl. auf s, Ro-

- 3) Gen. der | Benennung. Es ist Regel, dem Gattungsbegriffe das darauf bezogene sächliche Individuum im Gen. beizusetzen, der alsdann eine appositionelle Stellung einnimmt. So sagt man it. for di giglio, sp. instrumento de la guitarra, virtud de la temblanza, fr. jeu du billard wie lat. metallum auri, morbus podagrae. Besonders ist dies zu merken a) bei Länder- und Städtenamen, wo keine Ausnahme stattfindet: it. regno di Francia, città di Napoli; sp. tierra de Egipto, isla de Chipre, ciudad de Madrid; pr. terra de Sardenha, renhe de Suria, castel de Burlatz; fr. royaume de France, ville de Paris; lat. oppidum Antiochiae, aber lieber gleichgesetzt urbs Roma, terra Italia, provincia Sicilia, und so wal. cetatea Roma; gr. Ἰλίου πτολίεθρου. Dem präpositionalen Ausdruck begegnet man an der Schwelle des Mittelalters: villam de Bertiniaco Brég. 2<sup>b</sup> (a. 475), villa de Umbriaco, de Nimione 101 (a. 615), civitas de Althisiodero 259<sup>a</sup> (a. 670)<sup>1</sup>. b) Bei Bergen und Flüssen | schwankt der Gebrauch: man liest it. monte Vesuvio, monte Ato, Mon-gibello, fiume d'Arno; sp. monte Calpe, monte de Sinay, rio Guadalaviar; pr. mon Canego, flum Jordan, flum de Tarn; fr. mont Cenis, mont de Parnasse, rivière de Seine, mit bestimmtem Artikel bei Masc. sleuve du Tigre, rivière du Mein, appositionell flum Jurdan LRs., fleuve Loire Mar. (oft bei den Alten); lat. Rhenus fluvius, Eridani amnis. c) Bei Jahr und Monat nicht überall: it. l'anno mil settecento, mese di Gennajo; sp. año mil sietecientos und año de mil etc., mes de Mayo; fr. l'an mil sept cent, mois de Décembre. d) Bei Namen, Wort, Titel, wie lat. nomen Caesaris, vox voluptatis; it. nome di Francesco, titolo di marchese; sp. nombre de Cervantes; pr. nom de joglar; fr. nom de père, mot d'amour, titre de prince. e) Bei persönlichen Begriffen kommt dieser Gen. nur alsdann vor, wenn das regierende Nomen die geistige oder leibliche Beschaffenheit einer

driguez könnte Hrôthareikis sein, und selbst die so abnorm aussehende Endung as könnte, wie Schmeller muthmasst, aus einer alten got. im Mlat. vorhandenen Form anis zsgz. sein: Fróila Fróilanis Fróilas. Der got. Decl. müssten sich denn die fremden Namen gefügt haben. Seltsam ist, dass die sp. Sprache z für s einführte (die pg. gibt s, wie in Alvares), selbst in den ältesten Urkunden steht ez, az, kaum irgend einmal es oder is, daher auch die auf z weisende Schreibung Roderiquici, Gometius, pr. Sanchitz; bei Didaci = Diaz, von Didacus, erklärt sich ç von selbst. — Im ältern It. ward dies Verhältnis so ausgedrückt, dass man den Namen des Vaters in die Form des lat. Gen. kleidete, wie in Giovanni Boccacci; früher setzte man diesem Gen. wohl auch das abgekürzte Fi (filius), vor, wie in Figiovanni, Firidolfi (Blanc 167), entsprechend dem engl. Fits-James für das germanische James-son Jamie-son.

<sup>1)</sup> Die ältere Poesie bedient sich häufig der Apposition, indem sie den Namen der Stadt voranstellt: pr. en Paris la ciptat GRoss., Memde la ciutat S. Enim. LR. I; afr. Paris la cité Bert., Langres la cité Gar.; sp. en Paris essa ciudad SRom.; so mhd. se Rôme in der stete.

Person ausdrückt, also nicht pictor Apellis, wohl aber monstrum hominis Terent., flagitium hominis, scelus viri, hallex viri Plaut.; dtsch. 'Schlingel von einem Bedienten', 'Engel von einem Mädchen'. So it. il poverino di mio fratello; sp. el bueno de mio Cid, el malo del conde Don Juan Cast. de D. Sancho 87b, el mezquino del home 228c, el lindo de Cornelio, el triste de mí, pobre de mi padre! (s. S. 853); pg. os cativos destes olhos meus Trov. n. 245, o doudo de meu criado S. de Mir. II, 81; triste de mim! ds. 24; pr. diable de gens (rechte Teufel von Menschen) LRom.; fr. le fripon de valet, afr. la dolente d'empereris NFC. II, 54. — Eine Nachbildung des rom. Gen. scheint der engl. in kingdom of France, island of Sicily, city of Paris, month of May, name of Ralpho. - 4) Bei dem partitiven Gen. (par columbarum, it. un pajo di guanti etc.) ist nur anzusuhren, dass das fr. force die Casuspartikel verschmäht; force argent (magna vis pecuniae), npr. forçou passeroun. Ahnlich unser 'ein Stück Brot' (mhd. ein | stück brôtes), 'eine Herde Schafe', ngr. Ενα κοπάδι πυόβαια. Mlat. Bsp. der durch de bewirkten Theilung: de armis, de vestibus terna paria Gr. Tur. 3, 24, quarrada de melle Bréq. 132 (a. 629), medietatem de loco 258 (a. 670), medietatem de ipsa vinea Mar. 117a (7. Jh.), portiones de silva Bréq. 435<sup>b</sup> (a. 721), canadas duas de vinum Mab. II, 657<sup>b</sup> (a. 742). - 5) Objectiver Gen. Abstracta, in deren Begriff eine Thätigkeit liegt, können im Lat. den Gegenstand derselben im Gen. bei sich führen; dieselbe Fähigkeit haben auch gewisse Adj. (s. §. 2). Bsp. amor virtutis, odium vitae, spes mercedis, metus hostium, moeror funeris, religio deorum (Scheu vor), mulierum injuria, pecuniae cupido, fames auri, sitis argenti, memoria amicorum, remedium doloris. Die Tochtersprachen ahmen diese Fügung mit ihrem präpositionalen Gen. nach. So sagt man it. amor di dio, odio d'altrui, speranza dell' altezza (die Höhe zu erreichen) Inf. 1, 54, carità del natio loco 14, 1, studio delle lettere, memoria de' beneficj. Sp. amor de dios, lealtad del rey, miedo de muerte, remedio de su ofensa Num. 3, 1, esperanza de la libertad, gana de comida, hallazgo de una cosa. Pr. paor de deu GO. 134, doptansa de lor Chx. III, 296, membransa del joi 448, chausimen del lairo (Nachsicht mit) IV, 91, cobeitat d'argen 72, voluntat de femna V, 51, cor d'armas (Neigung zu) 106, fam d'amor III, 1. Fr. amour de la patrie, haine du prochain, crainte de la mort, étude des lettres, appétit des richesses, désir de gloire, faim des honneurs, soif de vengeance, mémoire des actions, ignorance de la guerre, aber injure à l'honneur, remède à tous maux. Mlat. desiderium de paradiso Form. Bal. 7, venacionem de feras Tir. 39<sup>b</sup> (a. 818) u. a. In der Formel amor dei fällt im Prov. und Altfr. die Casuspartikel aus: per amor dieu, pro deo amur in den Eidschwüren; ein altit. Dichter sagt ähnlich per Cristo amore tutto m'è fetente PPS. I, 25 (wo der Herausgeber tutto amore verbindet). Ist das abhängige Nomen ein persön-

liches wie in metus hostium, so kann es freilich auch in possessivem Sinne verstanden werden (Furcht, welche die Feinde haben); alsdann aber helfen Präp.: metus ab hostibus, odium adversus | homines, it. paura che aveva degli inimici, odio contra gli uomini. Die engl. Sprache scheidet den objectiven Gen. vom possessiven durch die Declinationsform: care of children (Sorge für die Kinder), children's care (Sorge der Kinder). Wir können diese Fügung nicht überall nachbilden: 'Hass des Feindes, Liebe des Nächsten, Furcht Gottes, Lust der Speise' klingt schon nach poetischer Freiheit. - 6) Endlich ist noch eines im Span. sehr gebräuchlichen elliptischen Gen. zu gedenken, wenn man eine genitivische Construction darin anerkennen will, z. B. lo de la villa (das die Stadt Betreffende) CLuc. 100; el del rico sombrero (der den kostbaren Hut getragen hatte) Nov. 10; el engaño de las trocadas mantillas (der Betrug mit den vertauschten Windeln) ds.; el del bosque (der aus dem Walde gekommen war) Nov. 9; lo del leon (der Vorfall mit dem Löwen) PC. 3342; pg. o pastor da frauta (der auf der Flöte zu blasen pflegte) R. Men. c. 19. Die andern Sprachen machen von dieser laconischen Art sich auszudrücken mindern Gebrauch: it. quelli de' danari (der das Geld dargeliehen hatte) CNA. 76; pr. sels dels esturmens (welche Instrumente spielen) GRiq. p. 179; altfr. celes dou prael (die Mädchen, die ich auf der Wiese sah) FC. III, 417. — Anm. Es kann ein qualitativer und possessiver Gen. auch unmittelbar vom Verbum Sein oder Scheinen abhängen, indem sich ein regierendes Subst. hinzudenken lässt, wie in homo est magni animi; ejusdem aetatis est. It. egli è di grande autorità; egli sembra di buon' animo. Sp. aquel es de mucho valor; la muerte es de provecho. Fr. ce poète est de grand mérite. Ferner lat. improbi hominis est mendacio fallere; videtur sapientiae ita agere. It. questo non è d'un uomo d'onore; non è di questo luogo raccontarlo (auch da: è da passo il parlar così, dementis est ita loqui). Sp. conciencia tan escrupulosa non es de soldado; es de justicia punirle. Fr. ne parler que de soi est d'un sot; cela est du devoir d'un homme.

2. Genitiv beim Adjectiv. — Die relativen Adj., solche deren Begriff durch ein beigefügtes Subst. vollständig wird, haben dieses im Gen. bei sich. Theils ist eine solche Ergänzung nothwendig, wie bei 'eingedenk, begierig, werth, gewiss', | theils kann sie hinzugedacht werden, wie bei 'voll, leer, reich, arm, freigebig, rein, fröhlich, stolz'. Bei jenen verhält sich das hinzugefügte Nomen als Obj., bei diesen drückt es meist nur die Ursache oder das Mittel aus. Im Lat. werden solche Adj. entweder mit dem Gen. oder mit dem Abl., wenn nicht mit Präp. construiert und der erste dieser Casus hat in der Poesie und spätern Prosa bedeutend an Umfang gewonnen: dignus, benignus, liberalis, laetus, purus, lassus, dives, pauper alicujus rei. Wiewohl nun das rom. de hier keineswegs überall den lat. Gen.

wiedergibt, so scheint es doch zweckmässig, diese Verbindungen an gegenwärtiger Stelle aufzunehmen. It. partecipe, colpevole, innocente d'un delitto, reo di morte, pratico d'una scienza, presago del bene, certo od incerto della fede, sciente d'un fatto, ignorante dell' inganno, invidioso d'ogni altra sorte, geloso del suo potere, desideroso di gloria, paese lieto di belle montagne, contento della vita, spiriti di riposo impazienti Ger. 1, 10, pieno di pregiudizi, capace di tutto, degno di lode, di quell' aver sasio, diserto d'ogni virtute, le ciglia rase d'ogni baldansa Inf. 8, 118, d'ogni luce muto (d. i. privo) 5, 28, la terra nuda d'erba e di fontane sterile Ger. 3, 56, ricco di potere, liberale di lodi, cortese (willfahrig) di preghi, mancante di senno, povero di spirito, scarso di lume, parco di parole. Sp. inocente de mal, reo de muerte, cierto de lo presente, seguro del enemigo, sciente (vrlt.) de filosofia, goloso de riquezas, avido de novedades, sediento de sangre, ufano del amor, contento con una cosa, lleno de humildad, harto de vino, capas de todo, digno de alabansa, abundante de riquesas, pobre de ingenio, desnudo de piedad, libre del vital aliento, quito de culpa, vacío de agua. Pr. monda de totz mals Chx. V, 24, enveios, lecs e glotz d'aver, desirans de la mort, bautz e lets del veser Chx. III, 32, ergulos de no re (stolz auf nichts) LR. I, 547\*, ple de plaser, ric de sen, larc d'aver, paubre d'amics, de prets blos, sem (it. scemo) de tot joi Chx. II, 183, hom de jois sems V, 36, malastruc d'amia (unglücklich von Seiten der Freundin) IV, 19, mescrezen de nostra lei III, 460. Fr. coupable ou innocent d'un crime, certain | ou sûr d'une chose, désireux d'honneur, affamé de nouvelles, jaloux de sa femme, joyeux ou content d'une chose, plein de rage, capable de tout, digne de gloire, libéral de louanges, pauvre d'esprit, vide de raison, libre de soucis. Wal. nevrednic de cunune (indignus corona), harnic de fieste ce fapte rea (capax cujuslibet facinoris), plin de menie (plenus irae). Nach verschiedenen jener Adj. treten statt de auch andre Präp. ein als de: sp. experto en las leyes, capas para todo; besonders fr., wie expert ou savant dans une chose, fertile ou stérile en blé, riche en argent (afr. riche d'argent). Mlat. Bsp. de omnibus scripturis immunis (für ab) Gr. Tur. 4, 12, de cibis refertae mit Speisen vollgestopft ds. 8, 30 (Cicero's de nugis referti libri wohl anders zu beurtheilen?), vacuus de ipsa ris (res) Brun. 624 (a. 772), parapsidem plenam de carbonibus Mar. 105<sup>m</sup> (8. Jh.), plenas naves de captivis Gest. reg. Fr. 7, 19, contentae de substantia Leg. Roth. 181.

3. Genitiv beim Pronomen und Zahlwort. — Im Lat. ist die Construction dieser Wörter in Beziehung zu ihren Subst. dreifach. Entweder behandelt man sie als Adj. (quis amicus, nemo civis) oder als Subst. mit abhängigem Nomen, und dieses steht entweder im Gen. (quis amicorum, nemo civium, multum pecuniae) oder ist von den Präp. ex, de, inter begleitet. In beiden letztgenannten Fällen wirken jene Wörter partitiv und geben bei gleichem Resultate eine von dem ersten Falle verschiedene Anschauung, so dass die Anwendung der einen oder der andern Form nicht gleichgültig ist. In den Tochtersprachen wird das partitive Verhältnis theils durch de, das sowohl dem lat. de wie dem Gen. entspricht (habet aliquid de pecunia (etwas Geld) Gr. Tur. 3, 34, de rebus suis aliquid L. Sal.), theils durch inter (it. tra, fra u. s. f.) ausgedrückt; oft aber fällt das Genitivzeichen nach einem Neutrum ganz aus. 1) Pronomina und unbestimmte Zahlwörter. Die adjectivische Verbindung leidet hier mancherlei Beschränkungen, da verschiedene Pron. nur in ihrer neutralen Form wie Subst. in Anwendung kommen, andre wirkliche Subst. sind. Jene adjectivische Verbindung ist im | 3. Cap. behandelt worden; es bleiben hier noch einige Bemerkungen für den Gen. tibrig. a) Dem Demonstrativ verbindet sich selten ein abhängiger Casus: hoc mali lässt sich indessen it. mit questo di male, fr. cela de mal wiedergeben. - b) Partitives oder disjunctives Interrogativ ist im Franz. lequel, anderwärts qual (S. 821). Zum Neutr. que fügen sich neutrale Adj. im Gen. It. che abbiamo di nuovo? non so che d'insolito. Sp. qué tiene de malo? qué hay de nuevo? Fr. que dit-on de nouveau? quoi de plus beau? Wal. aber ce stii nou? (quid scis novi?). Subst. folgen ihm ohne de: quid hominis, quid rei ist it. che uomo, che cosa, sp. qué hombre, qué cosa; eine Verbindung, die auch das Ngriech. erlaubt: τί ἄνθοωπος, τί γυναϊκα. Wird de beigeftigt, so hat es prägnanten Sinn: sp. qué de cosas (quot res), qué de suspiros (quanta suspiria); fr. que d'importunités; wal. ce de ape (quantum aquae); lat. captivorum quid ducunt secum Plant. Epid. 2, 26; mhd. was êren u. dgl. c) Wie aliquid poenae, aliquod bonum sagt der Spanier algo de pena, algo bueno substantivisch und adjectivisch, der Italiener und Franzose aber nur substantivisch qualche cosa di bello, quelque chose de fâcheux. — d) Dass die für nemo und nihil eintretenden Wörter den Gen. fordern, ist der Regel gemäss. It. nulla di più eccellente (nihil praestabilius), niente di bello, punto di valore (non punto lume Dec. 9, 10). Sp. nadie de los hombres, nada de hermoso, punto de menoscabo. Pr. ren de merce, ren d'engan, pont d'engan LR. IV, 74<sub>b</sub>; afr. n'ai point de m'espée Trist. I, p. 50; n'aveit mie de sun anel Lais inéd. 17; nfr. personne de ces hommes, rien de plus agréable, point de nouvelles. Merkenswerth ist aber, dass im Franz. auch das Adv. ne mit oder ohne pas auf einen allgemein bezeichneten Gegenstand diese Wirkung äussort: je n'ai pas eu de lettre aujourd'hui; je n'ai pas d'argent; je n'ai d'ami que lui, dagegen je n'ai pas un seul ami (nicht d'un); vgl. pr. non ai de sen per un efan Chx. III, 45. — e) Tantus, quantus, aliquantus, multus, paucus, nimius (woftir troppo) sind fast überall flectierbare Adj., die sich auch neutral mit folgendem Gen. gebrauchen lassen. It. tanta virtù, | molti popoli; tanto di vino, alquanto di tempo, molto di male, poco di carità, troppo di pane. Pr.

tanta cortesia, mota gent, manhta gent, pauc auxel (für parvus S. 829), petita boca (ebenso), tropa tenda Fer. 52, trops colps 3043; tan de cortesia, pauc de cortes, petit de jauzimen, trop d'onransa. Es versteht sich, dass das Masc. oder Fem. des Adj. intensiver ist als das Neutr.: tanta cortesia sagt etwas mehr als tanto di cortesia. Der Franzose hat nur noch Neutra: tant und autant d'amis, combien d'argent, beaucoup de gens, peu de paroles, mon peu de vaillance, trop de vin, votre trop d'amour Corn.; wozu für multum noch bien kommt, dessen abhängiges Nomen den bestimmten Artikel begehrt: bien du monde, doch aber bien d'autres. Früher war der adjectivische Gebrauch ausgedehnter, und als Neutra galten auch molt (für beaucoup) und petit neben peu: moult de bien Ccy. 344, de Franceis ases petit Rol. p. 39. Mitunter liess man das Casuszeichen nach dem Neutr. fallen: tant i ot princes RCam. 26; mult poi amis TCant. p. 19; mult poi conpaignuns 20; Franceis i out poi Rol. p. 60; beaucoup gens Comin. - f) Satis nebst den rom. guari und granré, die sich alle auch wie Adj. (ohne Casuspartikel) verbinden. It. assai di lode, guari di spazio; vizj assai, assai volte, gli assai uomini, guari tempo. Altsp. asas de mal. Pr. asats de poder, granre de draps LR, I, 579<sup>b</sup>, guanren de pellegrins 574; assats fromen Chx. IV, 182, ganren vegadas Jfr. 162b, gaire companhos GA. 934; afr. gaires de possession; asez bestes LRs. 140, assez vivres Ch. d'Orl. 99; nfr. assez de courage, guère d'argent, nicht ohne de. Auch das pr. pro (= satis) pflegt man als Adj. zu construieren: al pro manjar Chx. IV, 2; pro avetz beutat e pro joven V, 50; pro n'ai de companhos LR. I, 367; npr. proun de gen, und so afr. il y a prou de misère partout; prou de gents noch bei Montaigne, prou de frayeur bei Molière, bei Comines largement de gens, largement gens, früher auch gramment de bien (viel Gutes) SGraal p. 60. — g) Plus und minus treten im It. Span. Port. unmittelbar vor ihr Subst., regelmässig ohne Genitivpartikel. It. più terra (plus terrae), più fame, più giorni, | più fiate, men luogo, men tempo, tiberdies manco parole (minus verborum); Superl. i più uomini (plerique). Sp. mas milagro, mas discursos, menos valor, menos palabras, documentos de no menos valia, las demas gentes; Superl. las mas partes, los mas hombres; pg. mais amor, menos furor, os mais homens. Als Subst. folgt diesen Wörtern der Gen.: il più de' vicini, lo mas de la gente. Im Nordwesten werden sie unter allen Umständen mit diesem Casus verbunden: pr. mais de lauzor, plus de companhia, meins de ben, lo plus de las domnas Chx. III, 295; fr. plus d'intérêt, moins de courage, la plu-part (nicht le plus) des hommes, aber la plu-part selbst verhält sich wie it. la più parte. Ein Synonym von plus ist das fr. davantage, das immer am Ende des Satzes stehend kein Subst. zu sich nimmt: je n'en dirai pas davantage (nihil amplius dicam). Die adjectivische Construction des Neutr. plus, die sich übrigens

schon im Latein findet (plus argentum für plus argenti Petron. c. 37) gab Anlass, es auch im Pl. anzuwenden: so it. i più dicono (plerique dicunt), sp. los mas, pg. os mais, pr. li plus GA. 1956, afr. li plus TCant. p. 90. 168, Fl. Bl. 1866, les plus Com. p. 341; dsgl. li miels (optimi) TCant. 134, 7, li miax de lor gent et li plus Brut. I, p. 151. - h) Die Unterdrückung der Casuspartikel, welche an das deutsche 'viel Wasser, wenig Wein, genug Brot, mehr Land, weniger Geld' gemahnt, darf nicht stattfinden, wenn das Pron. wirklich partitiven Sinn hat; also sagt man it. assai di questo vino, più del mio pane, nel ciel che più della sua luce prende Par. 1, 4; segando dell' acqua più Inf. 8, 30; so sp. pg.; pr. dara pro del perdon e pauc de son argen Chx. V, 72. Auch wenn zwei Gegenstände verglichen werden, scheint dies Regel zu sein: it. più di timor che di speransa Ger.; sp. mas de espiritu que de primor DQuix. — i) Bei dem unbestimmten Zahlwort ist noch einer merkwürdigen nun fast veralteten Construction zu gedenken, vermöge welcher das Neutr. (tantum, multum, plus etc.) dem Genus und Numerus des abhängigen Subst. folgt d. h. in geschlechtiges Adj. übertritt, als wollte man lat. multus venti, plurima gentis statt multum, plurimum sagen. Am tiblichsten ist dies im Altsp., z. B. tantos avien de haberes (für tanto de haberes oder tantos haberes) PC. 1809, tantas de yerbas Cal. é D. 13b, muchas de virgines Apol. 492, mucha de su gente Alx. 1225, muchas de veces (statt muchas veces) Bc. Mil. 675, wostir auch muchas de vegadas Cast. de D. Sancho 172b, con pocas de gentes PC. 467, á pocca de sazon Bc. Mill. 256, á pocos de dias Alx. 519, una poca de miel Cal. é D. 18b, con poquilla de fuersa Rz. 605, und noch bei Cervantes la mas de la gente Nov. 2. So auch pg. tantas de crianças Sa de Mir. egl. 4, humas poucas de armas, huma pouca de agua (noch jetzt tiblich), a mais da gente Lus. 2, 6. Pr. tantas d'armadurus HL. III, col. 307, tantas de partidas GA. 7269, motas de maneiras 4681, mants de ricx afars Ch. V, 7, mans d'autras gens 237, mantas d'autras GRom. 73, pauca de sa gent, tropas de reliquias GO. 225<sup>b</sup>, en breus de jorns GRoss. 1633, afr. multz des homes G. Gaim. ed. Mich. p. 2. u. a. Auch it. in poca d'ora, poca di stabilitate PPS. II, 128, la più della gente Bocc., bei Dante troppa d'arte, welches man mit di troppa arte erklärt. Dass hier nicht etwa de nach dem Pron. eingeschoben ist, sondern eine wirkliche Attraction des Genus vorliegt, bezeugen Stellen wie pauca de sa gent, für welche pauca sa gent nicht zu sagen war. Das Ganze erinnert übrigens an die griech. Fügung ή πολλή τῆς Πελοποννήσου (statt τὸ πολύ), τὴν πλείστην τῆς στρατιᾶς (sp. la mas de la hueste), ὁ ἡμισυς τοῦ χρόνου. — 2) Zahlwörter, wenn sie nicht abziehen, verbinden sich unmittelbar mit dem Subst.; nur im Wal. verlangen sie de, z. B. dooseci de coale (20 Bogen Papier), cinciseci si sase de lei (56 Gulden), trei mii de oi (3000 Schafe). Bei vorangestelltem Subst. aber findet sich öfter der sogenannte Gen. ein, wie it. delle miglia più di diece Orl. 23, 32; pr. dels rams dos o tres LR. I, 425 u. dgl. Auch hat mille in der frühern Sprachperiode überhaupt gerne den Gen. im Gefolge: sp. cinqüenta veces mill de armas PC. 1634, sesenta veces mill de combatientes Alx. 779; pr. X millier de cavalliers Flam. 8; afr. XV milie de Francs Rol. p. 97, vins mils de chevaliers Gar. I, 6.

## Sechstes Capitel.

## Casus von Präpositionen abhängig.

Syntactisch kommt die Rection und die Bedeutung der Präp. in Erwägung. 1) Rection. Im Lat. regieren diese Partikeln theils den Acc., theils den Abl., theils den einen sowohl wie den andern Casus. In den Tochtersprachen ist bei geschwundener Casusflexion die Regel kurz gegeben: die Präp. regieren den einzigen verbliebenen casus obliquus, in dem man den Acc. erkennen muss, da er der Casus der Transitiva ist. De und ad kommen also als Casuspartikeln nach keiner Präp. vor, umgekehrt wo sie vorkommen (it. avanti di, contro a), sind sie selbst Präp. und das was man Präp. nennt, ist Adv. Nur nach ursprunglichem Subst., wie bei intorno di una cosa (im Umkreise eines Dinges), sp. enfrente de (im Angesichte), ist de unläugbares Genitivzeichen. Im einzelnen ist über die Rection zu merken: a) einige alte Präp. können oder müssen wie Adv. durch de oder ad vermittelt werden. Um das Verzeichnis der alten festzustellen, kann man zu den anerkannten noch die schon in römischer Zeit präpositional gebrauchten Adv. foras, intus, retro, usque und endlich noch intro, subtus und sursum rechnen (S. 754). Die it. Mundart erlaubt sich nun zu sagen circa di und a, contro a, oltre a, sopra a, fuori di, retro a, dietro a, dentro a, sotto a, dsgl. avanti und dinanzi mit di und a. Folgt ein persönliches Pron. auf gewisse Präp., so schiebt sie gerne ein vielleicht nur euphonisches di ein: so contro di me, sensa di te, sopra di voi, sotto di me, verso di noi, davanti di lui, dinanzi di lei. Diese Mundart ist der Vermittlung durch di und a besonders geneigt. Die sp. nimmt de nur bei fuera, antes, acerca, dentro, despues, detras zu Hülfe. Prov. ans de, duesc'a, fora de, prop de. Fr. nur hors de und jusqu'à; selbst die neugeformten dès, depuis, derrière mit Acc. und so auch die mit par eingeleiteten par dedans, par dehors, par dessus, par dessous. Soviel | von der Rection der alten und der aus ihnen gebildeten Präp. Einige Adv. fordern gleichfalls de: it. di qua da und di là da, sp. aquende de und allende de, pr. aber de sai, de lai, fr. deçà, delà mit Acc. — b) Die substantivischen regieren, wie eben gesagt, den Gen.: it. intorno di, all'incontro

di, in messo di, doch haben sie in dieser Sprache auch den eben so nahe liegenden Dat. und fino (bis) hat ihn immer; ferner sp. debaxo de, encima de, enfrente de, en medio de, al rededor de; pr. lutz de, enviro de; fr. environ de, vis-à-vis de, lors de; namentlich haben hier die mit au eingeleiteten den Gen.: au-dessous de, au-dessus de, au devant de, au long de, auprès de, autour de, au travers de. Prapositional geworden sind und regieren den Acc. sp. cabe, hácia, hasta, pr. costa, endreg, entorn, en mieg, part, viro, fr. chez, parmi und einige andre. - c) Die neutralen Adj., die man als Präp. aufstellt, verlangen ihrem Begriffe gemäss de oder ad, wie it. presso, vicino a und di, sp. junto á, pg. perto de, pr. pres de, fr. près und proche de; oder sie entschlagen sich dieser Bindung und regieren den Acc., wie it. lungo, sp. baxo, pr. long, mest, fr. après, oft auch près und proche. Die Part. Präs. regieren denselben Casus: it. rasente (doch auch a), pr. rasen, seguentre, fr. joignant, suivant; auch die Präterita it. eccetto (nebst salvo), sp. excepto, fr. excepté und hormis können keine Präp. brauchen. — d) Als rom. Eigenheit ist hier noch anzumerken: eine Präp. kann mit ihrem Nomen in der Art als Einheit behandelt werden, dass beide zusammen in ein Abhängigkeitsverhältnis treten; doch ist dies selten. Sp. dos mosos de hasta veinte años, hombres de á caballo, rimas de á seis versos, fr. avec de la farine, les guerres d'outre mer (sogar mhd. die künige von über mer Grimm IV, 872). e) Adv. von Präp. abhängig zu machen, ist der rom. Sprache so geläufig wie der griech. und deutschen: so sagt man it. fin qui, per domani; sp. para entonces, por jamas, desde ahora, hasta no mas (d. i. ad extremum), fr. après demain, pour aujourd'hui, dès hier, lat. (selten) ex inde, später auch a modo. — 2) Bedeutung. Die eigentlichen Präp. sind Adv. des Raumes, deren Begriff sowohl auf die Zeit wie auf ganz abstracte von der sinnlichen Grundbedeutung abgezogene Verhältnisse, z. B. die Ursache, den Zweck oder das Mittel, tibertragen ward. Nur sehr wenige, etwa pro und post, entsagen in den jüngern Sprachen jener räumlichen Beziehung. Der abstracte Gebrauch der Präp. geht also aus ihrer räumlichen Grundbedeutung hervor und die abstracte ist eigentlich, wie die räumliche, nur eine einzige. So bezeichnet de in der Raum- und Zeitanschauung das Ausgehen von einem Puncte, abstract die Ursache. Allein die abstracte Bedeutung kann durch den Begriff des regierenden Verbums oder Nomens Modificationen erfahren. Diese zu zerlegen darf die Grammatik um des practischen Vortheils willen nicht scheuen, wiewohl es schwierig ist, bei dem leisen Gange, welchen die Sprache in der verschiedenen Anwendung blosser Beziehungsbegriffe geht, überall die wahre Meinung zu treffen. An Wichtigkeit hat diese Wortart gewonnen, da nicht allein ad und de, sondern auch in, cum, per und pro Casus verhältnisse auszudrücken bestimmt sind: die Phrasen Romae vivere, Romam ire, Roma proficisci lassen sich nicht mehr ohne Hülfe von Präp. übersetzen. -- Hier ist noch des in der Ursprache durch den Casus bedingten Sinnes mehrerer Präp. zu gedenken. a) Diejenigen welche beiden Casus vorantreten können, drücken mit dem Acc. die Bewegung Wohin, mit dem Abl. die Ruhe aus. Da der Romane diesen Unterschied nicht flexivisch anzuzeigen vermag, so bleibt ihm als einziges Mittel der Begriff des Verbums (S. 743): so heisst es fr. aller en Espagne und vivre en Espagne; aller chez un ami und être chez un ami; monter à cheval und être à cheval; sp. subir sobre aeno und estar sobre la mesa; it. costringere gc. sotto la regola und sedere sotto un albero; wal. me duc a case und eu sunt a case. Diese Störung des alten Verhältnisses hat auch manche Präp. in ihrer Bedeutung gestört: amor in patriam z. B. lässt sich fr. nicht mehr durch amour dans la patrie tibertragen. Auch der Neugrieche verwendet els zugleich für das alte ev auf die Frage Wo und Wohin, so dass εἰς τὴν Ρώμην nach und in Rom (wie it. a Roma) zugleich bedeutet. Im Engl. aber kann Bewegung | und Ruhe durch besondere Partikeln, wie into und in, unterschieden werden. - b) Für die Bewegung Woher sind im Lat. einige Präp. bestimmt. Das im Rom. verbliebene de, welches diesen Bezug auszudrücken hat, trägt ihn auch auf andre Partikeln über: fr. je distingue l'ami d'avec le flatteur; sp. vengo de hacia el rio u. dgl. Allein vor den meisten Partikeln steht de ganz bedeutungslos, wie im it. di qua, dentro (de intro), dopo (von de post) etc. -- c) Für die Bewegung Wodurch ist per bestimmt und auch dies tritt andern Präp, nicht ungeschickt voran, um diese Richtung fühlbar zu machen. Dante sagt Pg. 22, 140 una voce per entro la fronde gridò (mitten aus dem Laube hervor); sp. sagt man pasar por entre flores (durch Blumen hindurch); afr. passer par deles le vivier (am Teiche hin, praeter stagnum); nfr. passer par-devant la maison (vor dem Hause hin), par dehors les murailles (aussen an den Mauern hin).

Es scheint zweckmässig, die eben genannten wichtigsten Präp. a. de, in, cum, per, pro voran zu stellen, und was die übrigen betrifft, ihre vornehmsten Bedeutungen durch Bsp. anschaulich zu machen. Sämmtliche nominale aufzunehmen, scheint nicht nothwendig. Über die Verschmelzung der Präp. mit dem Artikel s. Flexionslehre, Subst.

Ad. — Der Begriff dieser Partikel liegt in der Bewegung nach einem Ziele; hieraus erfolgt die Bedeutung der Nähe. Der Dacoromane braucht ausser a auch das stärkere la.

1. Bewegung im Raume, zunächst Richtung: ire ad aliquem; situs ad meridiem; it. andare alla corte; tirare al segno; esser posto a tramontana; nicht anders in den Schwestersprachen. Zu merken ist ad bei Städtenamen; it. fuggire a Napoli; sp. volver á

Madrid; pg. hir a Lisboa; pr. venir a Tortosa; fr. se rendre à Marseille; wal. se duce la Roma. Für ad entschied man sich früh, vgl. ambulavi ad Aritio Brun. 433 (a. 715) d. i. andai a Areszo; portaverunt ad Romam Esp. sagr. III, 391; venerit ad Cordubam XIV, 463, und führte, indem man in für Ländernamen bestimmte, einen | Unterschied ein, den andre Sprachen nicht kennen. Nur im Stidwesten gilt ad auf die Frage Wohin auch bei Ländernamen: venir á Castiella schon im PCid, pasar á España, á las Indias; pg. vir-se á Portugal; fr. wenigstens bei Namen, die den Artikel verlangen, wie aller aux Indes. Diese Sitte, ad nicht bloss für die Bewegung nach dem Lande hin, sondern auch für die Bewegung in das Land hinein anzuwenden, wovon sich bei Eutropius schon Bsp. vorfinden, ist im 5. Jh. ziemlich verbreitet. Der Spanier Idatius sagt ad Baeticam transierunt; ad Gallaeciam venerat; de Gallaecia ad Lusitaniam succedit; sp. Urkunden haben: venientes ad Gallecia terra Esp. sagr. XL, 362 (a. 757); cum ad Spanias venissent XIV, 356 u. dgl.

- 2. Nähe: lat. ad urbem esse; it. stare alla porta; richiamarsi al giudice und so tiberall. Diese Bed. geht tiber in die des Seins im Raume: ad aedem esse; mlat. tam in pago quam et ad palacio Form. Mab. 51; it. essere a casa; stare al rezzo; sp. estar á su posada; wald. scriptas al novel testament Chx. II, 90; pensar al cor (im Herzen denken) 107; pr. al cor iratz (im Herzen betrübt) Chx. IV, 272; fr. être à la campagne, à la chasse, au palais. So bei Städtenamen: it. essere a Napoli; pr. se defendre a Sur; fr. demeurer à Marseille und bei articulierten Ländernamen (wie auf die Frage Wohin) être à la Chine, au Brésil; wal. fi la Vienna, templul la Efes¹. Dem It. und Wal. steht bei Städtenamen auch in, dem Span. nur diese Präp. zu Gebote (s. in).
- 3. Es bezeichnet sowohl den Zeitpunct: it. venire a mezzo dì, alle nove, ritornare a pasqua; sp. llegar á las ocho, á la noche; fr. arriver à six heures, à jour préfixe; afr. a cest jour d'ui, a icele ore (damals); wal. la ameatsi (am Mittag), la patru oare (um 4 Uhr); wie auch das Ziel | in der Zeit: it. oggi a otto (heute über acht Tage), di cinque a sei etc. In ersterer Bed. zeigt es sich im Mittelalter ungemein häufig: ad sequentem annum, ad horam nonam statt des üblicheren Abl.
- 4. Abstracter braucht man ad gleichfalls in dem doppelten Sinne der Bewegung oder Richtung und der Nähe, wobei es Ausdruck des Zweckes oder der Gemässheit werden kann: cogere ad

<sup>1)</sup> Mlat. braucht man bei Städte- und Ländernamen auf die Frage Wo lieber apud als ad nach dem lat. apud urbem, apud exercitum esse. Bei Prosper, Idatius, Greg. v. T. begegnet es häufig; der Romane aber hat sein appo, ap, ab nicht dazu hergegeben.

aliquid, milites ad naves, facere ad exemplum alicujus. It. incitare alla collera, pensare all' amico, scrivere al fratello, tagliare a pessi, scala a lumaca, paventare all' impresa, fare al senno di chicchessia, cappello alla moda, calsoni all' inglese, a ciò ch'io vedo. Fr. mouvoir à compassion, condamner à mort (mlat. ad mortem dijudicare Nith. 1, 3), verre à vin, marché aux herbes, vivre à sa fantaisie, s'habiller à l'espagnole.

- 5. Insbesondere wird der aus dem Latein bekannte Dativ des Zweckes bei esse, venire, habere, ducere, vertere, dare u. a. in den jüngern Sprachen mit ad ausgedrückt. Esse geht selten auf diese Structur ein, z. B. pr. neguna re que a plaser me sia (gaudio mihi sit) Chx. III, 335. Ublicher ist der Nom. der Sache: pr. non l'es honors III, 278; it. non l'è noja Ger. 12, 98; fr. cela vous fait honneur. Venire z. B. auxilio: fr. venir au secours etc.; besonders aber in figurlichem Sinne: it. questo mi viene a fastidio; fr. tout lui vient à souhait; annlich mlat. defunctis ad requiem fiat, offerentibus ad mercidem maniat Mone, Lat. Messen S. 19. Habere ludibrio etc.: it avere a schifo, a sdegno; forse cui Guido vostro ebbe a disdegno Inf. 10, 63; sp. haber una cosa á maravilla PC. 2312; tener á mal, á merced; pr. tener a folor PO. 202, a dan 284, a vent (für nichts) Jfr. 152b, ad esquern Chx. V, 32, a nom (zum Namen); fr. tenir qch. à honneur, à injure. Ducere laudi: it. pigliare, prendere qc. a lode, a male, a sdegno; recare a ingiuria, a disonore. Vertere vitio, rom. tornare transitiv und intransitiv: it. tornare ad onore (zur Ehre ausschlagen); pr. tornar a mal (tibel deuten) PO. 265; fr. la chose tourne à mal; cela vous tourne à deshonneur. Bei allen diesen Verbis findet sich in gleichem Sinne auch in gebraucht, s. unten.
- 6. In der Construction mit doppeltem Accusativ (S. 849) kann der prädicative Casus, sofern er den Zweck ausdrückt, in manchen Fällen gleichfalls mit ad versehen werden, wie it. avere uno a maestro; eleggere uno a re; pr. elegir ad abbat GA. 64; nol volg a senor Bth. 47; preza a molher GRoss. 15; afr. eslire à roi Brut. I, p. 254; enoindre à rei (zum König salben) TCant. p. 55; mit Accusativform donrai à mon fil oissour (zur Gattin) fille de roi Fl. Bl. 303; nfr. prendre qqun à temoin. Hier berührt sich ad mit in und pro. Auch diese Fügung ist dem frühern Mittelalter sehr geläufig, z. B. ad episcopo electus Brun. 433 (a. 715); tollere aliquam ad uxorem Leg. Rothar. n. 180; sacratam feminam ad mulierem habeat Pipp. Capit. (a. 744), vgl. das pr. penre a molher, it. sposare a moglie Malesp. cap. 104.
- 7. Ad vermittelt den Ausdruck des Preises bei Kaufen und ähnlichen: so it. comprare, vendere, appigionare a caro prezzo, a dieci zecchini; sp. comprar, vender á veinte reales (auch mit en); fr. acheter vendre à vil prix; donner a un certain prix; avoir qch. à bon marché; lat. emere triginta minis. Vgl. S. 851.
  - 8. Besonders zu beachten ist ad, wenn es dem deutschen 'mit'

und dem reinen oder mit cum begleiteten Abl. der lat. Sprache sich vergleicht. Es sind folgende Fälle zu unterscheiden. 1) Ad wird vor das zu einer Handlung dienende Werkzeug gesetzt, vertritt also den instrumentalen Abl. It. batteansi a palme (palmis se pulsabant) Inf. 9, 50; un orto che lavorava a sue mani Dec. 8, 2; il troncone ad ambe mani afferra Orl. 14, 45. Sp. las firiestes à cinchas PC. 3277; quien á hierro mata, á hierro muere Gramm. de la Acad.; pg. morrer á espada; atar á mil nós. Pr. destruire a foc e a sanc; batre a bastos; afr. le batent à fus (fust) Rol. p. 144; son vis à ses ongles depiece FC. III. 126; prist à dous mains TCant. p. 145; à s'espée li out le chief coupé Agol. 453; nfr. travailler à l'aiguille; fusil chargé à balle; bâtir à chaux; gagner à la pointe de l'épée, à coups de bâton. Das lat. redende Mittelalter sagt ebenso ad sana mano revestire Bréq. 348<sup>b</sup> (a. 697); 'ad suis manibus detenebat Tir. 58<sup>a</sup> | (a. 872); ad spongiam detergere Veget. 3, 4, 2. — 2) Ad mit abstractem Subst. zeigt den eine Handlung begleitenden Umstand an, so dass es mit cum zusammentrifft; doch lässt sich der Ausdruck meist in ein Adv. umsetzen. Von den zahlreichen Phrasen dieser Art nur einige. It. fare a furore (lat. facere cum furore, furiose), fare una cosa a fatica, ad arte, errare a studio, piagnersi a ragione, ritrarsi a forza, andare a gran rischio, camminare a passi lenti, gridare ad una voce. Sp. andar á priesa, obrar á maestria, gritar á voces. Pr. jutjar a dreit, vezer a penas, faire ad afan; afr. se partir à duel et à courroux, estre reçu à grant feste, ocire à dolor, crier à haute vois; nfr. faire qch. à dessein, à force, condamner à tort. — 3) Man trenne hiervon den Fall, worin ein mit ad bezeichnetes concretes Subst. in Gesellschaft eines Adj. dem lat. Abl. gleichsteht. So it. stare a testa china (capite inclinato), pregare a mani giunte, parlare a sangue freddo, a viso aperto. Sp. hablar á boca llena, cabalgar á rienda suelta, dar á manos llenas, á ojos cerrados, huir á espaldas vueltas. Fr. recevoir à bras ouverts, prier à mains jointes. Hier würde sich gewöhnlich auch der Acc. mit bestimmtem Artikel setzen lassen: los ojos cerrados, vueltas las espaldas (s. S. 851). Im Franz. wird durch ad die Beschaffenheit eines Gegenstandes unmittelbar mit diesem in Verbindung gebracht; so bei den Alten Guillaume au court nes, Berte aux grands pieds, sa dame au cors gent, escu au lion (Schild mit dem Löwen), espée à or, esperons à or; noch nfr. Aurore à la face vermeille, écuelle à oreilles (Napf mit Ohren), chandelier à branches. — Ist dieses rom. a, welches hier in so eigenthumlicher Bedeutung auftritt, wirklich das lat. ad oder ist es ein anderes Wort? Die pr. Sprache besitzt für cum eine eigne Partikel ab, die sich leicht in a verkttrzen konnte und deren Bedeutung ganz wohl hieher passen würde; sie müsste sich den Schwestersprachen in der bemerkten Anwendung mitgetheilt haben: battersi a palme wäre alsdann genau = battersi con palme. So urtheilten schon

Perticari Proposta II, 2. p. 192, und Raynouard Chx. VI, 320. Indessen hat diese Erklärung das Bedenkliche, dass sie das Eindringen einer Partikel in Mundarten | voraussetzt, für welche eine gleichbedeutende längst vorhanden war, nämlich cum. Im It. zwar ist das pr. Wort einheimisch, aber in einer andern Gestalt (appo) und anderer Bedeutung, im Span. fehlt es ganz. Weiteres Bedenken erregt, dass der Provenzale vor Vocalen die Form ad eintreten lässt (ad espero mit dem Sporn), wiewohl ihm ab hier ganz bequem war, dass er also zwischen beiden unterscheidet. Es waltet sogar ein leiser, aber doch fühlbarer Unterschied in der Bedeutung der auf die vorliegenden Fälle angewandten Präp. ad und cum (fr. avec), der für die Identität der erstgenannten mit dem lat. ad einiges Gewicht hat. Ad nämlich scheint überall nur die Art und Weise ausdrücken zusollen wie etwas geschieht, im allgemeinen selbst da, wo es den Dienst des ablat. instrumenti versieht. Soll daher das Werkzeug anschaulicher gemacht werden, so ist cum unerlässlich. It. egli lavora a sue mani antwortet eigentlich auf die Frage: in welcher Weise ist er beschäftigt? lavora colle sue mani già stanche hebt das Werkzeug hervor, womit er arbeitet; und so verhält sich fr. travailler à l'aiguille zu travailler avec la même aiguille. Das fr. à aber nach Subst. (Guillaume au court nez) ist nichts anders, als eine Form des pr. ab (vgl. la filha ab la genta faisso), die sich auch unter andern Umständen, wie in se battre à l'ennemi (pr. ab lo guerrier), so darstellt.

9. Endlich sind bei ad noch einige Partikeln namhaft zu machen, die den Endpunkt noch bestimmter anzeigen. Nämlich it. fino a, sino a (über fino da, sino da s. de), oder infino a, insino a, sp. hasta, pg. té, até, pr. entro und tro, duesc'a und tresqu'a, fr. jusqu'à. Bsp. It. battere fin' alla morte (usque ad necem); andare infino alla porta. Sp. venir hasta Cadis, hasta la noche; pg. até o fim. Pr. tro lo ser, tro al fon (bis in die Quelle hinein) LR. I, 157°, entro a trenta Jfr. 159°; duesc'al jorn; fr. jusqu'à l'Océan, auch jusques au ciel. Diese Präp. erfüllen auch den adverbialen Sinn von 'sogar': sp. hasta sus enemigos le estimaron (sogar seine Feinde achteten ihn); fr. il aime jusqu'à ses ennemis; mlat. qui tremor usque Hispaniam attigit (sogar Spanien erreichte) Gr. Tur. 5, 34; usque ad Susam urbem expugnavit Esp. sagr. VI, 432 (c. 720).

De. Der ursprüngliche Sinn dieser Partikel ist Bewegung von einem Puncte herab, dann überhaupt von einem Puncte her. Bei den Neueren hat sie überdies die Stelle des erloschenen ex auszufüllen, wie das neugriech. dem rom. de ganz entsprechende ànó die von èx; dazu sind ihr die meisten Verrichtungen von ab zugefallen, so dass sich ihre Wirksamkeit uugemein erweitert hat. Die it. Sprache hat

<sup>1)</sup> Ab muss sehr früh aus der Volkssprache verschwunden sein, wenigstens

neben di noch die Zss. da und zwar im wesentlichen für ab aufgestellt, wodurch sie manche Verhältnisse schärfer zu bezeichnen vermag: da ist ungefähr das engl. from, di das engl. of. Im Wal. gilt din für ex und dela für ab.

- 1. Bewegung: descendere de caelo, derivare aquam ex flumine, discedere a patre. It. scendere dal cielo, derivar l'acqua dal fiume, uscire di casa, discostarsi da una cosa; und so mit de auch in den andern Provinzen. Man merke nur fr. approcher de gch. (appropinquare ad), vielleicht durch proche de veranlasst, schon pr. apropchar de Chx. IV, 84, propchar de 280, aprosmar de V, 318, dsgl. wal. se apropià de. Auch die Abneigung von einem Gegenstand wird mit ab, da, de angezeigt: so differre, diversus, alienus ab aliqua re: it. dal fatto il dir diverso, alieno dalla verità, dissimile da uno; sp. diferente de, ageno de una cosa; fr. différent de, dissemblable de und à, aber étranger à. Dsgl. munire, celare ab aliqua re; it. difendere dal gielo, celare da ciascuno; sp. guardar de, ocultar de; fr. défendre de, cacher de (auch à). Bei Städte- und Ländernamen: it. partire di Roma, della Germania, aber in Bezug auf die Herkunft aus einer Stadt da: io sono da Pavia, Giovanni da Fiesole; sp. fr. de; mlat. egredi de Parisius Gr. Tur. 6, 34 (tiber dieses Parisius s. S. 433 Note), de Hispaniis regressi 6, 33, de | Ravenna abductum s. Marii Chron. Boug. II, 16, de Ispania venientes HL. I, 36 (a. 812).
- 2. Dem lat. ab, sofern es die Seite eines Gegenstandes anzeigt (habere aliquem a latere, a fronte, a tergo) entspricht wieder rom. da und de. It. di quella costa nacque un sole (s. v. a. in quella costa) Par. 11, 49; quest'è Megera dal sinistro canto Inf. 9; se Cristo sta dalla contraria schiera P. Cz. 2, 6; sp. estaban de una y de otra parte; pr. l'una ost si era d'una riba (an dem einen Ufer) Chx. V, 92; fr. il a dieu de son côté; wal. de a direapta, de a stynga (a dextera, a sinistra). Mlat. de latere uno Bréq. 27° (a. 528), de aliam parte Brun. 494 (a. 738). Das it. da bezieht sich noch speciell auf das Sein im Hause wie lat. apud, fr. ches, gr. eig, und wird alsdann auch wie ad auf die Frage Wohin gebraucht: egli stava dal suo amico; io verrò da voi. Ferner bedeutet es eine Annäherung wie circiter: sono da cinque leghe; so wal. la patruseci (ungefähr 40).
- 3. Bei Zeitbestimmungen bedeutet de sowohl den Anfangspunct: it. di giorno in giorno, sp. de dias (seit einiger Zeit), fr. de ce temps-là; wie den absoluten Zeitpunct, it. di dì, di giorno (bei Tage), di notte, da sera, da mattina, dal principio del mattino Inf. I,

ist schon bei Schriftstellern vom Ende des 5. Jh. der Einfluss von de unverkennbar. Procul de Emerita, de Gallaecia ad Lusitaniam sagt Idatius. Spätere, wie Greg. v. T., schwanken beständig zwischen de und ab. Noch entschiedener neigen sich die ältesten Urkunden zu de.

- 87, sono da dieci mesi (etwa 10 Monate); sp. de diu, de noche; pr. de mati, d'un an no y poiria venir (ein Jahr hindurch) Chx. III, 3; fr. de jour, de nuit. Andre altrom. Bsp. Zeit und Ort betreffend gibt Tobler Zum Alexanderlied S. 39.
- 4. Partitiv wirkt de bei vielen Transitiven, wie Haben, Geben, Nehmen, Essen, Trinken: numerare de suo, demere de die, recipere de fructu vineae. So it. prender di questo pane, piover della sua grazia, ricever del frutto della vigna; sp. dar de estas comidas; tomar del fruto; fr. prendre de ces pommes u. dgl. Auch neutrale Adj. gestatten den Theilbegriff: it. tenere del semplice (vom Einfältigen an sich haben); sp. tener del agudo y del discreto Nov. 12. Ferner wirkt de partitiv beim Verbum Sein: sum de plebe; it. non siete delle mie pecore; sp. no sois de mis ovejas; fr. vous n'êtes point de mes brebis; mlat. in qua sunt de reliquiis | domini Bréq. 2<sup>d</sup> (a. 475). Des partitiven de bei vorausgehendem Subst. oder Pron. ist oben unter dem Gen. gedacht worden.
- 5. Mit ex zeigt die alte Sprache, mit de die neue den Stoff an. aus dem eine Sache hervorgeht: facere aliquid ex auro. It. la croce fu fatta di ferro; sp. los calzones eran de lienzo; fr. la maison est bâtie de bois. Von einem Subst. abhängig: mensa e marmore (sc. facta). It. croce di ferro, wal. case de lemn, mlat. indumentum de pellibus Gr. Tur. 8, 34; capsulam de serico neben thecam ex argento Brég. 2<sup>d</sup> (a. 475). Abstract vom Übergange aus einem Zustande: e servo libertus, e nigro mutatus in album; do nave carcerem facere Petron. c. 105, de bulba piscem c. 70. It. divenir d'amante amico; sp. de señora hecha esclava; mudarse de rico en pobre; fr. de berger devenir roi; devenir sérieux de gai; abor nicht se changer de riche en pauvre, Degl. it. che farò io di voi? fr. je ne sais rien faire de cette chose; vgl. lat. quid hoc homine facias? de fratre quid fiet? mlat. nur de: quid agendum sit de martyrum corporibus Bréq. 2° (a. 523); fecit de ancilla quod libuit Gr. Tur. 4, 3; de ipsis rebus aliud faciendi Brég. 475<sup>d</sup> (c. 739); quidquid de praedictis rebus facere voluerint HL. I, 35 (a. 807).
- 6. De (it. da) bezeichnet ferner die Person oder Sache, worin ein passiver Zustand seinen Ursprung hat, entsprechend dem lat. ab oder dem Abl. It. è amato da tutti (amatur ab omnibus); il diritto è stabilito dalla natura (jus natura constitutum est); sp. es conocido de muchos; pr. aquel es doptats de sos guerriers; fr. il est estimé de toute la ville; wal. este leudat de (oder dela) totsi. Mlat. Bsp. sind: de mea parvitate institutam Bréq. 162<sup>b</sup> (a. 635); sic crevit fides catholica, donec de orthodoxis viris fuit inlustrata Esp. sagr. III, 390 (altes Document); roboratam de abbate Marc. 805 (a. 879). Eine zweite Partikel für diesen Gebrauch ist per (s. daselbst). Hier ist noch anzumerken: 1) Da de auch räumliche Bedeutung hat, so kann es beim

Passiv leicht doppelsinnig werden, wie sp. pan ganado de enemigos Num. 4, 1 heissen kann panis hostibus ereptus und panis ab hostibus ereptus. | Allein keine Sprache überwindet jede Zweideutigkeit des Ausdrucks; auch das lat. ab und das deutsche 'von' können eine solche verschulden. Will man sie meiden, so kann dies durch Umsetzung ins Activ oder rom. mit per geschehen. - 2) Auch beim Reflexiv, wenn es die Stelle des Passivs einnimmt, kann de oder per angewandt werden. It. si può da noi conoscere (potest a nobis cognosci) Dec. 2, 7; che da lui s'impera Ger. 6, 113; rubamenti si commettono anche dai ricchi: si conosce facilmente per chi desidera etc. Mach. Disc. 1, 39. Sp. de nadie sino de su prima se sabia su falta Nov. 10; la sabiduria se alaba por todos; pg. o mar que só dos fêos phocas se navega Lus. 1, 50; que não se iguala de outra 3,7; Sancho por elles se regia (regebatur ab illis) 3, 91. Pr. non s'alongan mas per cels (sie werden nur von denen verlängert) GProv. 75. Wal. fiul se laude dela tatel (filius laudatur a patre). Nur nicht fr. cette maison se vendra de mon ami, sondern sera vendue.

- 7. Für den Grund wird de gebraucht: 1) Bei neutral gesetzten Verbis besonders des Denkens und Empfindens, zum Theil auch einer mehr äussern Thätigkeit, wie bei dubitare, desperare, dolere, ridere, gaudere, gloriari, loqui, tacere und vielen andern. Der mit de angezeigte Grund lässt sich auch als das Obj. der Thätigkeit auffassen, daher diese Verba meist auch mit dem Acc. construiert werden können. Im Rom. gehören besonders Reflexiva hieher. Bsp. it. pensare di una cosa, giudicare, dubitare, disperare, godere, rallegrarsi, temere, affliggersi, dolersi, sdegnarsi, maravigliarsi, spaventarsi, innamorarsi, confidarsi, accorgersi, intendersi, avvedersi, curarsi, impacciarsi, piangere, ridere, gloriarsi, parlare, disputare, vendicarsi, abbandonarsi; ebenso in den andern Mundarten. Besonders zu merken ist etwa it. lodarsi di uno, pr. se lausar d'alcun, fr. se louer de qqun (mit jemand zufrieden sein). — 2) Bei Transitiven: mittere aliquem de aliqua re; it. pregare uno di una cosa, und so domandare, richiedere, ringraziare, lodare, riprendere, premiare, avvisare. — 3) Ferner druckt de bei Verbis jedes Begriffes die unmittelbare Ursache einer Thätigkeit aus wie lat. ex, prae (irasci e perfidia, | non posse prae lacrymis). It. lagrimare di gioja, tremare di paura, cascare di fame, perire di freddo; sp. morir de hambre, temblar de frio; fr. trembler de peur, mourir de soif; wal. muri de foame; si au amortsit de frice (torpuit prae timore). So mlat. de vulnere interiit Idat.; de fame perire Form. Bal. 11.
- 8. Für den lat. Abl. steht de zur Bezeichnung des Mittels bei Transitiven, die im allgemeinen ein Begaben oder Ausstatten mit etwas, demnächst auch ein Unterstützen, Erfreuen oder Betrüben bedeuten. Hierher gehören die Verba implere, inflare, adspergere, accendere, cumulare, nutrire, satiare, exstruere, ornare, munire, vestire,

cingere, juvare, turbare, punire aliquem aliqua re u. a. Die it. Sprache möge auch hier die übrigen vertreten: empiere di cibo, gonfiare di vento, aspergere d'acqua, colmare d'oro, bagnare di lagrime, accender d'amore, nutrire o saziare di pane, fornire di danari, guarnire di suppellettili, fregiare di lume, munire di mura, vestire di porpora, cignere di ferro, giovare, soccorrere, sovvenire, servire, pagare, contentare oder reflexiv empiersi, gonfiarsi etc. di qc. De begegnet hier dem instrumentalen cum, wiewohl jenes eigentlich nur gewissen Verbalbegriffen eine Ergänzung, dieses den verschiedensten Begriffen einen besondern Umstand beiftigt, denn eine andere Auffassung liegt z. B. im fr. se nourrir de poissons und nourrir quen avec deux poissons. In dem ältesten Zustande der rom. Volkssprache hatte de unbeschränkte instrumentale Kraft, so dass es in dieser Rücksicht den Abl. völlig vertrat und daher auch das Werkzeug bezeichnete, bis ihm cum diese Bedeutung streitig machte. Im Mlatein wird es wenigstens häufig so gebraucht. Vermischte Bsp. des instrumentalen de sind: emi de mea pecunia Bréq. 2º (a. 475); de anulo nostro subtersigillare 27º (a. 528), eine gewöhnliche Formel; de radicibus alebatur Gr. Tur. 6, 8; vittam de auro exornatam Bréq. 86b (a. 590); de caducis rebus mercari aeterna Form. M. 2, 2; de manus suas excorticatas Form. Mab. 24; de linguas eorum dixerunt Form. M. app. 33; de arma mea percussi 29; de fuste percutere Gest. reg. Franc. c. 35; alveus de cadaveribus repletus 37; | de ramis celare L. Sal. ed. Schilt. tit. 68; fundata de vestra manu Esp. sagr. XL, 355 (a. 745); de nostris opibus subvenire Tir. 7<sup>b</sup> (a. 753); de quibusdam rebus honorare Marc. 786 (a. 853); de ignibus concremaverunt Esp. sagr. XIX, 384 (a. 995). Der entgegengesetzte Begriff des Beraubens verlangt gleichfalls de: it. z. B. spogliare, privare, difraudare, sgombrare, scaricare, sfornire d'una cosa; mlat. de pecoribus denudare Gr. Tur. 4, 45; evacuare de hominibus 6, 31.

9. Hieran reiht sich der Fall, worin de mit seinem Nomen zur genaueren Bestimmung des Prädicats dient. Auch hier geht es dem Abl. der alten Sprache, wenn nicht der Präp. ab (valeo ab oculis), zur Seite. 1) Bei Verbis: it. vincere uno d'intelletto (von Seiten des Verstandes); mancare di fede (fehlen von Seiten der Treue); smontare di colore (an Farbe verlieren); egli sta bene di salute; m'è ben preso di questo fatto; nicht anders span. u. s. f. — 2) Bei Adj. It. pronto di mano (manu promptus), brutto di viso, bello di persona, eterno di fama. Sp. hermoso de rostro, ancho de conciencia, breve de razones, ligero de pies. Fr. beau de visage, noble d'extraction, faible de santé, attentif d'oreille, grand de nom (s. Chx. VI, 128). Vgl. mlat. de personas nostras servi Mur. III, 1015 (a. 796), liber homo de sua persona Form. ital. app. Der Dacoromane braucht la oder cu: frumos la chip (schön von Gestalt), curat cu sufletul (rein an Seele).

- 10. De bezeichnet endlich auch die Art und Weise (s. S. 741). It. venire di volo, di nave, andare di compagnia, di brigata, fare una cosa di voglia, servire di scudo (als Schild), avere di costume. Sp. estar de luto (in Trauer), hacerlo de corazon, ponerse de hinojos (fr. se mettre à genoux), servir de sargento, haber de costumbre. Fr. marcher d'un pas ferme, faire qch. de bon coeur, dormir d'un profond sommeil, avoir de coutume.
- 11. Eine wichtige modale Bedeutung von de (it. da) ist die. dass sie das Wesen oder die Eigenschaft einer Pers. gleich dem deutschen 'als' vermittelt. So sagt man it. molti fanno | da ignoranti (multi faciunt imperite); egli giura da cavaliero; egli è trattato da amico; si veste da pastore. Sp. es loado de musico; pasa de embaxador; viste de estudiante; besonders mit Adj.: aquella es celebrada de hermosa (als schön); es tratado de pobre; muere de olvidado (in Vergessenheit); la otra gente de ensoberbecida pensaba (in seinem Stolze) Garc. egl. 1; pg. Apollo de torvado a luz perdeo Lus. 1, 37. Gleichen Dienst leistet im Prov. und Altfranz. die Partikel que: amicx fai que pros (it. da prode) Chx. III, 417; fai trop que vilana ma domna 76; li reis i fist que traître Rol. p. 7; il dist que curteis Charl. 716; respont qu'avisée Ccy. 537; tu feras que saige Ch. d'Orl. 13, noch bei La Fontaine. H. Stephanus Hypomn. p. 209 hält diese Redensart für eine elliptische: faire que sage ist so viel als faire ce que feroit un sage, und in der That wird das Adj. auch in den Nom. gesetzt: si fist que sages Ren. II, p. 86 (vgl. Ampère, Form. d. l. l. fr. p. 118). Nfr. sagt man traiter qqun de fourbe etc. Von einem Subst. abhängig geht da oder de in die Bedeutung des Zweckes über. It. non fui figliuolo da ciò (dazu bestimmt, dessen fähig); non è impresa da lingua che chiami mamma o babbo Inf. 32, 9, und in vielen gemeingtiltigen Ausdrücken wie una giovane da marito (mannbares Mädchen), veste da donna (Frauenkleid), carta da lettere. Sp. baril de vino (Fass für Wein, Weinfass), relox de agua (Wasseruhr). Wal. peane de scris (Schreibfeder), cune de venat (Jagdhund). Fr. aber verre & vin, papier à lettres.
- 12. Eine eigne das Ausgehen von einem Puncte schärfer bezeichnende Bildung ist sp. pg. desde, fr. dès, depuis, pr. des meist für die Zeit, daus meist für den Ort, wal. dela. Bsp. pidieron pas desde la muralla (pacem petierunt ex muro), desde niño (a puero); des lo temps Rollan, daus Orien, daus part (it. da parte), daus costat (fr. de côté); dès Orléans, dès sa source, dès son enfance, depuis cinq heures. Ein fr. Synonym für die Zeit ist lors (seit): lors de son mariage; dafür it. fin da, sin da: fin dalla prima età (usque a prima aetate), sin dal primo giorno, insin dalla giovinezza. Diese Partikeln bilden den Gegensatz zu den unter ad §. 9 an|geführten, z. B. sp. desde de Madrid á Sevilla; pg. desde o principio até o fim; pr. del cap tro al

- talo; fr. depuis le Rhin jusqu'à l'Océan; wal. dela biserice pune la scoale (von der Kirche bis zur Schule).
- In. Die nordwestlichen Mundarten haben zwei Partikeln für diesen Präpositionalbegriff aufgestellt, en und dans. Ersteres braucht der Franzose, wenn der Gegenstand allgemein, letzteres wenn er speciell aufgefasst wird; en steht daher nicht leicht vor einem mit dem Artikel versehenen Nomen. Bsp. aller en bateau, vivre en paix, venir en hiver; être dans la chambre, dans une chambre, c'était dans la même année. Apostrophiertes le, la darf indessen auf en folgen: en l'honneur, en l'absence, nie der Pl. les; tiberdies bleibt der Artikel in gewissen hergebrachten Formeln wie en la présence de dieu, jugé en la grand'chambre. Im Altfr. unterschied man beide Wörter mehr nach ihrer Bedeutung, indem en der generelle Ausdruck war, das aus intus gebildete dens speciell auf das Innere eines Gegenstandes bezogen ward: en la forest, en une bataille zu sagen, ist daher bei Marot und noch weit Spätern ganz regelrecht. Auch verstärkte man en mit dem vorangestellten Adv. ens, brauchte dieses auch wohl, was aber seltner ist, als Prap.: ens en un mois Alx. 81, 16, ens l'estoire Thib. 160. Pr. en und dins verhalten sich wie die afr. Wörter. Neben dins galt in beiden Mundarten auch dedins als Prap.: dedins Bethleem, dedins une chambrette, wogegen das nfr. dedans, ausser in par dedans (passer p. d. la ville), Adv. ist, wenn auch Corneille und Molière ihm noch präpositionale Kraft zugestehen.
- 1. In weist nicht allein auf das Innere, wozu es keiner Belege bedarf, es weist auch auf das Äussere eines Dinges: coronam habere in collo; ferre in humeris. It. mettere un anello in dito; gli gittò il braccio in collo (auch al collo). Sp. la comida está en la mesa; traia un velo en la cabesa; pg. sentava-me em hum penedo. Pr. metre en la crotz; fruits el ramel (am Zweige); seser en un poli (auf einem Füllen sitzen) GO. 276b; sis el alferan, sis el chaval (sass auf | dem Pferd) GRoss.; afr. monter el destrier (es destrers muntant Rol. p. 31); seoir el cheval; un anelet li a el doi posé Agol. 1315; nfr. aber mettre un anneau au doigt; mettre sur la croix. Wal. purtà in umeri (ferre in humeris), aber sedeà pre cal S. 891.
- 2. Es wird sowohl für die Bewegung im Raume wie für die Ruhe gebraucht. Bei Ländernamen wird die Frage Wohin mit in, nur sp. und pg. mit ad angezeigt, die Frage Wo überall mit in: it. andare und essere in Italia; sp. irse á España, estar en España; pr. anar und estar en Proensa; fr. aller und être en France; wal. treace in Italia, se duce in Italia. Bei Städten gilt sp. pg. pr. für beide Beziehungen in, fr. à und dans, it. ad und in: andare a Roma, venire in Pisa Malesp. c. 85, essere in und a Pisa; irse und estar en Madrid; anar und estar en Marselha; aller und être à Paris, entrer dans Paris, veraltet (noch bei Racine) être en Paris; fuis furent en Jeru-

- salem LRs. 295; vindrent en Juda e a Jerusalem 294; vgl. auch cat. en Tortosa e a Barcelona (auf die Frage Wo) RMunt. 65; wal. fi in Roma; biserica din Jerusalim (die Kirche zu J.). Vgl. ad. Nach Quintilian I, 5. §. 38 ist veni de Susis in Alexandriam ein Barbarismus (Reisigs Vorles. S. 693); diesen mit der Volkssprache zu begehen, trug das Mittelalter kein Bedenken.
- 3. In bezeichnet den Zeitraum, wie ad den Zeitpunct, z. B. it. siamo nella primavera; sp. habia venido en el mes de Mayo; fr. il arrivera en trois jours (aber dans trois jours = le troisième jour). Das Fortschreiten in der Zeit deutet diese Partikel an in Phrasen wie it. aspettare di tempo in tempo, fr. attendre de temps en temps, sp. aguardar de rato en rato.
- 4. Abstract mit bestimmt hervortretender Grundbedeutung der Ruhe oder Bewegung, in letzterm Sinne für den Zweck, für den sonst auch ad, lat. der Dat. verwendet wird, ist in bei vielen Verbis, wovon hier einige Bsp.: Esse: it. che t'è in piacere? (was ist dir gefällig?) s. Trucchi I, 72; questo a me sarà in piacere Dec. 4, 6; sp. una cosa es en daño, en provecho; pr. esser en ajuda a alcun Fer. 1216; fr. dieu | vous soit en aide. So lat. (statt des Dat.) in lucro esse alicui Terent. Phorm. 2, 1; in auxilio, in praesidio, in exemplo esse Petron. — Habere aliquem in honore, in odio. It. avere alcuno in pregio, in odio (auch avere alcun odio in uno Dec. wie lat. odium habere in aliquem); com' avesse lo'nferno in gran dispitto Inf. 10, 36; tua pietate non avrà in ira Ger. 12, 98. Sp. tener á uno en muchu estimacion, en precio; tener una cosa en merced und á merced (zum Danke anrechnen). Pr. aver en viltat, aver en ira, en odi Ev. Joh. ed. Hofm.; tener en grat, tenir a mal Chx. III, 132; fr. avoir qqun en grand'estime. Vgl. ahd. haben in hasse, in versihte (d. i. einen hassen, verachten). Mit neutralem Adj. sp. tener en mucho, en poco (magni, parvi aestimare); pr. tener en car. Dsgl. mit unpersönl. habet besonders pr. und afr.: cal cavallier ac en Dovon (welch einen Ritter gab es in D., welch ein Ritter war D.) Jfr. 56b; en lui ot nobille vassal Ccy. 1112; en lui ot estrange compaignon RCam. 17. — Ducere, sumere und verwandte; it. pigliare in buona parte; imputare in peccato; pr. prenre en mal, en solats, en grat, colher en mal Bth. 50; fr. prendre en amitié, en goût; imputer à péché. — Mittere, tornare: it. mettere una cosa in non cale (gleichgültig behandeln), tornare in pregio (in Ansehen bringen); pr. metre en oblida, tornar en deshonor; fr. mettre en oubli, tourner en ridicule. — Dare dono, dare in supplementum: it. dare in dono, sp. dar en don, fr. donner en don. Und so bei verschiedenen Verbis, wie it. chiedere in dono, portare in voto; sp. hacer una cosa en venganza, pedir una cosa en albricias, llegar en amparo; fr. livrer qch. en proie. — Das Mlatein braucht in in gleicher Bedeutung und oft vom classischen Ausdruck abweichend

- theraus häufig, z. B. in alimonia pauperum dederunt Bréq. 54° (a. 558); in cibaria dare Gr. Tur. 3, 6; habebat in servitium suum duas puellas 4, 26; reddere in responsis ds. (zur Antwort geben); quid daret in responsis Form. Mab. 49; in ornatum ecclesiae debeat perdurare Bréq. 108° (a. 615); proficiat in augmento (sonst ad augmentum) 209° (a. 651); in proprietate recepi (als Eigenthum) 260° (a. 670); qui casam in regimen habere videtur | (zu verwalten hat) 433° (a. 721); in beneficio habet 471° (a. 739); accepi in pretio Form. M. 2, 19; diviserunt in signum (signi causa) Gest. reg. Fr. c. 6; in regni solium ungere Mab. II, 658° (a. 763); exspectare in premio Esp. sagr. XVII, 236 (a. 886); unctus in regno (zur Herrschaft) XIV, 381 (a. 922).
- 5. In der Construction mit doppeltem Acc. wird das prädicative Obj. oft mit in begleitet, besonders im It., z. B. tenere uno in padre (zum Vater haben), eleggere in papa, adottare in figlio; ottenere una donna in sposa Ger. 4, 43; destinare una in moglie 4, 45; sp. dar en hijo; pg. eleger em rei; vgl. pro. Ähnlich sagt Petronius, was für plebejisch gehalten wird, in ingenuum nasci facile est, cap. 57. Mlat. Bsp.: oratio ejus fiat in peccatum (werde zur Sünde) Bréq. 138d (a. 631); in ancillam se tradidit 344d (a. 696); sibi associare in reginam Gest. reg. Fr. cap. 11; in monarcham stabilire c. 40; in regem elevare c. 32; qui me sibi in filium conjunxit HL. 107 (a. 861). Auch der spätere Grieche setzt schon εἰς statt des reinen Acc., z. B. ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς νἰούς; ἔλαβε τὴν θυγατέρα εἰς γυναῖχα; daher die Vulgata sagt factus est in caput anguli = εἰς κεφαλὴν γονίας.
- 6. In für Art und Weise, wie it. in croce (kreuzweise) s. S. 742; parlare in suono minaccioso, sp. decir en vos alta, pr. escridar en auta vots, wie gr. κράζων ἐν φωνη μεγάλη Apocal. 14, 15, ahd. riaf druhtin in mihileru lúti Otfr.; pg. arremessar-se em força suma Lus. 2, 20. Im Franz. braucht man diese Präp. für den Stoff, woraus etwas besteht, z. B. bâtir en pierre; payer en or; il possède beaucoup en argent, en fonds de terre; mlat. precium in argento Form. Mab. 9; octuagenta solidos in auro Brun. 460 (a. 720); cum adjacentiis in terris, domibus Bréq. 22b (a. 523); tanta collata sunt tam in vestibus quam in auro Gr. Tur. 6, 36. Hieran schliesst sich das speciell fr. en für Wesen oder Eigenschaft, dem it. da vergleichbar: vivre en homme de bien (vivere da uomo dabbene); vous parles en soldat; je dois agir en roi; afr. aler en messagier (sp. irse de embaxador) Agol. 310; auch pr. parlar en fol Fer. 813; tenir | sos huelhs en fat Chx. III, 305; laiss' en fat Richart (so ist zu lesen) IV, 106.
- 7. Vermischte Fälle. In bei Glauben, Trauen, Hoffen: It. credere in Cristo Ger. 1, 84; fidarsi, confidarsi in uno (di uno), sperare negli dei. Sp. creer en Cristo, fiar, fiarse, confiar de su amigo, esperar en dios. Pr. creire en dieu, se fiar en sa vida, s'esperar en deu; fr. croire en dieu (au s. esprit), se confier en ses amis, espérer

en dieu, mfr. se fier de ses amis Monn. Chrest. I, 126. Wal. crede in dumnezeu. Mlat. fidens in promissis Gr. Tur. 6, 31; sperantium in se 5, 37; in eum sperantibus 7, 29. Merkenswerth ist auch it. intendersi in una donna, pr. s'entendre en (sich verlieben) Chx. V, 46; dsgl. pr. chauzir en (wählen) III, 207. 243. V, 230. — In bei Erzeugen und verwandten Verbis. Mlat. sagt man in ancilla mea tibi (für te) generavi Form. M. app. 47; filios in ea generavi 52; pr. vos engenret en la maire PO. 176; afr. en qi engendra filez NFabl. Jub. II, 355; sp. haber, tener hijos en una muger; afr. li enfes qu'ot en la serve Bert. 85; aber endlich auch it. ingravidare in due figliuoli Dec. 3,9; che in te s'incinse Inf. 8, 45; pr. ab qui etz parieira en l'efant? (von wem seid ihr Mutter des Kindes?) Chx. III, 475. — Spanier und Portugiesen brauchen bei gewissen Verbis in für de und andre Präp. oder für den Acc. Einige Bsp. sind: sp. pensar en desastre (an); hablar en una persona (über) vgl. PC. 1950; responder en una pregunta (auf); contemplar und advertir en una cosa (advirtiendola en el termino en que estaba Nov. 10); alegrarse en una nueva PC. 1295; en dios y en mi anima (Schwur); pg. em que pensais? não fallemos naquella infirmidade S. de Mir. I, 265; nos perigos passados vão fallando Lus. 2, 67; no futuro castigo não cuidosos (wegen) 3, 132; dôr em os ciumes causada (durch) R. Egl. 5. Bei comprar und vender kann der Kaufpreis gleichfalls mit en bezeichnet werden, wie dies schon in alten Urkunden geschieht; vendere in centum solidos Esp. sagr. XL, 400 (a. 934) vgl. got. frabugjan in managisô thau thrija hunda skattê (veniri plus quam trecentis denariis) Mc. 14, 5.

Oum. — Das pr. Wort ist ab, afr. in ab, ad und andern Formen vorhanden, nfr. avec (poet. avecque) und für den Begriff der Trennung d'avec (distinguer l'ami d'avec le flatteur)<sup>1</sup>.

<sup>1)</sup> Wie schon S. 755 bemerkt wurde, hat ab seinen Ursprung in apud, vgl. cap aus caput. Dieses apud für cum wagt sich meines Wissens zuerst in Formeln und Urkunden aus der Mitte des 7. Jh. hervor und zwar nur auf fr. Boden. Bsp. apud tres et alios tres sua manu septima Form. M. 1, 38; apud duodecim francos deheat conjurare ds. app. 2; apud arma sua (mit seinen Waffen) 29; de lite quem aput mihi abuit Form. Mab. 6; homo aput femina 29; apud tris homenis conjurare debirit Bréq. 328ª (a. 692); concammio apud ipso Magnoaldo fecissit 348ª (a. 697). Vgl. Bignon zu Form. M. app. 38. Die Form ab ist selten: ab eum L. Sal. (al. apud eum Pott 151); ab his cellulis HL. I, 48 (a. 814); ab omni integritate 35 (LR. II, 10), Esp. sagr. XVI, 444 für das übliche cum omni integritate (mit allem Zubehör). — Belege für afr. ab und ad S. 755 (unter cum), wozu sich noch fügen lässt unum vasum ad apis L. Sal. ed. Schilter 9,2 (al. unum vas cum apibus). Weitere Bsp.: firent plait al rei David LRs. 154; à l'une main si ad sun piz batud Rol. p. 72; feroit biau jouer à li FC. III, 29; sa pais ait faite à Gerard GVian. 1098; vien od mei LRs.; li poples le sewid od chanz et à grant leece ds. 225; od espée, à lance et à escu 67; Harnaus o le fier vis GVian. v. 10.

- 1. Die räumliche Beziehung der Gesellschaft und Gemeinschaft verhält sich wie im Lat. Manchmal geht cum in den Sinn von apud tiber: it. egli disse seco; lo ritenne seco; sp. poder mucho con uno; pr. dire ab se Jfr. 92°; ma fes quem degra ab mi dons valer Chx. III, 77. So in den Sinn von adversus: it. quanti obblighi Roma abbia con Cesare Mach. Disc. 1, 10; l'odio ch'egli aveva col padre 1, 11; sp. mostrabanse con todos liberales Nov. 10; usaba caridad con sus enemigos; pr. ab la donsella an amor Bth. 215; porta ira ab sos fraires GO. 141°. Übrigens bezeichnet es auch den begleiten den Umstand: lat. aliquid facere cum voluptate, it. fare qc. con fatica, sp. con ligeresa, pr. ab marrimen, fr. avec douleur, wal. cu mesure.
- 2. Es begleitet das Mittel, in welchem Falle der Römer den Abl., bei Personen per gebraucht. Bsp. It. costrignere alcuno colla forza e colle minacce (vi ac minis cogere); ordinò con una sua fante (liess sagen durch eine Magd) Dec. 7, 1. Sp. gana alguna cosa con los siervos (durch die Arbeit der Sklaven) FJ. 71°; llamólas Cornelia con el ama (liess sie durch die Wärterin rufen) Nov. 10; pg. nações cercadas com as ondas do oceano Lus. 3, 18. Pr. lo chastia ab so sermo Bth. 49; der fr. Ausdruck ist par, nicht avec. Ebenso wird das Werkzeug mit cum angezeigt: it. asciugandosi gli occhi col bel velo P. Cz. 14, 3; riprese'l teschio misero co' denti Inf. 33, 77; sp. matar á alguno con el cuchillo; pr. bastir ab peiros; fr. bâtir avec du bois; couper avec un couteau; wal. punge cu cutsitul (pungere cultro). So im altesten Mlatein: cum armata manu interfecit Gr. Tur. 3, 35; cum oleo crucem sanctam faciens 6, 6; haec voluntas cum manus nostras roboratas Form. Mab. 36; traendo cum nave tam granum quam et salem Mur. I, 799 (a. 768); ein in der classischen Sprache seltner Gebrauch. Wie dem lat. Abl. ergieng es dem griech. und got. Dat., woftir das Ngriech. und meist auch das Ahd. die entsprechende Partikel setzt: πατάσσειν φάβδω und κόπτω με τό μαγαίρι, stainam vairpan und werfan mit steinon.
- 3. Bei dieser Präp. ist noch zu merken, dass sie sich im Sinne der Begleitung gerne mit simul verbindet (it. insieme con etc.), welches afr. auch für sich allein, wie gr. ὁμοῦ und ahd. samant, den Dienst einer Präp. thut: ensemble les apostles, ensemble eux Rabel. und dass der Spanier sowohl für Gesellschaft wie für Gegensatz die Verbindung para con eingeführt hat: para con ella es de cera mi alma (bei ihr); quien es la criatura para con el criador (im Vergleich); so auch pg. para com.
- . Per. Über die Vermengung dieser Partikel mit der folgenden s. S. 756. Gleichbedeutend stehen beide z. B. in der mlat. Stelle per omnes montes ac pro illis locis Esp. sagr. XXVI, | 443 (a. 804). Die Formen sind it. pr. per, fr. par, sp. pg. por, wal. pre.

- 1. In der räumlichen Bedeutung verhält sich das rom. per wie das lat. Zu bemerken ist nur, dass beide auch die Ausdehnung im Raume auf die Frage Wo ausdrücken, ein im Lat. weit beschränkterer Gebrauch: fabulari per vias; discumbere per sylvam. It. la gente che per li sepolcri giace Inf. 10, 7; selbst mi ritrovai per una selva oscura ds. 1, 2. Sp. per la uueste (d. i. hueste) de los Griegos grand era'l dolor Alx. 1859; pg. pelo monte selvatico habitavão Lus. 4, 70. Pr. la blava flor que nais per los boissos Chx. III, 61; fr. cela se fait par tout pays. Mlat. multas injurias per diversa loca suscepisti Form. Mab. 36; sacerdotibus per loca sancta habitantibus Bréq. 429, (a. 721); diversa loca per diversos pagos 502b (a. 751). Im Wal. tritt es ganz in die Bed. von in tiber: vez un comit pre ceriu (video cometen in caelo); ses pre cal (equo vehor); me suiu pre cal (equum conscendo).
- 2. Es bezeichnet die Stelle, an der man etwas nimmt oder fest-hält. It. mi prese per lo lembo Inf. 15, 24; sp. tomabale por la mano; pr. pren per lo talo Bth. 214; fr. on prend le couteau par le manche. Mlat. adprehensam per comam Gr. Tur. 5, 39; pueros per nervum femoris appendentes 3, 7; per capillos arripere L. Burg. 5, 4; accipiad eam per manum desteram Form. ital. app. Wal. apucà de brats (beim Arme packen), prinde pe cap (beim Kopf nehmen). Lat. mit Abl. apprehendere pallio aliquem. Vermuthlich hat sich diese Bed. aus der modalen entwickelt, vgl. lat. pendere pedibus und bei Plautus pendere per pedes.
- 3. Es steht sowohl für die Ausdehnung in der Zeit: per noctem, it. per due ore, fr. par le beau temps; wie auch für den unbestimmten Zeitpunct: sp. le hablé por la mañana (am Morgen), pg. pelo fim de Abril, pr. per un mati, afr. par matin, wal. pre seare (vesperi).
- 4. Für die Art und Weise einer Handlung: lat. auferre per jocum (scherzweise, auch joco), und so per injuriam, per fallaciam, per gratiam, per ordinem; so denn auch it. per | pessi (stückweise), per accidente, per ventura, sp. por grados (stufenweise), por ventura, pr. per decepcio (arglistiger Weise) Bth. 52; afr. par douchour (doucement) ChCyg. 2430, par grant humeliance RCam. 71, nfr. par hasard u. dgl.
- 5. Für den unmittelbaren Grund (wegen, aus): non posse per aetatem, per annos, per amorem; per metum male rem gerere. It. fare una cosa pel comando di uno; che fece per viltate il gran rifiuto Inf. 3, 60; sp. hacer una cosa por miedo; morir por ley del cielo; fr. faire qch. par crainte, par haine, par charité. Übereinstimmt mhd. ein dinc tuon durch verzagten muot, durch güete.
- 6. Ausdruck des Mittels ist per 1) bei Pers. wie im lat. injurias per aliquem ulcisci; it. quel poco che per me si può; fr. je lui ai fait dire cela par mon ami etc. 2) Bei Sachen, wo der Lateiner den Abl. setzt. It. spegner fuoco per fuoco; pr. pistola escricha per tencha (epistola scripta atramento) GO. 302b; fr. écrire par sa main.

Mlat. per nostris oraculis confirmare Form. M. 1, 4; per falsum osculum tradidit dominum Bréq. 306° (a. 686); per hoc praeceptum decernimus; scriptum per manum notarii u. dgl. sehr häufig. Umschreibung mit a forza, mediante am Schlusse des Capitels.

- 7. Beim Passiv steht per für das lat. ab und rom. de, am liebsten wenn von einer sinnlichen Handlung die Rede ist. It. questo fu veduto per alcuno; intanto voce fu per me udita Inf. 4, 79; sp. el mundo fué hecho por dios; esto fué visto por él; pr. (sehr tiblich) ieu fui per vos grazits, lausats, servits, cassatz; fr. il a été tué par un tel. Auch wählt man per, wenn de bereits im Satze vorkommt, z. B. fr. il fut accusé de qqun, aber il fut accusé de vol par qqun. Per für ab seit den ersten Jh. des Mittelalters oft, z. B. bei Idatius; Maximus occiditur per Theodosium; per Theudericum legatus mittitur neben legati a Theuderico mittuntur. Bei Gregor v. T. admonita per sacerdotem 3, 16; per regem pacificata 3, 33. In Urkunden: per Christum sanctificati sunt Bréq. 20<sup>a</sup> (a. 523); inquisitum est per plures personas 388° (a. 710); per eundem declaratur 390° (a. 710); per hominis condita Brun. 461 (a. 720).
- 8. Distributiven Sinn hat es in Phrasen wie it. a migliaja per giorno infermavano; sp. trecientos reales por mes; fr. six écus par an; wal. munc odate pre sì (it. mangio una volta per giorno); mlat. unam amphoram per aripennem Gr. Tur. 5, 29; per caput (auf den Kopf) Mur. V, 530 (a. 744).
- 9. Zu merken ist noch per beim Schwören, Betheuern: jurare per Jovem. It. giuro, prego per dio; sp. juro por los dioses; pr. per dieu e per ma fe; fr. jurer par sa foi; wal. pre omenia mea (bei meiner Ehre).
- 10. Eine tibliche Verbindung für das räumliche per ist it. per mezzo (mitten durch), z. B. per mezzo questa oscura valle; sp. por medio la cort PC. 2942; pr. per mieg la val; fr. parmi s. inter. Überdies fr. à travers mit Acc.: aller à travers les bois, aber au travers d'un buisson.
- **Pro.** Diese Präp., sp. pg. por, fr. pour, it. pr. durch per vertreten<sup>1</sup>, dem auch das ngr.  $\partial i\alpha$  (mit dem Acc.) fast Schritt vor Schritt folgt, hat im Rom. der räumlichen Bed., wie sie in sedere pro aede vorliegt, entsagt, vgl. unser nhd. 'für', sofern es dieser Bed. gleichfalls entsagt hat.
- 1. Zunächst an diese Bedeutung gränzt pro im Sinne der Stellvertretung, z. B. it. andate là per me (statt meiner); sp. asisto por

<sup>1)</sup> Per häufig in Urk. aus Italien und Südfrankreich: obligo me per me et per meos heredes Tir. 36a (a. 802); repromitto per me et meis heredibus Lup. 679m (a. 830); per animarum nostrarum remedium HL. I, 51 (a. 817); quem Sigheboldus habet per beneficium Mab. III, app. 9. Andre mlat. Bsp. unten §. 4.

mi compañero; pr. manje per dos (esse fitr zwei) Chx. IV, 67; fr. il comparut pour son frère. Daher steht es heim Kaufpreis (vgl. ad): it. comprare, vendere per mille lire; sp. comprar, vender, dar por cien doblones; fr. acheter, donner, laisser pour six écus; mlat. emere pro justo pretio Esp. sagr. XL, 363 (a. 757).

- 2. Abstracter bedeutet pro die Stelle, die ein Gegenstand ohne Rücksicht auf einen andern einnimmt, wie in transire pro transfuga, esse pro damnato, addere pro argumento. It. andare per legato (als); andare per podestà (ohne per: andare podestà Dec. 3, 5); esser per guida; egli si loda per cortese; si tornava a casa per disperato; lo seppellirono per morto; lo lasciarono per morto; avere uno per amico (zum); prendere una per moglie; stabilito per lo loco santo; dare uno per servidore; eleggere per padre. Sp. fué ahorcado por ladron; pasar por embaxador; enviar por virrey; quedarse por alcalde; escoger por hijo; alevantar por rey; tomar por señor; dar por consejo; dexar por loco; tener por amigo; poner por nombre. Fr. payer qch. pour bon; laisser pour mort; prendre pour femme. Sehr tiblich ist pro bei Glauben, Kennen und ähnlichen: scire pro certo; aestimare pro nihilo; habere pro amico (sich zum Freunde rechnen). It. credere, sapere per vero, reputare per santo, sentire per tema (für Furcht halten), avere per miracolo. Sp. tener por cierto, tener uno por sabio, juggar por loco, conocer por caballero; pg. aver tudo por nada, reputar huma por filha. Pr. tener per perjur, aver per ergulhos; fr. compter une chose pour rien, tenir quun pour méchant.
- 3. Pro in der Bedeutung zum Vortheil, im Gegensatz von contra: hoc pro me est; it. farò ogni cosa per voi; sp. hablaré por vos; fr. il s'est déclaré pour le roi.
- 4. Kaum hievon zu sondern ist die Bedeutung des Zweckes, woftir die südwestlichen Sprachen eine besondere Partikel, para, besitzen. It. l'uomo è nato per la giustisia (ad justitiam); questa donna è bella per moglie; quante lagrime ho già sparte pur per mia pena! P. Cz. 29, 7. Sp. esta carta es para mi hermano; verdadero amigo para ayuda; pg. auch für die Richtung: para o austro (gen Süden); fallar para algum (zu jemand sprechen). Fr. cet habit est trop chaud pour la saison; c'est bon pour la fièvre. Vgl. mlat. properant pro episcopatu petendo Gr. Tur. 6, 36; per altercationes audiendas HL. 113 (a. 862), wo per für pro steht; oleum per luminaria (Öhl zu Leuchten) Mur. II, 1030 (a. 777); adduxerunt | me pro ad morte (sp. para la muerte) SRos. I, 341<sup>a</sup> (a. 943); lectos per ad pauperes (Betten für die Armen, per ad für pro ad) Esp. sagr. XVIII, 332 (a. 996); post egressum domini per ad Romam das. XL, num. 22 (a. 934). Dsgl. it. questo è per un mese (auf); sp. es por un mes; lo dexaremos para mañana; fr. il va dans son pays pour un an. Auch bei Verbis, die eine Bewegung oder ein Verlangen ausdrücken: it. andare per uno

(nach einem), mandare per uno, domandare per uno, partire per Napoli; sp. andar por leña, preguntar por uno, salir ó partir para Galicia; pr. partir per la Fransa; fr. partir pour (nicht à) Paris.

5. Endlich kann pro auch den Beweggrund bedeuten. It. z. B. egli è in prigione per debiti (um seiner Schulden willen). Sp. fué condenado por una pequeña falta. Pr. blastemeron dieu per la plaga (propter plagam) GO. 170°; afr. por la chalor ôta son mantel RCam. 64; nfr. il fut puni pour son crime. Mlat. pro qua causa excommunicatus est Gr. Tur. 4, 26; suspectum habebat pro hac pugna Gest. reg. Fr. cap. 33; pro divinitatis intuitu tibi absolvemus (um unsrer Seligkeit willen) Form. Mab. 23; pro timore dei et amore pauperum Form. M. 2, 1; pro dei amore, pro amore Christi; pro culpa mea und dergleichen mehr. Besonders beim Beschwören, wie it. per l'amor di dio; sp. por el amor de dios, pg. pelo amor de deos, por amor de mim; pr. per vostr' amor, afr. pro deo amur, nfr. pour l'amour de dieu, pour dieu; und so afr. pur les oils deu TCant. p. 14 (par les oils deu beim Schwören, s. per), pur S. Denis 28, 6; mhd. mit durch, neugr. mit διά = per: durch got, durch iuwer liebe, διὰ τὴν ἀγάπην μου.

## Die übrigen Präpositionen.

Apud, juxta. Die Präp. dieser Bedeutung gehen zuweilen in die von post über wie unser 'nach', welches ursprünglich Nähe bedeutet. It. appo: mi scuso appo voi, pietoso appo lui (im Vergleich, prae, παρά), appo loro venivano molti altri (post). Giusta s. secundum. Presso, appresso mit di, a und Acc.: presso di qui, presso al giorno; appresso gli | scrittori antichi (d. i. apud), entrare appresso a lui, appresso la morte (post), appresso dio (secundum deum, nächst Gott). Costa il poggio. Vicino di, a: vicino di Roma, vicino al palagio, vicino alla terza ora, vicino alla sua vecchiezza. Rasente la terra, rasente al muro (zum Streifen nah). — Sp. cabe la isla (ist veraltet). Junto al muro, junto á la ciudad. Cerca del agua (acerca de PC. 1109, s. circa). Pg. junto das und ás suas casas. Perto d'hum jardim, perto de hum anno. — Pr. josta: la flors jostal fuelh, vestitz josta peleri (gemäss). Prop de Mauretainha (aprop s. post); mlat. prope de fluviolo Bréq. 257b (a. 670) und oft. Costa si (juxta se). Pres de la ciutat, pres Cofolen Chx. V, 116. Rasen lo talon. ras e ras del costat (beide für unmittelbare Nähe wie it. rasente). Latz e latz de Jaufre. - Fr. chez überhaupt für apud: une coutume ches les Grecs, j'ai été chez vous (im Hause, it. da, sp. en casa de), je viens de chez vous. Proche mit de und Acc.: proche de la ville, proche le palais. Près de l'église, près de midi; selten Acc. wie près le palais (après s. post); mon jardin est auprès du sien, son mal n'est rien auprès du mien (im Vergleich mit); une maison joignant la sienne (dicht an). Altfr. juste lui, juste la maniere; aprop si (ches soi); neben pres de auch empres, depres mit Acc.; res à res de; besonders tiblich lez mit Acc.: les le costet Rol. p. 41, leis l'oïe RCam. 75<sup>1</sup>.

Secundum (längs, gemäss). It. secondo nebst giusta, giusto mit Acc., nur abstract zu brauchen: secondo il suo comando; giusta la sua intensione. Lungo räumlich für secundum, gewöhnlich mit Acc.: lungo l'amate rive andai; lunghesso'l mare; selten für juxta: un' ombra lungo questa Inf. 10, 53. — Sp. segun la ley; pg. segundo seus costumes. Sp. conforme tu deseo; pg. conforme o seu parecer. Räumlich pg. de longo, ao longo de huma ribeira. — Pr. segon la vostra merce. Räumlich für juxta: lonc se Jfr. 72b, lonc lo rei Artus 123b, de lonc se 161a; so wal. sesi lunge mine (setze dich neben | mich)2. — Fr. selon und suivant abstract: selon mon sentiment; suivant votre avis. Räumlich le long z. B. de la rivière; dsgl. au long du bois. Altfr. segont dreit; solon Naymon avoit passé (an ihm vorbei) Agol. 463, selonc lui (bei sich selbst) Lai du Trot. p. 80, lonc sa repentanche (gemäss) Rob. le diable.

Circa... It. circa, circa di, circa a: volgeansi circa noi, circa di quel tempo, circa di tre braccia, circa a dieci fiorini, circa il noto affare (in Betreff, wie ahd. umbi, gr. åµqi). So auch intorno, z. B. intorno le mura, intorno della fontana, intorno agli occhi, intorno dal Gardingo Inf. 23, 108, intorno di trent' anni. — Sp. cerca de, acerca de für den Betreff: acerca de esta circunstancia (cerca de auch für prope); den Begriff von circa erfüllen die neuen Ausdrücke al rededor und en torno mit dem Gen. Pg. cerca, acerca, ao redor wie sp.; dazu em torno z. B. do corpo. — Pr. torn, entorn mit Acc.: torn lo lieg Jfr. 92°, 94°; entorn mi, entorn la mieya nueit. Enviro de sept ans; einfaches viro mit Acc. viron l'aureilla, viro la quarta vejilia GO. 330°. — Fr. autour de für den Ort: il va autour de la maison. Environ bei Zahlen: il a fait environ deux licues. Altfr. entour le col, alentour du chasteau; environ moi (also räumlich, s. Orelli 381)°.

Ante. It. anzi für die Zeit: ansi vespero, ansi mill' anni; für den Raum kommt ansi a, z. B. ansi al cospetto, vor; vergleichend wie

<sup>1)</sup> Nah am Ufer: sp. ribericas de la mar, ribera de un rio, pg. ribeira do mar, pr. ribal mar Fer. 1345 (mit Acc. wie josta).

<sup>2)</sup> Präpositional wird auch egal, engal (von aequalis) angewandt, das nach seiner Etymologie eine Gleichheit ausdrückt, aber auf verschiedene Weise übersetzt werden muss. Bsp. la beutatz es egual la valensa (entsprechend) LR. I, 430; egal son linhatge mante son pretz Chx. IV, 222; la gaita engal la meia noit escrida (gleich mit Mitternacht) Jfr. 91b; vai ferir engal la bocla del escut (grade neben) 61s. Vgl. noch LR. I, 551b, III, 135b.

<sup>3)</sup> Für circiter findet sich auch das Adv. como ein wie gr. &s, got. svê d. i. wie; sp. como dos millas DQuix. 1, 4; fr. comme au milieu s. Com. 1, 6; wal. ca (bed. como): au peritu ca la cinci mii (etwa 5000 sind umgekommen).

prae: rupe alpestra ch'anzi lui non | paresse un colle Ger. 4, 6. Die zsgs. avanti, davanti, innanzi, dinanzi mit a, di oder Acc.: avanti al giudice, avanti il giorno; davanti la casa, davanti alla ruina (vor dem Abgrund); innanzi a dio, innanzi tempo, innanzi al di; stare dinanzi ad una persona, dinanzi la casa, dinanzi a me non fur cose create Inf. 3, 4. Sp. ante für Raum und Zeit: ante el juez, ante todas cosas, paso ante paso (Schritt vor Schritt), ante tres dias; für die Ursache wie lat. prae: ante roydo la tierra quiere quebrar PC. 704; antes de für die Zeit: antes de la noche; delante de für den Raum: estar delante de una persona. Pg. ante, perante o principe; antes de für Raum und Zeit: antes do paço, antes do dia. - Pr. ant in antan (ante annum); ans mit de oder Acc. gewöhnlich für die Zeit: ans la festa, ans del peccat (ante peccatum commissum); ferner davan so vis (ante oculos), devan me; denan se, de denan se (von sich weg Chx. V, 182). — Fr. devant für den Raum: devant le feu, devant des témoins; il vint au-devant de moi; avant sur die Zeit: avant la fin de l'année, avant midi. Altfr. ains jour; ainçois la vespre; devant auch von Zeit und Ordnung s. Orelli 381.

Post, pone. It. dietro a: era dietro alla casa; selten für die Zeit, wie in dietro mangiare (post coenam); retro bei Dante: che retro a lui siede Pg. 7, 116. Das durch Anastrophe entstandene it. dopo steht für Raum und Zeit: dopo le spalle (post tergum), dopo costui venne un famoso; wal. auch für secundum: dupe legile (secundum leges). — Sp. tras vom Raume: iba tras él; está detras de la puerta. Despues de von Zeit und Ordnung: despues de la pasqua, despues de dios (secundum deum), vrlt. en pos de dios. Pg. tras os montes; detras da casa; despois de tempestade; hir apos algum, apos isso (postea). — Pr. tras vom Raume, z. B. tras un pilar; detras si. Von Zeit und Ordnung: aprop vos; apres l'afan; seguentre vos Jfr. 147b; desenguentre lui. — Fr. derrière räumlich, Gegensatz von devant: il est derrière le jardin. Après räumlich und zeitlich: après ce vestibule est un salon, après le déluge. Altfr. riere, detres, puis, soventre alle mit Acc.

Cis und trans. It. di qua und di là, mit da verbunden: di qua dal mare, di là dal monte, al di qua dell' Apennino, al di là delle Alpi, di qua dal suon dell' angelica tromba Inf. 6, 95, di là dal modo che'n terra si vede Par. 5, 2. — Altsp. aquende, allende del rio; pg. aquem dos Alpes; alem da Taprobana. — Pr. de sai, de lai mar, de sai Adam. — Fr. deçà, delà la rivière, de deçà la Loire, au delà des mers, au delà de mes espérances.

Ultra. It. oltra mit Acc., auch mit ad: oltra le Alpi, oltre ad ogni speranza, oltre a questo: die Form oltre vor folgendem a. — Pr. oltra la terra normanda. Part tote los mons, part las donas (praeter)

Flam. 7, part son voler Chx. IV, 77. — Fr. outre cela, outre gré, outre la somme; vom Raume afr. passer ultre Saine, outre mer.

Contra. It. contra und vor folgendem a gewöhnlich contro, mit Acc. oder ad: contro a questa porta, virtù contra furore prenderà l'arme Petr.; so auch incontra, incontro. Für örtliche Lage (gegenüber) vornehmlich all' incontro di una cosa; rincontro, di rincontro, a rincontro; rimpetto, arimpetto, di rimpetto alla porta. — Sp. esta casa está contra el oriente, la triaca es contra el veneno; hablas encontra de mi deseo. Bloss räumlich una casa frontero oder enfrente de la iglesia. — Pr. estar contral solelh, leugier contra la mort (verglichen mit); gleichbed. encontra. — Fr. ce champ est contre le bois (gegenüber), marcher contre l'ennemi. Für örtliche Lage vis-à-vis de. Altfr. contre, encuntre wie pr.; bei parler in friedlichem Sinne encontre lui ne parleront s. Melion p. 44, vgl. adversus aliquem loqui bei Terenz und mhd. sprechen wider diu wîp (mit ihnen), altit. disse contro lui CNA. 29.

Versus, rom. auch abstract für adversus so wie bei Zeitbestimmungen. It. verso l'occidente, verso la sera (sub vesperam), commettere qc. verso uno, la sua pietà verso di me, disse verso Melisso (wie contra) Dec. 9, 9, mordere era nulla verso'l graffiar (verglichen mit) Inf. 34, 59; inverso il mare; beide abgektirzt bei Dichtern: ver ponente, inver l'angelica beltade. — Sp. hácia: vieron venir hácia ellos un bulto | de gente. — Pr. VOS se me tira, vas lui fay falhimen, son fals vas mi li plus leial (im Vergleich); deves qual part me vire, deves deu no torna so talent; mlat. de versus monasterio venit Bréq. 136 (a. 631). Endreit (in der Richtung, in Beziehung): endreg vos eu non aus far semblan Chx. III, 214, endreg bona fe mi vulhatz be 174, endreg d'amor 301. - Fr. vers nur in räumlicher und zeitlicher Bedeutung, envers in abstracter: vers le Nord, vers les quatre heures (circiter); charitable envers les pauvres, ingrat envers son bienfaiteur. Altfr. vers auch abstract z. B. continent vers les femmes; guardez devers les pors Rol. p. 35; il vint devers le roy (zum König hin) Froissart; (par devers mit persönlichem Pron. ist noch tiblich: par devers lui bei ihm); endroit wie pr. endreit.

Super, supra. It. sopra mit Acc., selten mit ad: volar sopra il cielo, montare sopra il cavallo (equum conscendere), sedere sopra un carro, correr sopra uno (auf ihn los), sopra la marina (ad mare), sopra sera (sub vesperam), pensare sopra una cosa, l'amava sopra la vita sua, giuro sopra la mia fè, sopra la malattia ancora la fame (super morbum etiam fames). Su, in su in gleicher Bedeutung: sull' alta riva; un carro in su due rote, sulla und in sulla nona (circiter meridiem), in sul mio primo giovenile errore P. Son. 1. — Sp. sobre: la tortolilla sobre el olmo, subir sobre asno, me costó sobre cien reales, correr sobre alguno, llegar sobre la tarde, hablar sobre mesa (super coenam), dispu-

tarse sobre una cosa. So auch pg. sobre und in beiden Sprachen en cima de una cosa. — Pr. sobre, desobre: jurar sobre sans (auf die Heiligen); riu desobre los sablos. Sus, desus: montar sus l'arbre, honrada sus tota re; venir desus un destrier. — Fr. sur: cela roule sur la tête, s'appuyer sur un bâton, ville sur le Rhin (ad Rhenum), sur la fin de l'hiver, sur ma foi, sur toute chose (super omnia), disputer sur une question. Dessus (statt des tiblichen sur): rêver dessus cette grenture Mol., il entasse lauriers dessus lauriers Corn.; dsgl. audessus de stir supra: au-dessus des cieux, au-dessus de ses forces, au-dessus des louanges; par dessus und de dessus mit Acc.: il est riche et par--dessus cela il est sage; ôtes cela de dessus | la table. Altfr. rex SOVTO pagiens Eulal.: Oliver est de sur un pin muntet Rol. p. 32; de sor la coife RCam. 18; cel cop sus tous autres loerent Cey. 1729; sus un mont noch bei Marot und Rabelais. En sun cel pin Charl. 32; par sum les puis Rol. p. 23. — Der rom. Gebrauch von super für ad ist vom höchsten Alter: Maddoallo super fluvium Anisola Bréq. 26b (a. 528); interfectus est super Ira fluvio s. Marii chron. Bouq. II, 13 (6. Jh.); in loco Cotiraco, quae est super fluvium Isera Mar. 98 (a. 640); villas super ripam Minei Esp. sagr. XL, 381 (a. 842) und so häufig.

Sub und infra. It. sotto: sotto il sole, sotto pena della vita, sotto il governo di questo principe; seltner sotto ad una cosa. — Sp. so frither vom allgemeinsten Gebrauche, jetzt nur in einzelnen Ausdrücken, wie so pena, so pretexto. Daftir baxo mit Acc. z. B. baxo mis pies; debaxo de la cama. Pg. sob pena; debaixo da chave; abaixo deste monte. — Pr. sotz lo cel. — Fr. sous le ciel, sous le nom de mon ami, sous peine, sous quinze jours (intra 15 dies). Audessous de, Gegensatz von audessus de, gilt vornehmlich für infra: audessous de Paris (unterhalb, der Lage nach), audessous de trois ans; par-dessous la table. Altfr. de desuz un' olive Rol. p. 82. — Mlat. subtus curtem Bréq. 26° (a. 528), subtus castrum HL. I, 34 (a. 807) u. öfter.

Inter, intra. It. intra, tra, infra, fra: intra'l carro e le colonne; per me si va tra la perduta gente Inf. 3, 3; tra erto e piano (zwischen steil und eben) Pg. 7, 70; infra tre soli, infra il messo giorno (sub meridiem); dire fra se. | Entro mit ad und Acc.: dissemi

<sup>1)</sup> Die it. Übertragung der Bedeutung von intra auf infra ist im Mlat. bekanntlich uralt; ob das beide Bedeutungen umfassende altd. undar den Anlass gab, bleibt dahingestellt. Die Verwechslung ist den Urkunden aller rom. Provinzen gemein, z. B. infra vel foras civitatem Bréq. 50° (a. 543), infra muro Andecavis Form. Mab. 45, infra quadragesima Brun. 488 (a. 715), infra plebe et territorio 469 (a. 724); infra circulum Esp. sagr. XI, 260 (9. Jh.), bei Gregor v. T. infra castelli saepta 3, 13, infra paucum tempus 5, 20. Darum scheint infra für intra gemeinrom., später aber von Frankreich und Spanien als überflüssige Partikel wieder aufgegeben.

entro le orrechie, entr'alle mura; per entro la fronde Pg. 22, 140. 26, 34. Dentro meist mit ad: mi mise dentro alle segrete cose Inf. 3, 21, dentro dalla muda 33, 22. In mezzo (mitten in) mit di, ad oder Acc.: in mezzo del mio volto, in mezzo agli Alamanni, in mezzo l'alma P. Cz. 8, 6; per mezzo s. per. — Sp. entre (für inter, intra): entre los hombres, entre año; degl. entre agradecido y quexoso (wie it. fra), decir entre si; por entre flores. Dentro de z. B. dos años. En medio de und por medio de, auch mit Acc.: en medio el coro etc. Pg. Bsp. entre o ceo e a terra, entre alegre magoada (zwischen froh und traurig) Lus. 2, 38; dentro de poucos dias; de dentro de si (bei sich selbst). — Pr. entre las gensors, dir entre si (it. dire fra se); mlat. cogitans intra me HL. I, 107 (a. 861); wie schon altlat. Mest las bonas gens. En mieg la via. — Fr. entre quatre murailles; bei einer unbestimmten Mehrheit steht parmi, z. B. parmi les hommes, parmi le peuple. Altfr. auch en mi, das sich nebst par mi zuweilen durch tres d. i. trans verstärkt: l'abat tres en mi le sablon Agol. 213; chevauchet tres par mi les bois Charl. 104, tres par mi l'ost s'en vait (grade in) GVian. 1449, la noise tres par mi l'ost levée RCam. 71.

Extra und praeter. It. fuori: fuor della porta, uscito fuor del pelago alla riva Inf. 1, 23, fuor solamente io (adverbial), fuor solamente la sua Biancafiore, fuor da una cosa, fuor di modo (praeter modum); auch da oder di una cosa infuori drückt praeter aus. — Sp. fuera de: estar fuera de casa, fuera de juicio, fuera de uno (praeter); pg. fora da cidade, fora a presa (excepta praeda). Für praeter sp. auch amon de, z. B. amen del ayo, amen desto (praeterea). - Pr. estra grat (fr. outre gré); estiers mon grat Chx. IV, 210, estiers los onse mil. Fors dieu et amors. — Fr. hors de la ville, hors de chez soi (ausser sich), hors deux ou trois; hormis quatre personnes; il passa par dehors la ville. Altfr. defors la porte; estre la gent vilaine. — Hierher auch die unflectierbaren excepto und salvo: it. eccetto gli amici, salvo la città di Lucca Ric. Malisp., salvo una figlia; sp. ebenso ex cepto los amigos, salvo los derechos; fr. excepté trois personnes (flectiert bei vorangehendem Nomen: trois personnes exceptées), sauf une terre; afr. auch flectiert sauve m'onnour Cey. 66; mlat. ganz partikelhaft excepto decem solidos Mar. 182 (a. 551), excepto illos Bréq. 290<sup>a</sup> (a. 680), excepto una petiam de terra Mur. V, 747 (a. 767), exceptus ipsas vineas Marc. 801 (a. 878); excluso omnium legum beneficia s. Maffei Stor. dipl. 144. Ferner pr. trait: tot Peitieu, trait la Rochella LR.

Sine. Die rom. Formen dafür fordern alle den vierten Casus, nur it. sagt man beim pers. Pron. sensa di me.

Ausser den bisher angeführten eigentlichen und uneigentlichen Präp. gibt es noch mehrere Subst. und Partic., die den Begriff einfacher Präp. mehr oder weniger erfüllen. Die wichtigsten sind fol-

gende. Für das Mittel mediante (vermittelst): it. mediante il tuo consiglio; sp. mediante la gracia del principe; fr. moyennant une somme d'argent. Morcò (durch Gunst): it. mercè della buona fortuna, mercè tua; sp. merced á la liberalidad vuestra. Ein stärkerer Ausdruck ist a forza (krast) z. B. a forza di venti; sp. á fuerza de cuchilladas; fr. à force de soins (par beaucoup de soins). — Für die Ursache wird causa und ähnliche Subst. gebraucht, als it. per cagione di, a cagione di, a mia cagione; per causa vostra; per rispetto di; sp. por razon de; á causa de, por causa de; fr. à cause de u. a. — Für den Betreff it, concernente questa cosa; appartenente a questo affare; sp. tocante el negocio; fr. concernant, touchant ces affaires, à l'égard de ces affaires. - Stellvertretung wie pro drückt loco aus: it. in luogo di; dsgl. in cambio di; sp. en lugar de und en vez de; fr. au lieu de. — Für die Dauer steht das Part. durante (während): it. durante la memoria degli antichi; sp. durante la pas; fr. durant le printemps; pendant la guerre; dazu sp. mientras la audiencia Cald. I, 79. — Einen Gegensatz bezeichnet non obstante (ungeachtet): it. non ostante i preghi della donna; sp. no obstante su liberalidad; fr. nonobstant ces difficultés. Ferner malgrado (trotz): it. malgrado di tutto | il mondo (lat. ingratiis totius mundi), mal tuo grado (ingratiis tuis); pr. malgrate de sos Ties Chx. IV, 67, a malgrat del comte GA. 1828; fr. malgré la rigueur du temps, malgré moi; dsgl. sp. á pesar de, á despecho de, it. a dispetto, a onta di uno. — Für sich steht fr. faute oder manque, z. B. d'argent (aus Mangel an Geld).

Noch sind hier einige Partikeln zu erwähnen, von welchen ein Casus abhängen kann. Satis mit dem Gen. ist oben bertihrt worden. 1) Bei ecce, dessen rom. Darstellung S. 743 nachzusehen ist, steht im Lat. das Nomen, auf welches aufmerksam gemacht werden soll, im Nom. (ecce tuae litterae), die Komödie bedient sich aber auch des Acc. (virum bonum eccum). Dieser Casus ist der im Rom. gtiltige, welches vor allen ein so altes Denkmal wie der pr. Boethius bezeugen kann. Hier heisst es: ecvos l'emperador (nicht l'emperaire) 44, ecvos Boeci cadegut en afan 72, und so vec lo vos tan dolen GRoss. 4086, veus Melian en pes levat Jfr. 172b (aber veus Melians 148b). Die Leys II, 186 bemerken dartiber: apres veus pot hom pausar nominatiu oz acusatiu. Altfr. est-vus Carlun (nicht Carles) Charl. 298, evos venu Balan Agol. 1083; so meist auch im Mlatein: ecce nepotem tuum Gr. Tur. 6, 24. Daher die Verbindungen mit dem Acc. des Pron., it. eccomi (da bin ich), sp. heme aqui, helo aqui; pg. eisme rico e bemaventurado (da bin ich reich und glücklich) S. de Mir. II. 116. afr. ve-le-ci, nfr. te voilà, la voici. Bei Subst. ist it. sp. nfr. der Acc. freilich nicht mehr ersichtlich: it. ecco una lonsa leggiera; sp. afevos doña Ximena; fr. voilà le livre. Der Verfasser des Cid sagt sogar ohne Gefühl für das angestigte me: aseme aqui yo é vuestras sijas

1605. Übrigens wird dieses Wort tiberhaupt wie das Verbum videre construiert. It. ecco venir l'amico (eccum amicum venire video), ecco che viene. Sp. nach do, donde oder vor dem Verbum: afé Minaya do lega PC. 1325, hevos do venian nueve donas JMen. Coron. 39, veis aquí do vuelve el estudiante Nov. 3, hete viene un escudero JEnz. 22b, he aquí vences Garc. egl. 2. Fr. voici qu'il vient, le voici qui vient (voici venir, noch bei Corneille und Molière, ist veraltet), voilà | qu'on donne. Mit diesem Adv. ist der Romane besonders freigebig. — 2) Der wohl aus dem Deutschen stammende Ausruf guai verlangt den Dat. des Nomens. So it. guai a voi anime prave! Inf. 3, 84; pr. gai a las empregnans! (vae praegnantibus!) GO. 108b; afr. wai vus! (für à vus?) TCant. p. 68; got. vai isvis! auch wal. vai tsie! (vae tibi!). Sp. aber (bedauernd) guay de los que van detras! Flor. I, 144°; pg. guai de ti! wal. vai de celcetori de leage! (vae legis violatoribus!).

# Siebentes Capitel.

### Genus Verbi.

Zu erwägen sind gewisse Eigenthümlichkeiten der einzelnen Genera so wie die mehrfachen Umschreibungen sowohl des Activs wie des Passivs.

### 1. Activum.

- 1. Transitivum und Intransitivum. Dass ursprüngliche Transitiva ihre objective Wirkung verlieren und häufiger noch Intransitiva damit begabt werden, ist in der Rectionslehre ausgeführt worden. Überdies gibt es Verba, worin sich beide Gattungen vereinigen, ohne dass man mit Gewissheit sagen könnte, welches die ursprüngliche gewesen, wie it. penare (strafen, leiden), guarire (heilen, genesen), inaridare (trocken machen, trocken werden) und viele andre. Manche Intransitiva werden transitiv, indem sie factitive Bedeutung in sich aufnehmen; auch von diesen sind oben Bsp. mitgetheilt worden.
- 2. Reflexivum. Diese Gattung hat nach Untergang des organischen Passivs eine ungemeine Wichtigkeit erlangt. Die Römersprache drückt den Medialbegriff theils durch das Passiv oder Deponens aus, wie in cruciari, delectari, falli, inclinari, laetari, moveri, pasci, versari, theils durch das Activ mit dem Reflexivpronomen, wie in se abstinere, se accommodare, se cogere, se continere, se deflectere, se delectare, se praestare. In den jüngern Sprachen wird er fast durchaus auf letztere Art | hervorgebracht. Es sind hierbei folgende Puncte zu bedenken. 1) Das Reflexiv im eigentlichen Sinne ist ein Transitiv, dessen Wirkung auf das Subj. selbst zurückgeht, das

Pron. steht also im Acc.; so it. in astenersi, battersi, gloriarsi, inchinarsi, lodarsi, vedersi, vestirsi. Ein hinzutretender zweiter Acc., wie in credersi bella, rendersi odioso, farsi poeta, stort es nicht in seinem Wesen. — 2) Eine vom Subj. gegen sich selbst gerichtete Handlung gehört nicht nothwendig zum Begriffe des Reflexivs. Es drückt eben sowohl die im Subj. vorgehende innere Thätigkeit aus, wie dies im it. destarsi, sp. despertarse, pr. se rissidar, fr. s'éveiller (erwachen); it. addormentarsi, sp. adormecerse, pr. s'adormir, fr. s'endormir (einschlafen); it. spegnersi, sp. extinguirse, fr. s'éteindre (erlöschen) der Fall zu sein scheint. Auch gibt man verschiedenen Verbis des Empfindens reflexive Form, aus welcher sie in einer bestimmten Bedeutung nicht heraustreten können, z. B. it. ammirarsi, maravigliarsi (seltner maravigliare), sp. admirarse, maravillarse, fr. s'étonner; it. pentirsi, sp. arrepentirse, fr. se repentir, mlat. se poenetire Form. Bal. 13; it. vergognarsi, sp. avergonzarse, pr. se vergonhar. Im Wal. werden Transitiva, wenn man sie neutral braucht, gerne mit se begleitet: se certà (certare), se žucà (jocari), se žurà (jurare), se rugà (rogare). — 3) Uneigentlich ist das Reflexiv, wenn es das Pron. im Dat., die Sache im Acc. bei sich führt, wenn es also keine rückwirkende Kraft ausübt: so in figurarsi, persuadersi, promettersi una cosa, prendersi la libertà, vestirsi un abito. — 4) Die reflexive Form ist überdies Ausdruck einer von mehreren Subj. gegeneinander gerichteten Thätigkeit, z. B. it. il fratello e la sorella si amano; sp. el agua y el fuego se destruyen; fr. ces deux hommes se battaient, se disaient des injures. Da diese, die reciproke Bedeutung, mit der reflexiven verwechselt werden kann, so muss sie oft durch besondere Wörter näher bezeichnet werden, was allgemein durch unus alterum, franz. auch durch die dem Verbum vorgesetzte Partikel entre zu geschehen pflegt: it. eglino si lodano l'un l'altro; sp. aquellos se aman uno á otro; fr. ils s'aident l'un l'autre, ils s'entr'aident; ils s'entrelouent, ils se louent mutuellement; wal. oamenii se ažute unii pre altzii. Statt mehrerer Subj. kann bei einigen Verbis vermöge einer eigenthümlichen Freiheit auch ein einziges stehen und der Pers., mit welcher dies in wechselseitiger Thätigkeit begriffen ist, die Partikel cum, die hier ihre eigentliche Bedeutung, die der Gemeinschaft, erfüllt, vorgesetzt werden, z. B. it. egli si batte col suo nemico; pr. conbatuts se sera ab Taulat Jfr. 66b; fr. a lui se cumbati Wolfs Lais 335, nfr. il s'est battu avec un tel; sp. yo me veré con él (ich werde mich mit ihm messen); mátate conmigo (tödte dich mit mir d. h. tödten wir uns gegenseitig) Num. 4, 3 (p. 87); yo me abrazé con mi hermano; pr. s'ieu m'encontre ab sos bailos LR., fr. je me suis rencontré avec lui; it. io mi sono percosso con lui. Schon im frühsten Mittelalter: si dominus cum alio se caedit (sich mit einem schlägt) L. Burg. 5, 6. — 5) In der 3. Ps. Sg. und Pl. kann das Reflexiv für das Passiv eintreten: it. il libro non si trova (liber

non reperitur). Dieser Gebrauch soll, da er sich auf eine einzelne Pers. beschränkt, unten im 11. Capitel erörtert werden. — 6) Häufig nehmen Intransitiva oder intransitiv gesetzte Transitiva, selten letztere in ihrer eigentlichen Wirksamkeit, ein auf das Subject weisendes Personalpronomen willkurlich zu sich. Dieses Pron. steht alsdann im Dat., der aber vom dativus ethicus (S. 809) zu unterscheiden ist und mehr mit dem dativus commodi gemein hat. Verba, die eine leibliche Bewegung oder Ruhe ausdrücken, lieben dies besonders. It. Bap. stoltissimo si è estimar giuste tutte le cose (stultissimum est existimare omnia justa esse); io mi son un che noto Pg. 24, 52; come ti stavi altera 6, 62; già mi vivea felice Orl. 13, 5; ella si sedea umile P. Cz. 14, 4; che si giace 2, 4; tu ti rimani Pg. 24, 91; il vento si tace; mi credo; tu ti pensavi; del troppo si teme Par. 22, 27; non so ch'io mi dica o ch'io mi faccia; andarsi, venirsi, dormirsi, incominciarsi. Sp. yo me era mora SRom. 284; estáte quedo; quedate conmigo; und so andarse, irse, salirse, entrarse, huirse, pasarse, tardarse, callarse, morirse, cuidarse, temerse, curarse, saberse, reirse. Pr. s'anar und s'en anar; s'en issir Chx. III, 292; se morir V, 23; s'oblidar lo dan IV, 63; se pensar III, 68; se voler Bth. 185, Chx. II, 251; | se cossirar III, 226; se cuiar (oft); se comensar 474; se cessar II, 86; se taisser (tacere) GO. 61b; s'uver dolor Chx. IV, 59, s'aver meraveillas III, 68; besonders die Formel si s'es (it. se si è, ob es ist) wie in si s'es foudatz III, 118, si s'es orguelhs 23. Altfr. fast wie pr.; nfr. aber höchst eingeschränkt. Auch im ältern Mlatein nicht häufig: quae michi (h)abui Mur. III, 569 (a. 757); ego mihi ambulabam Form. Sirm. 30; perrexit sibi Esp. sagr. XXXVI, p. XXIII; se taceant HL. I, 136 ist das pr. se taisson. Ziemlich tiblich aber ist dieser nicht unbedeutsame oft gemüthliche Pleonasmus in der älteren deutschen Sprache, in deren Denkmalen man liest, in neue Form tibertragen, 'du bist dir, ich weiss mir, sie kamen sich, er gieng sich, er sass sich, ich stand mir, ich schlief mir, er sprach sich', also ganz wie im It. — 6) Umgekehrt können nicht wenige eigentliche Reflexiva unbeschadet ihrer Bedeutung das Pronomen ablegen. Schon der Römer that dies bei vielen derselben, wie bei abstinere, deflectere, inclinare, lavare, movere, mutare, vertere für se abstinere ff. Die wichtigsten rom. Fälle sind etwa folgende. Collocare: sp. colgar (hangen), pr. colgar (sich legen): soleilh vai colgar Jfr. 193; so afr. estoit allé culchier TCant. 96; nfr. coucher dans un lit (liegen), aber le soleil se couche. — Derivare: it. derivare und derivarsi, sp. derivar, fr. dériver (sich ableiten). - Inclinare (sich neigen): it. inchinare, fr. incliner, afr. li enclina TCant. 125, 15; so auch declinare lat. und rom.; ferner clinare für se clinare bei Lucrez: it. a quel parlar chinò la donna Ger. 4, 70. Synonym it. abbassare, sp. baxar, fr. baisser (sich senken). — Lavare (sich waschen): pr. autra ves lavon Flam. v. 575; afr. lavé ont Ccy. 234; nfr. donnez à laver. — Lovaro (rom. sich erheben): it. se tu non levi PPS. I, 10; leva su! Dec.; levando il sole P. Son. 157; sp. la estrella leva; pr. leva sus! LR. I, 62b; soleils eva 63°; una aura levet 193; afr. lieve sus! Rq. I, 535; li solel leva Agol. 630; nfr. les blés commencent à lever. Ahnlich afr. tolez de si! (erhebt euch von hier)! MFr. I, 302, toles! Trist. II, 107 (te tol ds., tol tei 109); sp. alzad del suelo! Cald. I, 80<sup>b</sup> (ganz tiblich). — Movere (rom. sich aufmachen, ausgehen): it. | or muovi! Inf. 2, 67; come mosser gli astor celestiali Pg. 8, 104; altsp. á mover ha mio Cid PC. 169; Almoçore movió para Castylla Fern. Gonz. 199; pr. de dieu mou tot saber Chx. V, 310; chantars no pot guaire valer, si dins del cor no mou lo chans III, 56; afr. chançon muet de fine amour Ccy. 366. — Mutare (sich ändern): sp. el tiempo muda; pr. lo coms muda e cambia Fer. 428; fr. le temps a changé. — Partiri: it. sp. pg. pr. afr. partirsi, partirse, se partir (sich theilen, sich entfernen); sp. pg. nfr. in derselben Bed. partir ohne se. — Resuscitare: it. risuscitare, sp. resucitar, fr. ressusciter (auferstehen) mit oder ohne Reflexivpron. — Tornare: sp. pg. pr. tornar, fr. tourner (wenden, sich wenden); so auch pr. virar Chx. V, 283, vgl. lat. vertere für se vertere. — Usar pr. (sich abnutzen): lo mals d'amor franh e us' e briza III, 220; afr. fer use Rou. v. 67; nfr. aber les pierres s'usent. — Vestire sur se vestire schon bei Apulejus; so auch zuweilen it. sp. pr. vestir. Dsgl. calceare: it. calzare für calzarsi (sich beschuhen), pr. causar (ella vai vestir e causar Jfr. 136a), fr. chausser. — Der poetische Stil entledigt sich häufig des Pron., wie im it. adunare für adunarsi, arricchire für arricchirsi, bei Dichtern des 13. Jh. tormentare, stancare, dolere, innamorare, meravigliare, s. PPS. I, 184. 187. 262. 282. 357; im sp. sosegar für sosegarse, esforsar für esforsarse; im fr. calmer, évanouir, plaindre, renfermer, wie z. B. Malherbe sagt für se calmer etc. Andre (altrom.) Bsp. sammelt und belegt Tobler, Zum Alexanderlied S. 43. So kann es kommen, dass ein Verbum in einer und derselben Form transitiv, factitiv und intransitiv zugleich ist, wie it. tornare wenden, wenden machen (zurückgeben) und sich wenden bedeutet. — 7) Endlich ist noch zu erwähnen, dass es ausschliessliche Reflexiva gibt, deren ursprünglicher Gebrauch ganz in dieser Form untergegangen. Dahin gehören z. B. it. accorgersi, addarsi, affarsi, astenersi, avvedersi, diportarsi, imparentarsi, ingegnarsi, lagnarsi, pentirsi, rammaricarsi, vergognarsi; sp. abstenerse, antojarse, deportarse, desperezarse, portarse, quexarse, regodearse, solazarse; fr. se défier (in der Bed. mistrauen), se gausser, se méfier, se moquer (afr. moquer) un QFA. 184), se repentir, se soucier, se souvenir; von welchen nige oben schon genannt sind 1.

<sup>1)</sup> Die Conjug. des Reflexivs folgt in Bezug auf die Stellung des Pron.

3. Impersonale. — Bei dieser Gattung ist der Begriff derselben wohl im Auge zu behalten: Impersonalia sind solche Verba, die in der 3. Pers. Sg. ein unpersönliches (neutrales) Subj. in sich enthalten oder es äusserlich durch das neutrale Pron. (it. egli, fr. il) ausdrücken. Doch darf eine andere unpersönliche Vorstellung, ein Inf. oder ein ganzer Satz die Stelle des Subj. einnehmen. Die Impersonalia stehen entweder absolut (tonat), oder mit einem persönlichen casus obl. (pudet me, licet mihi). Nur wenige sind schlechthin unpersönlich und also defectiv, wie it. mi cale, mi lece; die meisten lassen sich zu einem persönlichen Subj. construieren. Wiewohl einige lat. Impersonalia nun entweder personell gebraucht werden, wie it. egli si pente von poenitet, oder erloschen sind, wie miseret, taedet, so ist doch die Zahl derselben in den Tochtersprachen beträchtlich. Im Franz. haben sich indessen viele verloren und müssen durch Umschreibung oder auf andere Weise ersetzt werden. Drgl. sind il espart, il vente, il aserist, il avesprist, il est anuitié, il m'estuet, il m'apent, il m'afiert, il me loist, il me monte, il m'abelist, il me haite, il me | deult, il me membre. — Dass sich die Impersonalia mit dem Dat. der Pers. verbinden, ward im 5. Cap. erwähnt; einige für Naturereignisse geben sich auch transitiver Anwendung hin: it. piove lagrime; pr. cel que us ploc manna Leys I, 290; afr. l'eve que les nues pluevent G. d'Angl. p. 56; nfr. il pleut du sang; lat. pluit terram; dtsch. 'es regnete Feuer und Schwefel'.

Wichtig ist eins dieser Verba, das für sich allein nichts aussagt, nur das Dasein eines Gegenstandes anzeigt. Unser es gibt wird rom. auf folgende Weise ausgedrückt. 1) Durch est, sunt, gewöhnlich in Begleitung eines Ortsadverbs, wie auch engl. there is, there are. It. è, v'è, c'è (evvi, ecci), z. B. v'è un uomo, Pl. sono, vi sono, ci sono uomini; egli ci sono dell' altre donne Dec. 3, 3. Pr. es hom; non es senhora que o vuelha; afr. il sunt quatre manieres TCant. 170. Wal. synt oameni; este vertute (es gibt Tugend). Eigentlich wird dieser Ausdruck erst impersonal, wenn man den Sg. est zu dem Pl.

zum Verbum den im 4. Abschnitt anzugebenden Regeln. Man merke hier: Im It. kann das Pron. im Ind. und Conj. vorangehen oder folgen: (io) mi pento und pentomi, ti penti pentiti, si pente pentesi, ci pentiamo pentiamci, vi pentite pentitevi, si pentono pentonsi. Imper. aber pentiti (tu), pentasi und si penta, pentiamoci, pentitevi, pentansi und si pentano. Inf. pentirsi; Ger. pentendosi, Part. pentitosi. — Span. me alegro und alégrome, te alegras alégraste, se alegra alégrase, nos alegramos, os alegrais, se alegran und alégranse. Dem Conj. tritt das Pron. voran: que me alegre. Imper. alégrate, alégrese, alegrémonos, alegraos, alégrense. Inf. alegrarse; Ger. alegrandose. Ebenso pg. — Im Franz. geht es überall voran ausser im eigentlichen Imper.: réjouis-toi, réjouissons-nous, réjouisses-vous. — Wal. (eu) me mir, te miri, se mire u.s.f., Imper. mirete tu, mirese el, miratsive voi; Inf. a se mirà, Ger. mirunduse.

des Subj. construiert, welches die Sprachen sich erlauben (vgl. unten Cap. 10, §. 4): it. ancor non è molt' anni Inf. 19, 19; fr. im höhern Stil, aber nur beim Präs., Impf. und Perf. Ind. anwendbar: il est des villes; il était des peuples. — 2) Durch habet, gewöhnlich in Begleitung des bemerkten Ortsadverbs nebst abhängigem Acc. Sg. oder Pl. Der it. Ausdruck ist ha oder vi ha, havvi, v'ha, z. B. ha quindici giorni (es sind 14 Tage); quivi non avea pianto; v'ha de' principi; molti cittadini v'avea. Der sp. Ausdruck ist ha oder hay (aus ha y, aber nur im Präs. Ind. mit y verbunden), z. B. dies años ha; hay un hombre; habia una muger; altsp. (auch bei andern Zeitformen mit y) tales y ha PC. 3513; avie hy un calonge Bc. Mil. 330. Der Portugiese setzt einfaches ha z. B. ha hum anno; houve tempo; haverá muitos homens; ehedem aber brauchte er gleichfalls das Ortsadverb: se y a provas FGrav. 385; quantos filhos dalgos hy ha FMart. 593; nam ha hi outra casa R. Men. c. 10, noch bei Camoens. Pr. mans jocs y a Chx. III, 211; non ac baro 413; non a tan fin aman cum me 397; se no i aques plus ome mas mi e vos GRoss. 3690; de tals n'i ac LR. I, 555. Fr. nur | mit dem Adv.: il y a longtemps; il y a des femmes; afr. auch ohne dasselbe: aquait i ad e traïsun LRs. 377; en vous a honnour et savoir Ccy. 2398. Den Acc. in dieser Formel bestätigen die pr. und afr. Bsp. Im It. gilt est und habet gleich, im Span. und Franz. ist habet herrschend geworden. Auch in deutschen Volksmundarten hört man 'es hat Leute'. Der Dacier scheint diesen Gebrauch von habere nicht zu kennen. — 3) Speciell it., doch wenig tiblich, ist si da, si danno: si può dare un uomo più indegno? non credeva, si desse al mondo una si rara virtù; si danno di quelli che sostengono. Si da ist datur, conceditur, woraus sich der Begriff des Erscheinens oder Daseins entfaltet haben muss. Unser 'es gibt' tritt um so näher, als auch der Pl. 'es geben Leute' sonst tiblich war, s. Grimm IV, 230. Im Span. und Port. wird darse für ofrecerse (sich darbieten) gesetzt, welches mit dem it. Ausdrucke ungefähr zusammentrifft: dase en tierras calidas (es gibt deren in heissen Ländern); qué medio se dará? Nov. 7; pueden darse versos que etc. Rengifo Art. poet. p. 18; pg. se se dessem taes circumstancias. — 4) Das Gegentheil von il y a drückt das fr. il faut, il manque aus, wozu gleichfalls ein Pl. construiert werden kann, als: il me faut des livres; il nous manque plusieurs décades de Tite-Live. — 5) Verwandt mit est, habet ist facit, das besonders von der Zeit und dem Wetter tiblich ist. It fa caldo (es ist warm), fa freddo, fa giorno, fa notte, fa buon tempo, fa pruina, fa vento. Sp. hace frio, hace buen tiempo, hace diez años; so pg. faz. Fr. il fait froid; il fait des éclairs, du vent, beau temps, il fait jour. Wal. aber è cald, è frig, è timp serin (doch se face noapte für fit nox). Dieser Brauch reicht sehr hoch hinauf, wenn die von fast allen Hss. dargebotene Stelle bei Gregor

v. T. 3, 37 gravem hyemem fecit ihre Richtigkeit hat; eine setzt gravis hiems fuit.

Impersonale Phrasen bildet man übrigens mittelst esse und einigen andern Verbis. 1) Esse verbindet sich theils mit neutralem Adj. oder Adv., wie in den bekannten Formeln it. m'è grave, pr. m'es greu (mhd. mir ist swaere); pr. m'es bel, afr. il m'est bel (es ist mir lieb); pr. m'es mal (es ist | mir leid); it. m'è tardi, afr. il m'est tard (es verlangt mich); pr. m'es parven (es ist mir klar, mhd. ez ist schin); pr. pauc m'es, afr. il m'est peu (es liegt mir wenig daran); afr. de tex aluses petit m' est (dass.) NFC. II, 48, lor est de nos petit Parton. I, p. 160; nfr. il fait cher vivre (es ist theuer leben). Theils verbindet es sich mit Subst., und hier sind folgende Formeln zu bemerken. Für opus est: it. m'è uopo, è d'uopo, fa d'uopo, uopo mi son libri; asp. m'es huevos; pr. m'es obs, m'a obs Chx. IV, 68, una ren m'a obs III, 6; wal. de op este. Für necesse est: it. è necesse (lat. Ausdruck bei Dante), è di bisogno, è mestieri, fa di bisogno, fa mestieri; sp. es menester, aquel ha menester una cosa; pg. hei mister conselho; pr. mestier es, li a mestier que GO. 295°; afr. il lui a mestier Sax. I, 6; nfr. il n'est pas besoin (nicht positiv il est besoin, sondern j'ai besoin de). Dsgl. it. è forsa; fr. force m'est; ἀνάγκη ἐστί. Für visum mihi ost: pr. m'es vis; afr. il m'est vis; altit. ciò m'è viso PPS. II, 236; fu viso a me mit Inf. Par. 7, 5; die Formel ist aus dem Latein, aber kein Latinismus, wie zu Dante's Stelle behauptet wird. Statt vis, worin man ein Subst. fühlte, auch pr. m'es avis; afr. il m'est avis, il m'est advis; it. mi è avviso. Synonym pr. veiaire m'es, veiaires es a mi (wie visum est mihi) GO. 15°; afr. il est viere; das Subst. bedeutet opinio. Über est mit dem Inf. (it. non è da credere) s. Cap. 8. — 2) Andre Verba. Stare und andare mit Adv.: it. mi sta bene; va bene, va male; sp. bien me va; pr. be m'esta; mielhs me vai; fr. il me va hien. So auch prendere: it. m'è ben preso di questa cosa (es ist mir gut damit gegangen); pr. ben lur en pren Chx. IV, 357; cum m'en fora ben pres 418; fr. il lui prendra mal; bien lui a pris. Mit sapere: it. mi sa buono; sp. me sabe bien; pr. me sap bo (es thut mir wohl). Mit sedere: fr. il me sied bien; mlat. caritatis studio sedit atque convenit Bréq. 84º (vgl. ahd. es sisit mir). Valere: it. val poco u. dgl.; sp. val mas; pr. val pauc; fr. il vaut mieux (es ist besser).

4. Umschreibung des Activs. — Es ist hier die Rede von der Umschreibung, sofern sie das gesammte Activ, nicht bloss | einzelne Tempora betrifft, wovon weiter unten. Die dazu dienenden Verba sind esse, stare, ire, venire, die zu dem Ger. oder Part. Präs. jedes gegebenen Verbums construiert werden. Diese Methode, zwei Verba statt eines einzigen zu setzen, ist ungemein tiblich; sie wäre eine unnütze Weitläuftigkeit, wenn die Umschreibung nicht mehr sagte als der einfache Ausdruck; im Gegentheil hat jene den Vorzug, durch

gewisse ihr anhängende Nebenbegriffe andre Redetheile entbehrlich zu machen und so zur Kürze beizutragen, wiewohl die Kraft des umschreibenden Elements durch Misbrauch herabgestimmt werden kann. 1) Esse hat die Bedeutung eines beharrlichen Seins angenommen; das damit begleitete Part. drückt daher eine beharrliche Thätigkeit aus. Diese nun veraltete Redeform war ehedem sehr gebräuchlich. It. Bsp.: perdente (für perdenti) sono PPS. I, 31; son di molte pene sofferente 184; di lei son temente 202; chi è di me ferente? (wer verwundet mich?) 514; io son saccente di etc. BLat. 26. Im Span. und Port. wird das Perf. von ser oft zu dem Ger. construiert, wo es aber das fehlende Tempus von ir (gehen) ersetzt; die ältere Sprache bietet auch andre Tempora und zwar verbunden mit dem Part., z. B. meresientes erades Bc, Mill. 276 (für mereciades); vo desto so crevente Rz. 140; eran creyentes que etc. Apol. 271; häufiger ist das mit esse gemischte sedere, wie seyense consejando PC. 122, sonrrisando 2541. Pr. cum lo leos es dormens Chx, III, 390; quant la vida er durans 87; siatz de mos torts perdonans IV, 365; siatz desheretans dels enemicx ds.; afr. vos pri que ne seies fuiant Rol. p. 47; sont disans QFA. 109; n'est lungement durant TCant. p. 10; en est desirant Ch. d'Orl. 41; d'elle estre jouissant Mar. I, 293; sous ceste tumbe est gisant III, 250 und noch oft bei diesem Schriftsteller. So lange das Part. allein steht oder ein Gen. von ihm abhängt, nähert es sich dem Nomen; verbale Kraft zeigt es bei nachfolgendem Dat. oder Acc., wo aber das Ger. tiblicher ist. It. cui sono immaginando PPS. I, 338; considerando sono li dolci intendimenti 487 (neuit. sto considerando). Pr. serai li plasens e merceians Chx. III, 316; me non suy clamans IV, 70; el es trastornant lo poble (com movet populum Vg. Luc. 23, 5) GO. 2424; afr. leur soyez donnans QFA. 120; sont tenant grant chasement Bert. 15; suis vostre grace attendant Ch. d'Orl. 21. Schon im Latein ist sum mit dem Part. Präs., um dem Verbum permanenten Sinn mitzutheilen, nicht unbäufig: sum dicens (ich bin ein Sprecher); und mit Obj. fuit temporibus inserviens; ut senectus sit operosa et semper agens aliquid (vgl. Haase zu Reisig. Anm. 579). Wenn die Vulgata diese Redeform häufig darbietet, so geschieht dies nach dem Original; mlat. Schriften aber spiegeln den rom. Gebrauch ab bis in die spätern Jh., z. B. erat regnum cum justitia regens Gr. Tur. 3, 25; erat cernens magnalia dei 6, 6; sum contradicens, sum resistens Cap. Car. Calv.; que est pertinente Mur. V, 1009 (a. 754); simus dimicantes, simus deo servientes Esp. sagr. XL, 403 (10. Jh.) und so tiberaus häufig in Urkunden. Die gleiche Form hat, wie bekannt, auch das Griech. (φιλών είμι), das Got. (vas laisjands), besonders das Ahd. (was beitônti) und mehr noch das Engl. (I am going)  $\cdot$ . - 2) Stare bedeutet

<sup>1)</sup> Im Nhd. wenig üblich: 'ich bin verlangend es zu wissen'; bei Lessing, schwerfällig genug: 'ich war mir sie in dem Vorzimmer nicht vermuthend'

einen vorübergehenden Zustand (wie mhd. stan sich befinden): sp. würde man z. B. sagen yo estaba en Madrid, | aber yo soy Español. Dieser Begriff geht denn auf das Ger. über, mit welchem stare in allen Sprachen, worin es fortlebt, verbunden werden kann: it. sto scrivendo (ich schreibe eben), stava scrivendo etc.; sp. estoy comiendo, estaba hablando; pg. estou cantando; pr. estauc baisan; franz. nicht mehr möglich. Das rom. sto aspettando stimmt nicht zum lat. sto exspectans Terent. Eun. 3, 5, welches sich in die beiden Begriffe sto et exspecto auflöst. Nahe liegt das ahd. es fragen gestuont (begann). — 3) Ire (andare) mit Ger. drückt im It. eine fortgesetzte Thätigkeit aus: andar sospirando mattina e sera; andar pensando; spero e vo sperando PPs. I, 54; vago augelletto che cantando vai P. Son. 317; e come i gru van cantando lor lai Inf. 5, 46; la gía cercando Orl. 12, 3. Im Span. neigt es sich zur Bezeichnung einer beginnenden Thätigkeit: les fué diciendo (fieng an ihnen zu sagen); ellos fueron perdiendo la fuerza; se va haciendo tarde; yo voy temiendo; él se iba burlando; yo lo iré declarando. Pg. wie it.: bradando vou CGer. I. 205: fou negando 293; o planeta que as horas do dia vai distinguindo Lus. 2, 1, und so se vão libertando, forão dilatando, andarão devastando. Mitunter scheint die Umschreibung kaum etwas mehr als das einfache Verbum auszusagen. Pr. gleichfalls wie it.: trastota dia vai la mort reclaman Bth. 118; si va mos cors alegran; vai s'onors descaptan (mindert sich in einem fort) 140; und so anar oder ir cercan, corren, conselhan, demandan, gaban. Nicht anders afr. son ventre va engrossaunt (wird dicker) Bible Rq. I, 600; se vunt esbaneant Charl. 270; um vait sa mort querant TCant. 23; mauvais arbres va craulant Thib. 161. Bei Marot ist der Ausdruck noch häufig: tous vont disant II, 293, chacun va sa fluste abandonnant 300 u. dgl. Seit Corneille aber ist er veraltet und nur zu brauchen im eigentlichen Sinne (elle va chantant sie geht und singt zugleich) oder, wie Ménage will (zu Malherbe p. 165), im uneigentlichen, um eine fortschreitende Handlung

Emilia Galotti 2, 7. — Die älteren rom. Sprachen lieben auch die Umschreibung mit esse und dem Verbaladj. auf -tor (amator), z. B. it. il core sia pensatore (d. i. pensi) PPS. I, 47; sp. como sodes sabidor (como sabeis) PC. 2962; dod eran movedores 3631; al otro eres destroidor Rz. 406; será merescedor pora ser privado del rey (er wird verdienen des Königs Vertrauter zu sein) Cal. é D. 70°; de una cosa so bien sabidor Fern. Gonz. 225; pg. oft ser ajudador, desejador, perguntador, morador, rogador, sabedor, sofredor u. dgl. z. B. serei rogador a deus (rogarei a. d.) Trov. n. 130; pr. vos suy de ben rasonaire (vos rasoni de ben) LR. I, 423; cui sens non es guidaire PO. 134; qui qu' en sia lausaire Chx. III, 318; del plus serai atendens e sufrire (mit dem Part. verknüpft) III, 316; afr. li estes aideor Ben. II, 79. Im Prov. ist dies am häufigsten. Mlat. qui subter subscripturi vel signa factores sunt HL. I, 55u (a. 821); donatores sumus domino deo Chx. II, 152 (a. 998). Auch bei facere kommt dieser Gebrauch vor: pg. quero vos eu faser sabedor Trov. Vat. p. 121.

auszudrücken: tu te vas consumant. Übrigens bedeutet aller mit präpositionalem Ger. eine zunehmende Thätigkeit: le genre humain va en se perfectionnant. Das entsprechende deutsche Verbum scheint sich in seiner Verbindung mit dem Part. Präs. von seiner sinnlichen Bedeutung nicht losgesagt zu haben: sie giangen kôsônti se hove, dâ frou Melde spehent gât (am Hofe, wo die Angeberei alles ausspäht); dô gienc ich slichent als ein pfawe. — 4) Venire in seiner sinnlichen Bedeutung fügt sich leicht zum Ger. (venir correndo). In seiner abstracten (s. Nominativ) ist es hier fast nur dem Italiener geläufig: venirsi accorgendo; lo ciel venia più e più rischiarando Par. 23, 18; e più dirittamente esaminando vegnendo ogni particolarità Dec. 3, 9. Unser mhd. werden (dô sî sî vrâgende wart) sagt dasselbe: beide bezeichnen ein Übergehen zu einem Thun. Im Span. begegnen Ausdrücke wie venirse durmiendo (einschlafen wollen), venirse cayendo (fallen wollen, fr. aller tomber). — Die Umschreibung mit esse, stare, ire, venire, habere und dem Inf., die einen stärkern Nebenbegriff (den des Wollens, Müssens etc.) einschliesst, werden wir unter diesem Modus kennen lernen.

### 2. Passivum.

1. Dass dieses Genus allgemein durch esse und das verbliebene Part. Prät. ausgedrückt werde, ist in der Flexionslehre bemerkt und seine Conjug. in den einzelnen Sprachen aufgestellt worden. Sum ist für das Präs., eram für das Impf., fui für das Perf. u. s. f.: sono lodato ist = laudor, era lodato = laudabar, fui lodato = laudatus sum<sup>1</sup>.

<sup>1)</sup> Wann das Passiv aus der Volkssprache gewichen sei, ist nicht wohl zu entscheiden; es kann die Auflösung der Decl. überlebt haben. Gewiss ist soviel: das Hinaufrücken der Formel laudatus sum in das Präs. und das Verschwinden des Passivs sind ein und dasselbe Ereignis; wenigstens können die Ausdrücke laudatus sum und laudor als gleichbedeutende sich nicht lange nebeneinander vertragen haben. Man liest in Urkunden: quae ibi sunt aspecta = aspiciuntur Bréq. 55 (a. 558); sicut a nobis praesente tempore est possessum = possidetur 314b (a. 690); ut ibi thus vel luminaria debeant esse procurata = procurari 450b (a. 726); recta esse videtur = regi Mur. III, 1029 (a. 857). Ich zweisle nicht, dass sich frühere und entscheidendere Bsp. des rom. Passivs auffinden lassen. Andre Urkunden, besonders it., zeigen oft fieri statt esse, z. B. erogatum fieri debeat = erogari debeat Lup. 530 (a. 774); fierent datum = darentur 646 (a. 806); res illas, quae rectas fiunt per Petronem = reguntur Mab. II, 689a (a. 835); observata flat religio = observetur Cap. Lud. Pii (Georgisch p. 373); qui recta fit per Lioperto = regitur Lup. 686 (a. 840); non flat ipsa causa per pugna judicata aut finita L. Long., worüber Pott, Zeitschr. f. vgl. Sprachf. XIII, 83. Muthmasslich hat dies fieri, gleich dem deutschen 'werden' und vielleicht dadurch hervorgelockt, im It., das noch das Fut. desselben bewahrt, anfangs zur Umschreibung mitgewirkt; man sehe über die Umschreibung mit demselben Verbum im Altmail. S. 507. - Eine andre Spur des romanischen Passivs liegt in der schon den ältesten Diplomen gemeinsamen Vermeidung der Formel laudatus sum für das Perf., laudatus eram für das Plusq., wofür laudatus fui, fueram gesetzt u werden pflegt.

Doch ist | hierbei wahrzunehmen: 1) Part. Passiva solcher Transitiva, deren Thätigkeit entweder auf einen Moment eingeschränkt ist, wie in Ergreifen, Überraschen, Wecken, Überwinden, Verlassen, Endigen, Tödten, oder doch ein Endziel voraussetzt, wie in Machen, Herstellen, Schmticken, Bauen, Schlagen, Beladen, zeigen die Handlung als eine vollzogene, vollendete an und das mit sum gebildete Tempus entspricht dem lat. gleichfalls mit sum gebildeten Perf. Bsp.: il nemico è battuto, l'ennemi est battu = hostis victus est; era battuto, était battu = victus erat. Ferner: io sono abbandonato, sorpreso; la cosa è tolta via; il fanciullo è destato; l'affare è finito; il colpevole è condannato; la chiesa è pinta; la casa è fabbricata; rotta è l'alta colonna. In diesem Falle also hat sich dem Latein gegenüber nichts geändert. Nur wenn das Verbum eine Thätigkeit ausdrückt, welche nicht begonnen wird, um vollendet zu werden, wie in Lieben, Hassen, Loben, Tadeln, Bewundern, Verlangen, Sehen, Hören und ähnlichen, zeigt das mit esse verbundene Part. die Gegenwart an: egli è amato da tutti, il est aimé de tout le monde = amatur ab omnibus; und so è biasimato, lodato, odiato, riverito, temuto, desiderato, veduto. Esse trifft im ersten Falle mit unserm 'sein', im zweiten mit unserm 'werden' zusammen. Man könnte die Verba 1. Classe Perfectiva, die 2. Classe Imperfectiva nennen. Allein wie schon im Latein (eruditus est, terra ornata est floribus) gehen die | Part. 1. Classe mit Ablegung ihres Zeitbegriffes in die Geltung blosser Adj. tiber. Daher werden viele derselben im It. ihrer Participalflexion beraubt, wie adorno, carico, desto, privo aus adornato, caricato, destato, privato (s. S. 513), und verhalten sich in der That wie blosse Adj.: egli è privo di ragione = expers est rationis, nicht ratione privatur, wiewohl sie mit avere transitiven Sinn behaupten: l'ho privo für l'ho privato. Part. 2. Classe lassen sich in derselben Sprache auf diese Weise nicht verktrzen. Soll nun in jenen zum Adj. sich neigenden Part. die Vorstellung der Vergangenheit geltend gemacht werden, so dient dazu das neue Part. von esse: il nemico è stato battuto, l'ennemi a été battu, 'der Feind ist geschlagen worden'. Für die Gegenwart wählt man das Activ: batton il nemico, on bat l'ennemi, hostis vincitur 1. Im It. und Span. kann auch venire als Ausdruck der Gegenwart auftreten (s. folg. §.). Auf eigne Weise hilft sich die engl. Sprache, worin dieselbe Unbestimmtheit des Part. Pass. vorhanden ist, um das Präs. des Passivs auszudrücken, nämlich mit dem Ger.: the book is binding, zu unter-

<sup>1)</sup> Je nachdem man die Thätigkeit als eine vorübergehende oder dauernde auffasst, können ganz sinnverwandte Part. zur 1. oder 2. Classe gerechnet werden. Wie augenscheinlich die Phrase il est battu Vergangenes aussagt, so wird doch il est vaincu von der Gegenwart gebraucht, z. B. il veut surprendre l'ennemi, mais il est vaincu; qui veut mourir ou vaincre, est vaincu rarement Corn.; dagegen it. già vinta dell' inferno era la pugna (victa erat, nicht vincebatur).

scheiden von the book is bound. — 2) Das impersonale Passiv neutraler Verba wird rom. mit dem Activ gegeben: itur, vivitur, it. si va, si vive, fr. on va, on vit. Doch wird das Impersonal im It. wohl auch als Passiv behandelt: da tutti fu andato (von allen ward gegangen) Dec. 1, 1, welches der Franzose durch il fut allé de tous nicht wiedergeben würde. — Dass das Passiv in der 3. Pers. auch durch das Reflexiv ausgedrückt wird, ist vorhin schon bemerkt, und dass dies im Wal. auch in der 1. und 2. Pers. geschieht, in der Flexionslehre (S. 596) ausgesprochen worden.

2. Ausser esse werden, wie beim Activ, auch stare, ire, | venire und einige andre zur Umschreibung verwandt. 1) Stare. Wie sp. está enamorando activ ist, so stellt sich está enamorado als Passiv mit der Vorstellung eines vorübergehenden Zustandes daneben, ein in dieser wie in der pg. Mundart ziemlich üblicher Ausdruck: estaba ocupado (er war eben beschäftigt); esteve guardado (er ward eben bewacht); mlat. dum starent haec intestata Esp. sagr. VIII, 411; extitit relaxata, extitit decoratus etc. bei Isidorus Pacensis Esp. sagr. VIII. Im It. tritt stare lieber mit Part. neutraler Verba in Verbindung, die mehr von der Natur des Adj. haben: stava animalato wie stava infermo. Ganz nah verwandt mit stare sind restare und remanere, die jedoch, da ihr individueller Sinn zu merklich durchleuchtet, kaum als Hülfsverba zu nehmen sind, wiewohl gewöhnlich esse an ihre Stelle gesetzt werden dürfte: it. io rimasi maravigliato; sp. quedab a enamorado; queda dicho (es bleibt gesagt = ist gesagt); altsp. fincaredes remanida (ihr werdet verlassen sein) PC. 281; coydó ser vencedor et fincó el vencido Rz. 230; destruye el regno c finca muy robado Rim. de palacio 518; altpg. fiquey partida CGer.; pr. remaner vencuts (besiegt sein). Am meisten liebt auch dies der Stidwesten, daher manere so oft in sp. Urkunden: notum omnibus manet Esp. sagr. XL, 364 (a. 760); manet edoctus VIII, 294 (8. Jh.); ubi sedes manet constructa XIX, 349 (a. 915); ubi reconditae manent reliqiae XVI, 435 (a. 937). Zu vergleichen ist, dass im Norden des germanischen Gebietes 'bleiben' (schwed. blifva, dän. blive) in entsprechender Weise verwandt wird, z. B. dän. jeg bliver elsket = lat. amor, jeg blev elsket = amabar. - 2) Ire (andare) mit dem Part. Pass. ist malerischer als das gewöhnliche Hülfsverbum und besonders im Süden zu Hause. Bsp. It. anima che di nostra umanitade vestita vai (bekleidet bist) P. Cz. 2, 1; così va giuocato (so wird gespielt). Sp. la criatura anda guardada Cast. de D. Sancho 96ª; el caballero andaba cansado, andaba enamorado; la cosa va vendida (wird gekauft); pg. vou muito carregada (bin sehr gedrückt) S. de Mir. II, 79; anda perdido d'amores por ella ds. 110; tal andava o tumulto levantado Lus. 1, 35; ando aggravado. Bei intransitiv gebrauchten Verbis drückt ir oder andar im Span. | auch einen beginnenden Zustand aus: so ir perdido, ir

desmayado; pg. hir quebrado GVic. II, 473; dem vergleicht sich unser 'verloren gehn, zerbrochen gehn, verdorben gehn, zerrissen gehn'. Pr. liest man anar endormits (einschlafen) Chx. III, 204. Fr. sagt oder sagte man il s'en va mort (il va mourir), il s'en allait perdu; cette chose s'en va faite (ist bald gethan); le carême s'en va fini. -3) Venire entspricht im It. unserm 'werden': la porta viene aperta (wird geoffnet, è aperta ist geoffnet); io vengo rovinato (werde zu Grunde gerichtet); la libertà gli viene concessa; io venni assalito; Bulicame vien detto uno stagno; ma non sì tosto dal materno stelo rimossa viene Orl. 1, 43; la notte viene illuminata PPS. I, 38. Mit dem Dat. der Pers. kann venire auch ein zufälliges Ereignis andeuten: la cosa mi vien trovata (genau: kommt mir gefunden); mi venne fatta (kam mir gemacht d. i. gelang mir); tosto verrà fatto a chi ciò pensa Par. 17, 50; le venne sentita una novella (hörte zufällig) Dec. 3, 9. In ersterer Bedeutung ist es auch dem Span. nicht fremd, worin man z. B. todos venimos forçados (wir werden gezwungen) CGen. 350 sagen kann, weit üblicher aber ist es hier in einem Sinne, der aus dem eigentlichen in den von estar übergeht: venis herido? (kommt, seid ihr verwundet?) Nov. 10; los paños en que venia envuelta (eingewickelt kam, war) ds.; pg. a gente vem perdida (kommt, ist zu Grunde gerichtet) Lus. 1, 28. Facis carmina, ut dignus venias hederis Juven. 7, 29. Zu venire mit Part. Pass. lässt sich aus Corneille anstthren: à quel point ma vertu devient-elle réduite Hor. (nicht mehr tiblich).

3. Passiver Infinitiv. - Der Inf. der Transitiva kann in gewissen Fällen geradezu passiven Sinn ausdrücken, so dass der Gegenstand, von dem die Handlung ausgeht, wie beim eigentlichen Passiv mit der Präp. de begleitet werden darf. Es geschieht dies: 1) Bei dem reinen Infinitiv nach Machen, Lassen, Sehen, Hören. It. feci mostrare (jussi ostendi); lo lascia fare (sinit rem fieri); lo vidi menar via (vidi eum abduci); ti udiva lodure (audiebam te laudari); veggon lacrimar da tutti gli occhi Orl. 23, 44; già veggio il tosco apparecchiar dal tiranno Ger. 4, 49. Sp. le hiso oder mandó prender; no le dexa ver de nadie; veo llevar mis esperanzas del viento Num. 2, 2; se vió responder; sintió abrir la puerta. Fr. je le ferai voir; je l'ai laissé chercher. Bei Sehen und Hören besitzt die fr. so wie die it. Sprache ein feines Mittel, activen und passiven Sinn des Inf. zu unterscheiden, wovon unten im 9. Cap. n. III. - 2) Bei dem präpositionalen Infinitiv, gewöhnlich als Ausdruck des Zweckes. a) Nach dem Verbum Sein (oder Scheinen), wo er dem lat. Part. auf -dus entspricht. It. sono da lodare (laudandus sum); le cui maniere mi pajono da commendare Dec. 10, 9. Sp. la carta es de escribir; auch la carta está por escribir (epistola in eo est ut scribatur). Pr. es a doptar; fr. je suis à plaindre; il est à désirer; digne d'escrire Monn. Chrest. I, 135. b) Nach verschiedenen Verbis, mehr dem älteren als dem neueren Stile angemessen. It. ch'io lontana a nudrir ti conducessi (ad esser nudrita) Ger. 12, 26; le donne furono cominciate a servire (feminae coeptae sunt curari, foveri) Dec. 10, 10; ella fu cominciata a vagheggiare ds. 5, 5. Pr. dic ses paor de repenre (esser repres) M. I, num. 112; afr. ont paour de metre an prison (d'être mis) Sax. I, 39; treis ans i furent sens tucher (être touchés) Ben. I, 341; je swi condampnée à ardoir (à être brulée) TFr. 492; murs ne citet n'i est remes à fraindre Rol. p. 1; nfr. il est fait à peindre (à être peint). Ohne Präp. z. B. sp. estaba condenado ahorcar (á ser ahorcado) Nov. 5; fr. on le menait pendre (être pendu); pr. sel c'om porta batejar (esser batejats) M. 941. Mlat. Schriftsteller bedienen sich passend lieber des Ger.: ad interficiendum deputari Gr. Tur. 5, 50, ad pendendum deduci 6, 8 (um getödtet, gehängt zu werden). -- 3) Auch von Adjectiven abhängig kann dieser Modus passiven Sinn vertreten; der Lateiner wählt hier häufig das zweite Supinum. Bei dignus sagt man richtig it. degno di esser premiato; cosa degna da sapersi (Reflexiv für Passiv) PPS. II, 247, sp. cosas dignas de ser estimadas, de estimarse; fr. elle est digne d'être aimé. Aber sp. heisst es auch cosas dignas de estimar; es digna de obedecer GVic. 54°; los yerros dignos son de perdonar CGen. 296; cosa digna de contar DQuix. 1, 32; wald. es degne de punir (dignus est puniri) Chx. II, 95; afr. digne sont d'ardoir Dolop. p. 30. Üblicher bei andern Adj.: It. questo è buono a mangiare, bello a vedere, mirabile a sentire; facile a corrompersi. Sp. es bueno o malo de aprender; la historia es larga de contar, sabrosa de oir; eso es asqueroso de comer; pg. he mui longo de contar. Fr. il est bon à employer, agréable à entendre; ce vin est prêt à boire (d. i. en état d'être bu); je serai trop fucile à confondre; afr. seurs puet estre de la teste colper (certus esse potest caput sibi abscidi) RCam. 81. Die deutsche Sprache stimmt vollkommen bei, im einzelnen auch die griech.: ὁάδιος νοῆσαι (it. facile a fare), ἡδὺ ἀχούειν (dolce a udire), καλὸς ἰδεῖν (bello a vedere); lat. aber mit dem Passiv dignus amari, facilis corrumpi, niveus videri1.

<sup>1)</sup> Im Mlat. wird dicit oft für dicitur gesetzt, z. B. formula, in qua dicit (worin es heisst) Cap. Lud. pii, Georgisch p. 834; titulo primo, ubi dicit (wo es heisst) HL. I, 100 (a. 852); in villa, quae dicit Botbori ds. II, 122 (a. 970); invenimus petra scripta ubi dicet (dicit, dicitur) S. Eulaliae Esp. sagr. XVIII, 916. In rohern Werken der Volkssprache mag dies öfter vorkommen; Malespini z. B. sagt cap. 20 ora dice (jetzt wird erzählt); pr. dis el libre de Genesi (es heisst im Buche Genesis) LR. III, 100a. Vgl. ahd. is quidit = dicitur; mhd. es sprichet an einer stat då (es heisst da an einer Stelle) Arm. Heinr. 91. Lat. inquit = inquit aliquis (Reisigs Vorles. S. 331). Auch vocare, vocitare, nuncupare, cognominare braucht das Mittelalter passiv; dsgl. liest man: era exercente per Gundepert (verwaltet von G.) Lup. 527 (a. 774); regente per Orsone das. In solchen Fällen könnte das Reflexivpron. ausgelassen sein. Über active Form für passive handelt auch Pott L. Sal. p. 144, Plattlat. 385.

# Achtes Capitel.

### Modus.

## 1. Eigentlicher Modus.

- 1. Der Indicativ gibt im einfachen Satze nichts zu erinnern. Er bezeichnet die Wirklichkeit so bestimmt, dass er sich | durch keinen andern Modus ersetzen lässt. Nur da wo er mit Hülfe eines Adv. etwas geradezu als ungewiss oder möglich ausspricht, kann er dem Conj. seine Stelle abtreten. Selten und elliptisch wird der Inf. statt seiner gesetzt.
- 2. Der Conjunctiv, die Modusform der Möglichkeit, drückt schon durch seinen Namen aus, dass er dem mehrfachen Satze angehört. Indessen umfasst der lat. Conj. zugleich den Optativ der griech. Sprache; er kann ferner als gemilderter Imper. auftreten; endlich kann er eine Frage oder eine bestimmte Aussage in sich einschliessen. In diesen Fällen nun, wenn er optativ, jussiv, interrogativ, dubitativ ist, findet er eine Stelle im einfachen Satze gleich dem Modus der Wirklichkeit. 1) Optativ a) mit dem Präsens: lat. deus avertat! it. non piaccia a iddio! sp. nunca mis ojos lleguen á mirar esto! pr. valha nos la deu maire! fr. le ciel vous soit propice! b) Mit dem Imperfect: lat. tecum ludere possem! it. volesse iddio! vedessi mio padre prima di partire! sp. oxalá lo hiciese! supiese yo este secreto! pr. dieus o volgues! mensongiers en fos ieu! per amor dieu, me talhasets d'est drap un vestimen! GRoss. 6694; fr. plût à dieu! pussiez-vous être heureux! Im Span. bemerkt man gleichbedeutend das Conditional: oxalá estuviera ahora en mi mano la partida! — 2) Den jussiven Conj. verweisen wir zum Imper., von dem er nicht wohl zu trennen ist. Noch lässt sich der concessive davon unterscheiden, wie in sit ita sane; it. giri Fortuna la sua rota Inf. 15. 95; sp. suceda aquello que quiere; fr. parle qui voudra. - 3) Interrogativ: lat. egone illi non succenseam? ego hoc non facerem? it. chi l'avrebbe mai veduto? sp. quien lo diria? pr. per queus vulhatz metre monja? Chx. III, 2; fr. sauries-vous me dire? - 4) Der dubitative, ein unentschiedenes Urtheil aussprechende Conj. ist besonders im Stidwesten einheimisch, der das Conditional dazu wählt: sp. tendria mi amigo hasta veinte años (mochte wohl 20 Jahre alt sein); pg. serião tres horas (es mochte drei Uhr sein). Im tibrigen steht dasselbe Tempus oft im einfachen hypothetischen Satze, dessen zweites bedingendes Glied im Sinne behalten wird: it. volentieri parlerei a que' duo (se potessi); | potrebbesi ancora allegare; sp. querria saberlo; pr. ben la volgra sola trobar; fr. je voudrais y être.

3. Der Imperativ reicht mit seinen Formen nicht aus, um den Modus der Nothwendigkeit zu erschöpfen: er nimmt den Conj. zu Hülfe, nicht allein für die 3. Pers. beider Numeri sowie für die erste des Pl., sondern selbst für die vorhandene zweite, ja in einigen Sprachen lässt er sich durch den Inf. vertreten. Den Verbis esse, habere, velle und sapere geht, wie schon in der Flexionslehre bemerkt ward, der eigentliche Imp. (gleich den ahd. sin, magan, wizzan) im It. und Prov. ab und wird durch den Conj. ersetzt: it. sii siate, abbi abbiate, vogli vogliate, sappi sappiate; pr. sias siatz, aias aiatz, vulhas vulhats, sapchas sapchats, gewöhnlich auch veiats (videatis) und auiats (audiatis), aber nicht so deren Synonyme, z. B. auiatz (Conj.) et entendetz (Imper.) Chx. III, 205; entendetz e veiatz 312. Auch die fr. Formen können ihre Herkunft aus dem Conj. nicht verläugnen: sois soyes, aie ayes, veuille veuilles, sache saches (S. 587). — Bei dem Gebranche dieses Modus ist Folgendes zu beachten, wobei es besonders auf den Unterschied zwischen dem positiven (jussiven) und negativen (prohibitiven) Ausdruck ankommt. 1) Der positive Imper. wird tiberall durch die bekannte Form dieses Modus gegeben: it. canta! cantate! u. s. f. Statt seiner ist der Conj. der 2. Pers. (dicas, respondeas), wenn nicht in prohibitivem Sinne, wenig in Anwendung. Die 3. Pers. desselben Modus aber ist häufig: it. venga! sp. detenganle! denme! altfr. morgent l'un et l'autre de mort! (uterque moriatur!). Eigentlich befehlend in der sogenannten höflichen Anrede, worin die 3. Pers. die Stelle der 2. einnimmt; it. entri! (kommen Sie herein!); sp. diganme señores! Ermunternd, antreibend ist die 1. Pers. Pl.: lat. eamus! it. cantiamo! sp. dexemos estas cosas! pr. tug diguam amen! Der Franzose setzt aber hier, abweichend von dem Brauche der Schwestersprachen, die Form des Ind., aber ohne das ihm sonst unentbehrliche Personalpron.: chantons! allons! cherchons! und schon das alte Gedicht auf Eulalia sagt mit dem Ind. tuit oram (oremus omnes); nur soyons und ayons stimmen zum Conj. | und veuillons, sachons haben eigne Formen 1. Eine Besonderheit des Stidwestens ist der Inf. statt des positiven Imper., gewöhnlich bei vorangehendem Ausruf, z. B. valme señor é curiarm' deste espada! PC. 3676; sagales levantar de ahí! GVic. 47°; así que perdon y proseguir! (also Verzeihung und fortgefahren!) DQuix. 1, 24; paciencia y escarmentar 1, 23; pg. a barca! chegar a ella! GVic. I, 221; eia, todos apear! 243; aviai vos

<sup>1)</sup> Es fällt auf, dass jene Anwendung des Ind. als Imper. ihres Gleichen im Got. findet: gibam 'wir geben' und 'lasst uns geben'. Aber Grimm IV, 82 fasst die Sache anders: 'Es ist möglich, ja glaublich, dass in älterer Zeit das indicativische visam und visith von dem imperativischen visam und visith durch irgend eine Abweichung verschieden waren, wie sich im Lat. amatis und amate scheiden'.

e partir! 245. Auch im Altfranz. begegnet man dem Inf. (mit de) nach der imperativischen Partikel or (S. 919) in gleicher Bedeutung. z. B. or de bien faire! Aubri Fer. 168a; meist aber ist dieser Inf. als Subst. behandelt: or del requerre! RCam. 93; or del aler! or del monter! or tost du haster FC. IV, 214, wie auch ein solches statt des Inf. eintreten kann: or, ditz cascus, de guerra! GRoss. 5831. — 2) Der prohibitive Imper. wird in den einzelnen Sprachen ziemlich verschieden gegeben. Darin aber stimmen sie überein, dass die Verneinung durch die Partikel non (fr. ne) auszudrücken sei, welche auch im Mlatein statt des classischen ne nicht untiblich und schon bei den Alten nicht unerhört ist, s. Voss. Vit. serm. 1, 35. a) Der Italiener braucht den ächten Imper. hier nur im Pl., auch wenn er einer einzigen Pers. gilt: anima mia, non temete! PPS. I, 9; non isperate mai veder lo cielo! | Inf. 3, 85; amici, non mi fate questo torto! Für den Sg. dient der Inf. seit der ältesten Zeit: bella, non dispregiaremi! bei Ciullo von Alcamo Nann. Lett. p. 9; non ti crucciare! Inf. 3, 94; non impedir lo suo fatal andare! ds. 5, 22; di me non pianger tu! P. Son. 238; neben dem pos. Imper.: levati su donzello e non dormire! PPS. II. 187: lasciami la divina giustizia mandare ad esecuzione nè ti volere opporre Dec. 5, 8. In gleichem Falle bedient sich auch der Dacier des Inf.: nu asteptà! (noli exspectare!); nutzi uità! (ne obliviscaris!). b) Im Span. Port. und Prov. dagegen ist der Conj. schon in den ältesten Werken durchaus Regel und stellt sich oft neben den positiven Imper., als: habed vuestro derecho, tuerto non querades vos! PC. 3612; no hables mas de esa cosa, habla de esta! pg. não ouças! não tornes! não temais! pr. no m'en prezes meinhs! Chx. III, 55; no us dulhats! 66; non oblides! GO. 81b u. dgl. Die sard. Mundart bedient sich desselben Ausdrucks: non mandighes ist = it. non mangiare. Indessen braucht der Provenzale auch den Inf. besonders in prosaischen Übersetzungen: non agaitar vergena! (virginem ne conspicias!) GO. 7<sup>a</sup>; non demorar! (ne protrahas!) 16<sup>b</sup>; non escoltar! (noli audire!) 63b; no manjar! (ne comedas!) 72a; sehr selten in Gedichten: no m'aucire! Chx. I, 334; non cobeitar gran sensa! IV, 456; non creire cosselh guereiador! GRoss. 8331; am lo fol no t'acompanhar! LR. I, 541b; no ho mudar per negun plai! 551b; dels autres frugs manja, mas non manjar d'aquest P. Corbiac v. 101; wald. non temer! Chx.

<sup>1)</sup> Man hat diese Verbindung mit de in Erwägung der Abkunft der Partikel or aus dem Subst. hora als eine Genitivfügung aufgefasst, und Stellen wie ueimais es ora de colgar Jfr. 171<sup>b</sup>, oder oimais es temps del ir GA. 3684, scheinen dieser Auffassung günstig. Ist sie richtig, so muss man einräumen, dass das Gefühl für diese Structur nicht mehr lebendig war, da or zu deutlich als Partikel gezeichnet und selbst als solche nicht wesentlich ist, denn man sagt penses del envair Rol. p. LVI éd. 1837 (auch or panses dou deduire Sax. II, 95); e G. lor escrida del evair e K. preguals seus del esbaudir GRoss. 2194.

II, 85; non atendre! 96. c) Der fr. Sprache endlich genügt der Imper. auch in prohibitivem Sinne: crois! ne crois pas! croyes! ne croyes pas! Altfr. aber war der Inf. häufig genug: ne te tamer! (ne timeas!) LRs. 17; ne t'esmaer! Charl. 674; ne commencier! RCam. 42; n'ester pas! FC. II, 78; ne te movoir, iluec m' atent . . . ne dire a nul ce que tu ses! Trist. I, p. 93; s. Bekker zum Ferabras 156. Man erinnere sich an den gleichen Gebrauch im Griech, und Deutschen:  $\mu \dot{\eta} \dot{\epsilon} \mu \dot{\epsilon}$ αἰτιᾶσθαι τούτων! (gib mir die Schuld nicht!) Buttm.; frisch anfangen! wegbleiben! stillschweigen! nichts anrühren! also positiv und negativ. — 3) Die Umschreibung mit dem Präs. von velle und nolle, wie in velim existimes, nolo putes, volo vos scire, ist auch dem Romanen nicht fremd. It. vo' che sappi (velim scias) Inf. 4, 33; vo' che m'insegni 6, 77; non vo' che tu favelli 32, 109. Sp. quiero que sepa señor andante DQuix. 1, 12; oder altsp. quierasme ayudar Fern. Gonz. 281; Pr. voill sapchats Chx. IV, 14; voill quem digats 29; fr. je veux bien que vous sachiez. Der Formel noli putare geht schon in den ältesten Schriften eine entsprechende zur Seite: It. non vogliate usar etc. PPS. II, 183. Sp. non quieras errar en el tu corason contra Dios Cast. de D. Sancho 89b; non querades seguir esta carrera CLuc. 25; no me quieras olvidar SRom. 49 (positiv: vos me la querays contar SRom. 6); pg. no queirades faser que vos esté mal D. Din. p. 6. Pr. no vuelas dampnar LR. I, 540°; no vulhas estranhar (nolite peregrinari) GO. 1394; altfr. ne vueilles u. vueilles; noch bei Molière ne veuilles point nier les choses (le Méd. malgré lui). Auch fac mit Conj. dauert fort: it. fa ch'io sappia (fac sciam); fa, fa che le ginocchia cali Pg. 2, 28 etc.; wal. fe se intre (fac ut intret). — Über das befehlende Futurum s. unter diesem Tempus.

4. Optativ und Imper. werden häufig durch gewisse Partikeln unterstützt, die den Sinn dieser Modusformen deutlich hervorheben. Die vornehmsten sind si, que, or und car. 1) Das conditionale si dient zum lebhaften Ausdrucke des Wunsches, wie in si nunc se ostendat! it. oh se voi sapeste! o se potessi dormire! sp. o si pudiese un rato aquí dormirme! oh si supiera quien es! Cald. I, 8<sup>a</sup>; fr. (Impf. Ind.) oh si je pouvais le voir! — 2) Que (dass) wird um des Nachdrucks willen gebraucht beim Präs. Conj. und zwar a) als Optativ: ut illum dii perdant! it. che dio vi benedica! che fiamma dal ciel in me scenda! Ger. 4, 57; sp. que dios te guarde de mal! fr. que dieu veille sur vous! Vgl. neugr. ὁ θεὸς νὰ σᾶς δώση καλην ὑγείαν! mhd. das dich schiere got gehoene! das dez ros unsaelec si! (unglitcklich sei); nhd. ach, dass es nie geschehen wäre! b) Als Imper., wo que bei der 3. Pers. dem Franzosen unentbehrlich geworden, während ihm früher das | blosse Verbum gentigte: qu'il entre! qu'il le fasse! qu'il parte toute à l'heure! Diesem que entspricht das wal. se, das sich jeder Pers. voranstellt: se ne intornem! (revertamur!) se intrem! (intremus!)

se nu mergi! (noli migrare!). - 3) Die Zeitpartikel or (ara), die aber hier eine intensive Kraft hat wie unser 'doch', begleitet im It., Prov. und Franz. zuweilen den Optativ oder den eigentlichen Imper. a) Or beim Optativ: it. or foss' io morto! (ware ich doch todt!) P. Sest. 7; ch'or avess' eo tanto! PPS. I, 283; pr. ara m'alberc dieus! Chx. V, 339; ar sembles ironda! PO. 9; ar agues ieu mil marex de fin argen! Chx. V, 350; afr. or les vosist (voulût) empirier! pleust or à dieu! b) Beim Imper.: it. or m'ajutate! Inf. 2; or ti fa lieta! Pg. 6, 36; pr. aram digatz! Chx. IV, 9; ara, dis el, er faitz de plan! Jfr. 67b; or m'escoltatz! GRoss. 1994; altfr. ore te tais! LRs. 164; bele, or ne ploures noient! Bert. 70, noch jetzt in der Umgangssprache or ditesnous etc. Daher die Interjectionen it. orsù! fr. or ça! — 4) Etwas nachdrücklicher als or scheint das afr. car. a) Beim Optativ (Conditional): ha, kar fust mis sires od le prophete! (utinam fuisset dominus meus ad prophetam!) LRs. 361; car vos eust li lox mengies! FC. II, 144; car eussiez moi et lui asemblé! Agol. 1293; car la tenise en France! Charl. 327. b) Beim Imper.: car ti acorde! GVian. 3347; kar le m'enseines! Charl. 19; car chevauchés! Gar. I, 59; ceste bataille car la laisses ester! Rol. p. 119; de vos novelles et car nus en contés! Og. I, p. 195; car retornons! GVian. 1482; car li aluns aider! Rol. p. 52; quer me creaz! GRoss. Mich. p. 359. Die pr. Mundart gewährt es nur in einzelnen Gedichten, vielleicht aus dem Franz. herübergenommen: quar me creatz! GRoss. 6674; quar senher vostre nom si lo camgatz! 6678; quar portatz est carbo! 6753; quar me digatz! 68941.

<sup>1)</sup> Wie car (aus lat. quare) zum Begleiter des Optativs und Imper. tauglich geworden, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Hält man sich an die gegenwärtige Bedeutung (= nam), so könnte es dem Wunsche einigen Nachdruck zu geben bestimmt sein und man könnte sich auf uti-nam berufen. Allein nam wie gr. γάρ oder unser 'denn' begleitet wohl die Frage, schwerlich den Wunsch, der in uti, nicht in nam liegt. - Verlässt man die Bed. nam und geht auf quare zurück, so würde sich das fr. Wort an die conclusive Bedeutung des lat. knüpfen lassen, die ungefähr mit ergo zusammentrifft, wovon Donat sagt ad Terent. Andr. 4, 2: ergo semper addimus, ut hortemur tarde quid facientes. Aber auch hier befriedigt die Bedeutung nicht, denn car ist bittend, ergo befehlend. Noch bleibt die im Prov. nachweisliche interrogative Bedeutung von quare übrig; fügt man non bei, so kann man damit einen Wunsch aussprechen: quar no ves? (warum kommst du nicht?) Dieses quar no aber müsste bei der Verwandlung der Frage in den Ausruf die hier nicht mehr anwendbare Negation verloren haben, wie dies im mhd. wan (warum) aus wande ne geschehen sein soll: wan waer ich tôt! = pr. quar fos ieu morts! - Ausser car aber brauchen nicht wenige Denkmäler auch cor, worauf zuweilen noch or folgt. Bsp. cor fussiens or andous ansamble! Dolop. p. 371; cor m'eust or son lit presteit! Wack. p. 32; cor le jetés MFr. I, 586; cor l'apeles! FC. I, 214; dame et cor souffrés! Fl. Bl. 1053. Die meisten Herausgeber, auch Bekker, schreiben c'or (d. i. que or),

\_\_\_\_

### 2. Infinitiv.

In dem Gebrauche dieses Modus weichen die neuen Sprachen beträchtlich von der alten ab. Im allgemeinen verbleiben ihm seine frtthern Rechte, es treten aber so wichtige neue von andern Modis entnommene hinzu, dass sich seine syntactische Bedeutung in nicht geringem Masse erweitert hat; nur im Wal. erscheint er durch das sogenannte Supinum (S. 595) einigermassen eingeschränkt. Vielfach trifft das Rom. hier mit dem Deutschen zusammen, tiberbietet es aber in freier Anwendung seines Inf. Wir können z.B. das sp. por no haber visto nur nach seiner Auflösung in porque no habia visto | 'weil er nicht gesehen hatte' wörtlich tibertragen. Nicht besser ergeht es uns mit Sätzen wie lo mostraron con proveerles magnificamente; á no haber venido estos amigos; sin quedar herido el caballero; el querer cobrar la honra perdida; si no sucediera venir el duque. Allerdings tiberbietet der Spanier in diesem Puncte auch seine Sprachverwandten. Das Neugriech. hat den Inf. zu seinem Schaden ganz aufgegeben und so muss es den einfachen it. Satz esser oder l'esser povero non è onta durch den mehrfachen δέν είναι έντροπή, νὰ είναι τινάς πτωχός 'es ist keine Schande, dass einer arm ist' umschreiben. Dieselbe Umschreibung des Inf. mit dem verbum finitum erlaubt sich auch der Dacoromane, wenn er sagt: amicul mieu nu va ce façe schimbul 'mein Freund will nicht, dass er tausche' = 'wird nicht tauschen'. Oder nu poate ce fie un lucru ca acesta 'es kann nicht. dass etwas sei wie dies' = 'so etwas kann nicht sein'. Die bedeutendsten Ereignisse bei diesem Modus sind, ausser seinem vorhin erwähnten passivischen Gebrauche, die folgenden.

1. Im Lat. ist der Inf. als neutrales Substantiv wenigstens im Nom. und Acc. anwendbar und erscheint alsdann im Geleite gewisser Pron.: illud peccare, hoc ridere, vivere ipsum, meum intelligere (Schneider II, 368). Die griech. Sprache braucht ihn zwar durch alle Casus, aber nur des Sg. Die gegenwärtige deutsche wendet ihn wenigstens selten im Pl. an. Weiter als diese Sprachen geht die rom., worin dieser Modus als Subst., mit dem Artikel oder einem andern Bestimmungsworte versehen, jedes Casus, und wiewohl seine abstracte

so dass dem uns bekannten optativischen or noch que vorgesetzt wäre. Diese Ansicht scheint richtig; wenigstens findet die von Wackernagel (Altfr. Lieder S. 145) angenommene Umwandlung von car in cor in den fr. Lautgesetzen keine Stütze, wie denn auch das causale car niemals in der Form cor auftritt. Eben so scheint man es vom pr. quora. churw. cur (= qua hora) trennen zu müssen, welches sich nur auf die Zeit bezieht: cora la veirai! 'wann werde ich sie sehn!' Ist nun cor = que or, so könnte ja wohl auch car = que ar sein (und Raynouard im G. de Ross. schreibt zuweilen qu'ar); aber ar ist keine fr. Form.

<sup>1)</sup> Infinitivo Lucretius saope utitur pro casu recto substantivi, ex. gr. divitiae grandes homini sunt vivoro parce Lachm. in Lucretium.

Natur dem Pl. widerstrebt, doch auch des Pl. theilhaftig ist. Man sagt it. il mio parere, un parlare elegante, roco mormorar; sp. mi parecer, un callar; pr. lo partirs, un belh plorar. Im Franz. ist dies nur bei solchen Inf. gestattet, die ausdrücklich als Subst. aufgestellt werden, wie le lever, le pouvoir, aber nicht le mentir, le parler, le tomber, le tromper, le vendre, un prier, was | afr. ist und hier und da noch im 16. Jh. vorkommt. Bsp. mit dem Pl. sind: it. il baciare (der Kuss), dire, piacere, solere, vivere; Pl. i baciari, diri, piaceri, soleri, viveri (Lebensmittel), bei Dichtern auch i soffriri Pg. 19, 76, i dipartiri P. Son. 250 etc.; sp. el comer, dar, decir, haber, tomar; Pl. los comeres, dares, decires, haberes, tomares; pr. lo chantars, cuidars, estars, poders, volers; Pl. li chantar, cuidar, poder, voler; fr. le baiser, être, loisir, plaisir (alter Inf. für plaire), pouvoir, vivre (Unterhalt), afr. boivre (Trank Trist. Hag. 273\*); Pl. les baisers, êtres, loisirs, plaisirs, pouvoirs, vivres, boivres MFr. II, 91. Im Wal. kann vielleicht jeder Inf., gewöhnlich in der Bedeutung der deutschen Ableitung -ung, als Subst. gebraucht werden. Hier verschmäht er die über den verbalen Inf. verhängte Apocope der Endung re und erscheint in seiner eigentlichen Gestalt. Bsp. sind: adaogere Vermehrung, auch Anhang, certare Zank, Streit, crusare Ersparung, Sparsamkeit, cedeare Sturz, cantare Lied (wie it. cantare), cuventare Rede, dsgl. Vernunft, fire (fieri) Wesen, Dasein, Natur, gustare Kost, kleine Mahlzeit, lesnire Erleichterung, Leichtigkeit, mentuire Rettung, Befriedigung. Darin aber weichen diese Verbalia von den gemeinrom. ab, dass sie generis feminini sind mit der Pluralform i: urmare, urmari, mit Artikel urmarea, urmarii. Auch das Mlatein behandelt diesen Modus als ein aller Casus fähiges Nomen und sagt z. B. de adframire L. Sal.; pro velle Bréq. 79° (a. 584); qui eis donavit ipsum vivere vel regnare, wo ipse herkömmlich den Artikel vorstellt, 81d (a. 584); da vadia de probare et tu da vadia de placito Form. ital. n. 24; besonders muss sich ausser velle auch esse und posse diesem Gebrauche stigen. Die rom. Bundeseide haben in quant deus savir et podir me dunat, in der deutschen Abfassung gewizci indi mahd. Reflexiva behalten im It. Span. Port. ihr Pron.: il pentirsi, el desmayarse, fr. aber le repentir, le souvenir. — Für die Syntax ist besonders zu merken: 1) Von dem nominalen Inf. kann ein Nomen im Gen. abhängen und zwar entweder ein handelndes oder ein leidendes, objectives. Bsp. der ersten Art: It. lo spuntar del sole (quando) spunta il sole); il tornar della mente; il tremolar della marina; al cader d'una pianta. Sp. al salir del dia; al romper del alba. Pr. al entrar del estor; l'encontrar dels brans. Bsp. der zweiten Art: It. il trapassar del rio; ad ogni muover d'anca. Sp. el perder de lo ganado; al entrar de la ciudad. Pr. lavars dels pels GO. 290; lo tener de la man Chx. II, 202; l'amars d'aquest segle LR. I, 399; lo pregar d'autra;

per beure de vi. Auch hier bleibt die fr. Sprache zurtick, indem sie Fügungen wie le tomber de cet arbre, le mouvoir du pied, le perdre du gagné nicht zulässt. — 2) Der nominale Inf. kann überdies seine transitive Kraft auf das Nomen fortwährend ausüben, was wenigstens in den meisten Mundarten keine Schwierigkeit hat. It. z. B. lo scender questa roccia Inf. 7, 6; al passar questa valle P. Cz. 16, 7; gli costa caro questo diffamare altrui. Sp. un secreto desearos CGen. 332; el huir la ocasion DQuix. I, 34; el comunicar los males Cald. I, 265°; el reprender á otros; Cain fué mal castigado en non temer á Dios Cast. de D. Sancho 226<sup>a</sup>; pg. faso mal sen en vos amar Trov. p. 23. Cat. façam axi del pendre la ciutat Chr. d'Escl. p. 598b. Pr. als colps dar = al dar los colps B. Chrest. pr.4 128, 12; al fugir folors M. 671, 4. Afr. au doner le don Rut. I, 67; au passer la porte II, 36; à un tertre monter (beim Besteigen eines Hügels) PDuch. 159; au prendre le congié Fl. Bl. 1168. Bei Montaigne il se penoient du tenir le chasteau Monn. Chrest. I, 133; le paistre l'erbe est salutaire au jeune cheval ds. So gr. τὸ ἐπιστολην γράφειν; mhd. (freilich selten) ein grüesen die vrouwen (eine Begrüssung derselben); nhd. wie nfr. unmöglich. Der Acc. ist bestimmter als der Gen.: in der Ftigung il trapassar del fiume könnte man sich auch den Fluss als handelnd, sein Ufer überschreitend denken, il trapassar il fiume hebt jede Zweideutigkeit. Beim Perf. des Inf. hängt das Nomen zunächst vom Part. ab, der substantivische Ausdruck aber bleibt derselbe: l'età del dovere avere avuto marito Dec. 4, 1; el haber hallado compañía Nov. 2. - 3) Auch Adv. dürfen diesen Inf. begleiten: so it. il ben giudicare, il conoscer chiaramente, l'andar piano; sp. el bien morir; | pr. son vestir vilmen (sein schlechter Anzug) Chx. IV, 333; gr. tò xaxõç λέγειν, τὸ καλῶς θνήσκειν; fr. nicht l'aller doucement, le bien juger, sondern ohne Artikel, wohl aber afr. son sagemant parler, son largemant doner Brut. II, 84. - 4) Häufig hängen verschiedene andere Sprachtheile von diesem Inf. ab, mit welchen zusammen er die Stelle eines einzelnen Subst. im Satze behauptet: it. il dire di non aver avuto tempo non gli giova; sp. el sobresalto del estar en duda de conocerle etc.

2. Der Inf. hat ferner die Fähigkeit angenommen, durch eine Präp. mit einem andern Satztheile in Verbindung zu treten und ersetzt alsdann im allgemeinen das lat. Ger. oder sogenannte Part. Fut. Passivi. Dies ist der präpositionale Infinitiv, der sich zum reinen verhält wie der präpositionale Casus zum Nom. und Acc., und vom substantivischen sich dadurch unterscheidet, dass ihm überall die verbale Kraft des reinen wesentlich zusteht. Wir werden auf diesen wichtigen Zug unten zurückkommen. Die römische Litteratur kennt kein Beispiel einer präpositionalen Fügung: selbst der Vorgang der griech. Sprache, deren freie Anwendung des Inf. sonst

Nachahmung fand, blieb hier ohne Einfluss 1. Die ältesten rom. Denkmäler, wie Bth., brauchen diese Fügung, wenn auch etwas beschränkter; in den Eiden und dem Liede auf Eulalia war keine Gelegenheit dazu. Allein sie muss sich im ersten Mittelalter entwickelt haben, denn wie vorsichtig auch der ungeschickteste Notar einen so fühlbaren Idiotismus zu vermeiden suchte, so bieten sich doch der Geschichte der Sprache in den frühern Jh. nicht wenige Bsp. desselben dar. Belege aus verschiedenen Zeiten sind: licet unicuique de rebus suis . . . tum ad sancta loca seu parentum meliorare Form. Mab. 36, wenn man licet ad meliorare construieren darf, vgl. | afr. loist à faire; per manus nostras recipimus vel ad recipere habemus Brég. 433° (a. 721); ad abitare aut lavorare Brun. 543 (a. 752, autogr.); quod dedit ad pastinare 584 (a. 765); quam ad reddere cet. Mab. Dipl. p. 499 (a. 775); obtineat me ad habere Form. M. app. 33; firmavimus et confratribus nostris ad firmare rogavimus s. École des chartes II. p. 78 (a. 780); hanc paginam Artuino notario a scrivere tolli d. i. it. tolsi a scrivere Tir. 28<sup>b</sup> (um 780, apogr.); a scrivere tolli 33<sup>b</sup> (a. 800); conquestum vel ad conquirere Marc. 802 (a. 878); quae mihi pertinet ad abere Tir. 66<sup>a</sup> (a. 890, autogr.); cepit ad vendere Esp. sagr. XXXVI. p. XX (a. 1015); pro aqua prendere p. XL (a. 1039); qui pro emere fuissent p. LXXII (a. 1085); pro separare conjugium Form. ital. 19; potestatem de quatuor viis ambulare ds. app. Oft wird die Form des Inf. vermieden und das Ger. gesetzt, wie wir dies oben beim passiven Inf. bemerkt haben: pro vina et melle emendum Bréq. 132 (a. 629); tradimus ad proprium per habendum HL. I, 31. 76 (a. 804. 842). - Dass die deutsche Sprache der rom. diesen Brauch mitgetheilt habe, ist nicht glaublich. Vielmehr konnte er sich von selbst einführen in Folge der bekannten Neigung der neuen Sprachen, sich auf jede Weise solcher grammatischen Theile, die sich durch andre ersetzen liessen, wie in unserm Falle des Supinums und der Futura des Part., zu entledigen. Auch das Wal. kennt ihn, und gerade bei dieser Sprache kann von einem Einfluss deutscher Syntax keine Rede sein. Dem Slaven fehlt er.

3. Einen eigenthümlichen Zug hat das Port und zeigt ihn bereits in seinen ältesten Denkmälern. Es räumt dem Inf. zur Bezeichnung der persönlichen Beziehungen eine ganz verbale Flexion ein (S. 538), womit dieser Modus jedoch, wie die vorgefügten Präp. bezeugen, keineswegs in eine wirkliche Tempusform übergeht. Es geschieht indessen nur da, wo er sich in einen bestimmten Modus

<sup>1)</sup> Vossius sagt gleichwohl (Arist. 7, 50): nec ignotum antiquis jungere praepositionem infinitivo, si Lucretius sic locutus: "ad sedare sitim (ubi vulgo etiam in optimis membranis nostris at sedare) fluvii fontesque vocabant", quomodo apud Macrobium is locus legitur, lib. 6. Sat. c. 1.

umsetzen lässt, wo er also aus seiner Abhängigkeit von dem regierenden Verbum heraustreten kann. Dabei ist es gleichgtiltig, ob er sein eignes Subj. hat oder nicht. Bsp. mit eignem Subject: tempo he de partires (d. i. tempo he que tu partas, tempus est hinc te abire); | deos te desembarace o juizo para te remediares (para que te remedies); basta sermos dominantes (que somos d.); não me espanta fallardes tão ousadamente (de que fallais); vio nascerem duas fontes (que nascião). Bsp. mit gemeinschaftlichem Subj.: não has vergonha de ganhares tua vida tão torpemente (de que ganhas); todos são alegres por terem paz (porque tem); este não podeis achar sem me matardes (sem que me matais). Dieser flectierte Inf. verbindet sich wie der unflectierte auch mit dem Personalpron. als Subj. oder Obj., wie in den Stellen: não he necessario pedires me tu isso (que tu me peças isso); vimos as ursas banharem-se Lus. 5, 15. Fehlt jene Bedingung, ist der Inf. z. B. von Hülfsverben des Modus abhängig, so bleibt er unflectiert: pudestes ouvir, sabes dar, queres crer, dsgl. parecem vencer, vereis vir, pretendem vingar-se. Zuweilen wird die Flexion verwahrlost, wenn der Sinn ohne dieselbe deutlich ist, z. B. deves buscar outro modo para vos mays descanssar (für descanssardes) CGer. II, 270; zuweilen wird sie willkürlich beigefügt: de morrermos desejando (desejando morrer) I, 293; nam curees de mays chorardes ds. 289 im Widerspruche mit nam cures de te queixar R. Egl. 31.

4. Der Inf., wenn er nicht als Subst. gesetzt wird, lehnt sich stets an einen andern Satztheil. Nur die lebhafte Rede gestattet einen unabhängigen Infinitiv. So im raschen Befehl oder Hülferuf, wie wir vorhin beim Imper. wahrgenommen haben. Ausserdem ist hier anzumerken: 1) Auch im Ausruf oder der Frage kann ein solcher Inf. statthaben. It. io dir bugie! ma io perchè venirvi o chi'l concede? Inf. 2, 31. | Sp. señor de tan alta suerte padecer tal! JEnz. 14<sup>2</sup>; yrme yo con él? DQuix. 1, 4; yo dispertar de dormir en lecho tan excelente? Cald. I, 10<sup>2</sup>. Pr. estar ses joy a deshonor! Chx. III, 168. Fr. trahir vos intérêts et la cause publique! Corn. Cinn.; de quel front soutenir ce fâcheux entretien? Rac. Brit.; in der Tragödie ungemein häufig. Diese Stellen drücken unmuthige Verwunderung aus, indem sie, um rasch zum Ziele zu kommen, die Grammatik bei Seite setzen. Es versteht sich, dass auch unrom. Sprachen auf diese Redeform eingehn. Griech. z. B. σὲ ταῦτα δρᾶσαι! (dass du dergleichen thun konn-

<sup>1)</sup> Auch die gallieische Mundart flectiert diesen Modus; ein altes Bsp. ist: para sairen e entraren Esp. sagr. XLI, 351 (Urkunde von 1207). Die sp. Schriftsprache aber nicht; ob Volksmundarten, ist mir unbekannt. Gil Vicente vergreift sich, wenn er auf Span. z. B. sagt: teneis gran rason de llorardes vuestro mal II, 71. Camoëns in seinen Schauspielen begeht diesen Missgriff niemals. Aber schon bei Dichtern des Cancioneiro geral, welche sp. schreiben wollen, findet er sich, s. Gessner, Über das Altleonesische S. 26.

test!). Lat. bei den Komikern tantam esse in animo inscitiam! hanccine mulierem alere! haeccine fieri! hinc abire matrem? minime. Dtsch. (mit oder ohne Präp.) dergleichen zu behaupten! was nun anfangen? - 2) Der historische Inf. der Lateiner hat in den Tochtersprachen keine Anwendung gefunden; nur das Franz. hat etwas Verwandtes. Um den raschen Beginn einer Handlung anzuzeigen, wird hier zuweilen der mit de begleitete Inf. statt des Perf. gesetzt, z. B. il s'en alla passer sur le bord d'un étang, grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer dans leurs grottes profondes! La Font. fab. 2, 14. Aus einer Ellipse ist dies gewiss nicht zu erklären: das vorgefügte de scheint seinen Grund eben nur in der Neigung dieser Sprache zu haben, den reinen Inf. mit dem präpositionalen zu vertauschen. Im Altfranz. möchten Bsp. dieses Gebrauches selten sein. Einige mit vorangestelltem a aus der neueren it. Litteratur verzeichnet Blanc 496, z. B. quindi finalmente a moderarsi i timori e l'ire quelfe de' reggitori di Firense (für comminciarono a moderarsi).

Es ist nun noch besonders von dem reinen, dem präpositionalen und dem mit einem Subj. begleiteten Inf. zu handeln. Dabei scheint es rathsam, Regeln als gemeinrom. aufzustellen und von da auf die Abweichungen der einzelnen Sprachen einzugehn, so dass z. B. die Lehre vom reinen Inf. auch präpositionale Constructionen in sich aufnimmt.

### 1. Reiner Infinitiv.

1. Wenn der Inf. durch das Verbum Sein einem Nomen gleichgesetzt wird, wie in 'leben ist schwer', 'leben ist eine schwere Sache', so ist er offenbar Subj. und verschmäht jede Prap.: vivre est difficile; fuir le vice est une vertu. Legt man aber das Gewicht auf das Nomen, welches in gewöhnlicher Wortstellung alsdann vorangeht, so ist der Inf. als Prädicat, als ein mehr abhängiger Redetheil zu verstehen: 'es ist schwer zu leben', il est beau de mourir pour la patrie. Indessen ist auf rom. Gebiet auch hier der reine Inf. sehr gebräuchlich, nur hat sich ihn der Franzose durch das ihm unentbehrliche impersonelle il verdorben: denn mit il est beau ist die Stelle des Subj. und Prädicats grammatisch besetzt und der Inf. muss sich als bestimmendes Glied dem Nomen durch die Partikel de anschliessen. Bsp. 1) Bei Sein mit Adjectiven: difficile est tacere; laudari jucundum est. It. licito m'è andare; è necessario cominciarlo; non è giusto aver ciò ch'uom si toglie Inf. 13, 105; è buon pensar di bel soggiorno Pg. 7, 45; è qui ricercargli intempestivo P. Son. 232. Sp. es necesario ir á casa; es bueno huyr de las ocasiones; no era posible detenerlos; es útil pasear; no le será forzoso rogar. Pr. viure m'es greu; non era bon comensar negun gran faich Chx. V, 89; bel m'es de far chanson plasen III, 443. Fr. il est agréable, aisé, bon, dange-

reux, difficile, doux, honteux, nécessaire, utile do le faire; aber il fait beau voir (es ist angenehm zu sehen). Wal. z. B. è usor a traduce (leicht zu übersetzen). Dahin gehört auch esse mit Pron. wie im lat. vim hoc est afferre; it. questo è far violensa ad un uomo; sp. esto fué poner fuego á la colera; fr. c'est faire violence. — 2) Bei Sein mit Substantiven: vitium fugere virtus est. It. non gli fu onore ferir me di saetta P. Son. 3; quanta gloria ti fia dir Cz. 6, 7; più non t'è uopo aprirmi'l tuo talento Inf. 2, 81; so auch non fa mestiere ricordar quella cosa. Sp. es error darle á él la carta; seria temeridad ponerse en camino; es costumbre mostrar su riqueza; es menester morir; altsp. era uebos buscar Bc. Mill. 339; | pg. he vaidade ter lembrança do perdido; he fraquesa entre ovelhas ser leão Lus. 1, 68. Pr. peccat es portar lausengas GO. 183°; veiaire es a mi escrieure 15°; obs m'es a faire Chx. V, 25; me sembla pesansa viure 61. Fr. sagt man force m'est de me taire; il n'est pas besoin de le répéter; hebt aber der Satz mit c'est an, so pflegt der Inf. mit que de statt des einfachen de versehen zu werden, ein schon der ältern Sprache bekannter Ausdruck: c'est un songe que d'y penser Ch. d'Orl. 48; c'est une merveille que de vous voir; c'est une belle chose que de garder le secret; il verra ce que c'est que de n'obéir pas. - In beiden Fällen kann der Inf. auch articuliert, sichtbarlich als Subst. hingestellt werden: so it. l'avermi priva fu picciol male Ger. 4, 72; sp. no es cosa fácil el conocer á los hombres; afr. li combatres à Karle seroit folois Sax. I, 104. Das Deutsche ist der Präp. fast so benöthigt wie das Franz.; schon ahd. heisst es lang ist is si sagenne; imo ist ernest se tuonne; dem Goten aber gentigt der blosse Inf. (Grimm IV, 109. 102).

2. Hieran knupfen sich die einfachen Impersonalien, auf welche meist der reine Inf. folgt. It. basta saperlo; bisogna farlo; qui si convien lasciar ogni sospetto Inf. 3, 14; che giova nelle fata dar di cozzo? 9, 97; non t'incresca restar qui; tornar gli lece; non occorre andarvi; mi parea lor veder fender li fianchi Inf. 33, 36; a voi non piace mirar sì basso P. Son. 19; mi preme ritrovarlo; mi sovviene averlo veduto; valse esser costante. Oft findet sich di: mi diletta di pianger Pg. 14, 124; di rimembrar mi giova e dole P. Son. 123; mi sembra d'averlo Ger. 7, 43; parmi d'udirla P. Son. 143; parendo a lei d'esser sicura Orl. 1. 36; piacque di mostrarmi Inf. 34, 17; spiaccia d'ascoltarme Orl. 13, 81; mi preme di favellargli; di saper ti cal Inf. 19, 67; bei einigen auch a: a me tocca a bere; rimane a dire; vale a dire (das will sagen); mi resta a fare. Sp. basta decirlo; hablar no me cale (vrlt.); conviene hacerlo; os cumple saber; á vos está hacerlo (es ist an euch); no hay dudar en eso; importa hablarle; pareceme rogarle; á él toca disponer; mas vale callar. Daneben mit Prap. me cale de facer | CLuc.; me cumple de facer ds.; conviene á saber; me duele de oir; olvidábaseme de decir; me pesaria de verle; placeme

de deciros etc. Pr. nom besogna dir GProv. 18; far m'aven chanso; no'l cal tondre ni raire; no vos qual desesperar; no lets aver GO. 206; mi plai suffrir; vos tanh & far; coven gewöhnlich mit a: me cove a nadar Chx. IV, 44. III, 468. V, 8; auch aven a membrar III, 159: Fr. reiner Inf. nur in einigen Fällen: il me semble le voir; il faut venir; il vaut mieux s'accommoder que de plaider (das zweite Verbum verlangt de); die übrigen mit de: il m'arrive de songer à cela; il ne vous convient pas de parler; il lui fâche de me quitter; il lui importe de le faire; il plût à dieu de l'affliger; il vous sied bien de réformer les autres; il me souvient d'avoir lu; il suffit de vous dire; il me tarde d'y être; aber il reste à prouver. Altir. wie pr., z. B. ne vos chaut desmaier GVian. 417; mius nous vient la terre guerpir (es bekommt uns besser) Brut. I, p. 294; li covient mustrer TCant. 100; moi i covent aler Charl. v. 71; aler vus en estoet Rol. p. 10; les estuverat murir 49; lut au vant baloier (licuit) Sax. I, 111, li loist & reperier FC. III, 348. — Das persönlich gesetzte parere, simulare (für videri) wählt gleichfalls reinen Inf.: it. eglino pajon esser leggieri; sembra maravigliarsi; sp. parece haberle sucedido algun desastre; pr. non par aver raso; fr. il paraît être content; la vie semble fuir.

3. Reiner Inf. bei den Hülfsverben des Modus Wollen, Müssen Können (nebst Wissen), Dürfen so wie bei Pflegen: it. volere, dovere, potere, saperc, osare, solere; sp. querer, deber, poder, saber, osar, soler; fr. vouloir, devoir, pouvoir, savoir, oser, alt querre, souloir; wal. wenigstens vreà, puteà, ŝti, cutesà (wagen), die aber auch die S. 921 bemerkte Construction mit dem bestimmten Modus zulassen, z. B. el voieste ca se petreace (er will, dass er zubringe = er will zubringen); poate vreun um se stie toate? (kann einer, dass er alles wisse? = kann einer alles wissen?); wie neugr. Θέλω να τον δώσω το γράμμα (ich will, dass ich ihm den Brief gebe = ich will ihm den Brief geben). Die innige Begriffsverbindung dieser Verba mit dem Inf. liess zwischen beiden keine Präp. | aufkommen. Doch sagt man auch it. oso di fare; pg. ouso de cuidar GVic.; ouso a ver Lus. 5, 86. Sp. deber zieht gerne die Präp. de heran, wenn es eine Muthmassung ausdrückt: debe de estar perdida (ist wahrscheinlich verloren); aber auch ohne dies: debiera de acordarme (ich sollte mich erinnern); pg. deves de ir Lus. 1, 80; deve de fazer CGer. III, 616. Ein alter pg. Dichter construiert es selbst mit a: devo a morrer, a temer Trov. n. 52. 561. Zu diesen Verbis sind noch einige Synonyma zu merken,

<sup>1)</sup> Die Bed. dieser Hülfswörter hat etwas Schwankendes wie die Bed. der Modusformen selbst. Das it. dovere z. B. drückt auch Möglichkeit aus und ist uns zuweilen unübersetzlich: per dover gli muovere una quistione (um ihm einen Streit zuziehen zu können) Deo.; che cosa deve esser mai questo? (was mag das sein?); la indusse a doversene seco andare (mit ihm zu gehen); il pregò, che gli

welche gewöhnlich reinen Inf. zulassen. Dignari, Synonym von velle, hat stets reinen Inf., als it. ella degnò mirarmi; sp. deña enviarme; pr. denhets perdonar; afr. degnet preier im Lied auf Eulalia; nfr. daignes ordonner; lat. dignatus est loqui. Amare, gleichfalls begriffsverwandt mit velle (etwas gerne thun), wird verschieden construiert: it. donne innamorate amano averne e seni e tempie fornate Orl. 1, 42; auch io amo di udirti parlare; sp. amó facer servicio Bc. Mil. 462; no ames condenar S. Prov. 146; pr. lo coms ama far so que deus en grat prenda Chx. V, 59; amava sofrir III, 400, vgl. 273, IV, 94; fr. j'aimerais savoir, aber auch aimer à jouer (aimer mieux mit reinem Inf.); lat. amo bibere, gr. φιλώ σιγάν, got. frijô bidjan. Valere, Synonym von posse; it. se vaglio servirla; lat. valeo aver tere. Ardire it., atreverse sp., Synonyma von osare, mit reinem und präpositionalem Inf.: ardisco venire, di far motto, a parlare; me atrevo hacer u. á hacer; pr. enardisc d'enviar. Für das veraltete pg. soler braucht man costumar, z. B. ella costuma mentir (costumo de rezar GVic. II. 497); fr. ebenso für souloir, das im 16. Jh. noch üblich war, avoir coutume de faire qch. u. dgl. Usare, ein anderes Synonym von solere, verlangt den Inf. mit de: it. usava di fare qc.; sp. usaba de venir.

4. Bei Machen und Lassen: it. fo vedere, lascio venire; sp. hago saber, dexo ver; pr. fauc entrar, laissi faire; fr. je fais peindre, je laisse prendre. Facere mit dem Inf. ist nicht genau jubere, es bedeutet das unmittelbare Bewirken einer Handlung wie auch im Lat.: me cernere fecisti = it. mi facesti vedere. Schon die Schriftsteller des ersten Mittelalters brauchen facere in dieser Bedeutung ungemein häufig, lassen aber richtig den Acc. mit Inf. folgen; die ältesten Urkunden bedienen sich theils dieser, theils der rom. Ftigung z. B. quam restaurare fecimus = it. la quale facemmo ristorare Bréq. 345° (a. 696). Laxare für sinere ist sehr alt und ward anfangs mit dem Ger. verbunden: sibi caesariem ad crescendum laxare Gr. Tur. 2, 41. Altrom. Stellen sind noch im Lied auf Eulalia: voldrent la faire diaule servir, dsgl. nos laist venir. Synonym mit facere ist das sp. und pg. sehr gebräuchliche mandar: mandaba traer una cosa; mandó prender el ladron; mandava chegar á terra as naos; ferner das altfr. rover: li

dovesse piacere (ihm gefallen möchte). Mlat. wird es oft für subjective Möglichkeit gebraucht, z. B. eum invitat, ut deberet accipere (annehmen möchte) Gr. Tur. 8, 9; deprecans ut eum debeam recipere 5, 50; non est credibile, ut pater fliam contra rationem cuiquam homini dare debeat Liutpr. leg. 2, 6; unde me redimere debeam Form. Bal. min. Altr. povoir wird oft als Ausdruck des Willens oder der Neigung gebraucht: molt me puis merveillier; Raoul apele que il pot molt amer RCam. 28; ganz üblich dieus puist l'aidier! nfr. puisse le juste ciel dignement te payer! Rac.; auch sp. pueda el cielo prolongar vuestra vida! pr. fuecs las puesca cremar! (möge das Feuer sie verzehren!) Chx. IV, 44.

roveret tolir lo chief (liess ihr das Haupt abschlagen) gleichfalls im Lied auf Eulalia. Verwandt dem Begriffe von lasciare ist sp. dar, pr. donar, fr. donner ebenso mit reinem Inf.: dios al hombre dió habitar la tierra; dieus nom do viure lonjamen Chx. III, 219; vus duinst cumencer Charl. 529; dieu luy donna user sa vie Mar. III, 263.

- 5. Bei Sehen, Hören und Fühlen. It. lo vedo venire, l'udiva cantare, sentiva parlare, mi sento morire. Sp. bei ver, mirar, oir, sentir. Pr. veser, ausir, sentir; bei ausir auch für 'erfahren': non ausim pueis l'emperador creisser (non audivimus postea imperatorem crevisse) Chx. IV, 106. Fr. | voir, ouïr, entendre, sentir (et je sens refroidir ce bouillant mouvement Corn. Cinn.); afr. auch bei choisir (il choisi venir Agol. 420). Das begriffsverwandte Finden verbindet sich ebensowohl mit reinem Inf.: it. il trovò desinare Dec. 1, 6; egli trovò la giovane stare nascosa 2, 7; pr. tos sos fidels seder trovet Pass. de J. Chr. 3; fr. elle se trouva être Française; mhd. ich vant sie slâfen, vant sie lachen. Vgl. Gerundium.
- 6. Bei den meisten Verbis des Empfindens, solchen zumal, die ein Denken, Glauben, Hoffen, Fürchten, Sorgen, Verlangen ausdrücken. Bei diesen Inf. ist jedoch wahrzunehmen, dass sie nur alsdann stattfinden, wenn der Satz nicht mehr als ein (logisches) Subj. enthält. Spero me venturum esse lässt sich it. mit spero venire, fr. mit j'espère venir wiedergeben; spero te venturum esse aber nicht mit spero venirti, j'espère te venir. Das rom. credo errare stimmt also zum griech, οἴομαι ἀμαρτάνειν, aber nicht mehr zum lat. credo me errasse. Die it. Sprache bewegt sich hier am freiesten. Verba wie pensare, credere, stimare, giudicare, avvisare, immaginare, fingere, supporre, sperare, aspettare, temere, curare, procurare, studiare, disegnare, intendere, desiderare, bramare können meist statt des reinen Inf. den mit di bezeichneten zu sich nehmen. Der Spanier verbindet pensar, creer, estimar, jusgar, imaginar, fingir, esperar, confiar, temer, reselar, cuidar, procurar, entender, desear, intentar, codiciar, pretender, trazar und ähnliche in der Regel mit reinem Inf. und so hält es auch der Portugiese. Die fr. Grammatik bestimmt genau: penser, croire, s'imaginer, compter, prétendre (sich einbilden), espérer, désirer, souhaiter, apercevoir, considérer, observer, regarder werden mit reinem Inf., andre, wie méditer, craindre, redouter, appréhender, soupçonner, feindre, regretter, plaindre, hair, mit de verbunden, dessen auch désirer und souhaiter fähig sind; songer verlangt à und penser lässt dieselbe Partikel zu. Wegen des Näheren ist die fr. Grammatik zu befragen, die manche feine Unterscheidungen in dem Gebrauche des reinen und präpos. Inf. aufstellt. Die afr. Mundart aber und die pr. geniessen fast die Freiheit der it. Die wal. gebraucht de a z. B. nach sperà und | teame. Mehreren Verbis des Sagens kommt gleichfalls der reine Inf. zu (s. unten Inf. mit de §. 2).

7. Bei Gehen und Kommen: sp. va besar, vamos ver, te vinieron adorar, bereits in den ältesten Sprachproben; pg. ir passear, va cahir, vem ver; pr. se van gitar, anet servir, venc menar; fr. alles lui dire, je viens vous faire mes adieux. It. mit a: vado a vedere, vengo a farlo, welche Fügung auch den andern Sprachen nicht versagt ist (Dante's venite a noi parlar Inf. 5, 81 ist aus venite a parlar [a] noi umgestellt). Wal. mit Supinum: me duc la dormit (eo cubitum). Hieher gehört auch das Perf. von esse, sofern ihm die Bed. gehen zukommt (wie schon lat. fui für ivi oder veni gebräuchlich war): sp. fué ferir; fuestes entender = entendisteis L. de Ayala Rim. del pal. 690; fr. j'ai été le voir; il fut jusques à Rome implorer le sénat Corn. Oft geht die eigentliche Bedeutung von Gehen in eine uneigentliche tiber. indem es das Antreten einer Handlung bezeichnet, und in dieser Bedeutung ist das fr. aller besonders tiblich: je vais sortir (exiturus sum. ich will eben ausgehen), j'allais sortir (exiturus eram) etc.; afr. en son visage fut mult desculurer (für alla desc., fieng an sich zu entfärben) Rol. p. 68. Sp. und pg. fast pleonastisch: ir morir JEnz. 12b; vão chamar CGer. II, 509; foy ordenar 79<sup>a</sup>; it. va a leggere (er begibt sich ans Lesen, beginnt zu lesen). - Die gleiche Structur in andern Sprachen: lat. it visere, venit speculari neben dem üblicheren it visum, venit speculatum; in der Vulgata, der Urschrift sich anschliessend, vade reconciliare, exiit seminare, missus sum evangelizare, gr. βη δ'ιέναι; ήλθον iδεῖν σε, got. iddjêdun gamôtjan, qvam skaidan; 'er geht schlafen'. — Auch andre Verba der Bewegung wählen in rom. Mundarten reinen Inf., z. B. pr. se corregon armar (liefen sich zu waffnen) GA. 1752; cochem veser (eilten zu sehen) GO. 65\*; mena abeurar 113b; trameson presicar GA. 41; fr. il courut m'embrasser; il envoya chercher. Auch hier ist der Inf. passiver Bedeutung fähig: sp. estaba condenado ahorcar (ser ahorcado) Nov. 5; pr. sel c'om porta batejar (esser batejatz) M. 941; fr. on le mène pendre; vgl. S. 913.

8. Bei Fragewörtern und Relativen kann statt des bestimmten Modus auch der Inf. eintreten, ein unlat. Fall. 1) Bei Fragewörtern, meist nach Wissen: It. non so che fare (nescio quid agam); non so come dire (quomodo dicam); non so dove andare (quo eam); non sapeva ove ricoverarmi, a chi attenermi; per vedere che si fare e dove andarsi Dec. 9, 1. Sp. no sé adonde andar; sin saber qué hacerse; no sabia como consolarse; so pg. pr. Fr. je ne sais quel parti prendre; il ne sait que faire ni que dire. — 2) Bei Relativen, meistens a) nach Haben: It. non ho che dire (non habeo quod dicam); non ebbi che scrivere; non hanno donde vivere. Sp. no he que hacer; no tengo con quien hablar; no hay que tener temor (non est quod metum habeas); bien tengo que non as porque me falescer Fern. Gonz. 397; pg. he muito que temer; não tem que faser. Pr. non ha que manjar; pro y aura que dir; non han plus on gandir; fr. je n'ai que faire de lui; afr. ni

ai plus que targer. Wal. n'am ce face (it. non ho che fare). b) Nach andern Verbis: It egli impara donde dar cominciamento alle sue indagini. Sp. le daba que pensar; procuremos donde alojar esta noche; buscaba que comer; sacó con que limpiarse; queda que dudar. Pr. troba que lauzar; laissa que plorar; fr. il trouva à qui parler; la terre fournit de quoi nourrir ses habitants. Das Relativ ist in diesen Bsp. complexiv, mit dem Fragewort unmittelbar verwandt; es kann sich aber auch auf einen genannten Gegenstand beziehen. So im Span. ost: teneis dineros que gastar; buscais mentiras que decir; dios me conceda cstos dones con que vivir en pas; vgl. pr. ja que no y fos motz en cui esmendar B. Zorgi 'Mal. aia' Ms. — Der Inf. hängt von dem bestimmten Verbum ab, und zwischen beide tritt der fragenden oder relativen Wortfolge gemäss das Pron. oder Adv.: non so che fare z. B. unterscheidet sich nur durch die Stellung von non so fare questa cosa. Es ist also hier keine Ellipse eines modalen Verbums im Spiel, wovon der Inf. abhienge '. Sehr früh tritt diese Fügung im Matein auf: non habent quid respondere Augustin. hymn. adv. Don.; non habent per quos regnare ds.; quid agere, quid facere nesciebat Gr. Tur. 4, 34 (eine Hs. ageret, faceret); habueritis quod opponere Form. M. 1, 29; non inveni per quo me convertere Mur. V, 1007 (a. 754); nullatenus habuit quod dicere nec opponere Form. Bal. n. 6; non habeant que dare Lup. 646 (a. 806); non habebam unde implere illo SRos. I, 341 a (a. 943); non habuit ille unde pariare Esp. sagr. XXXVI, p. XXXIX (a. 1032): mit Unterschiebung des Ger.: non habebat unde componendum ds. p. XXIII (a. 1016). Bsp. dieser und anderer Infinitivconstructionen aus den longobardischen Gesetzen s. bei Pott, Ztschr. f. vrgl. Sprachf. XIII, 98; s. auch dessen Doppelung 260 ff. Den reinen Inf. nach Fragewörtern kennt auch unser ältere Sprache: er enwiste was tuon, wie gebaren, war entrinnen, kaum die neuere.

### 2. Prapositionaler Infinitiv.

Die dem Inf. vorantretenden Präp. sind de, ad, pro, per, in, cum, sine, ante, post, tenus oder usque ad und einige andre. Er kann nicht nur von einem Verbum, er kann auch von einem Nomen abhängen

<sup>1)</sup> Eine recht volksmässige Ellipse aber ist die des Inf. selbst. It. la fante piangeva forte come colei che avea di che (sc. piangere) Dec. 7, 8; pr. si tengues ab que (aucire) Jfr. 102°; si agues de que (ser ergulos) LR. I, 547°; afr. jo ai de quoi (servir) Brut. I, p. 312; mlat. si vero non fuerit unde (comedant) Capit. Lud. pii, Georgisch p. 834. Schon Petronius hat diese Ellipse des Verbums in einem bestimmten Sinne: et habet unde cap. 45; so alt- und nfr. il a de quoi z. B. FC. I, 71, Parton. I, p. 67, R. Flor. p. 42, Ruteb. I, 433, Villon ed. Prompsault p. 120; pourveu qu'elle soit riche et qu'elle ait bien de quoy Regnier sat. 3, 144.

und übernimmt hiermit die Rolle des lat. Ger.; überdies kann er das Supinum, das Part. Fut. Activi und Passivi, den reinen Inf. des Lateins und conjunctionale Fügungen vertreten. Im Wal. ist diesem Modus die Präp. a so zum Bedürfnis geworden, dass sie gleich dem engl. to fast nirgends Auslassung gestattet, wiewohl andre Sprachtheile dazwischen treten dürfen: inceape a suflà | (incipit suffare), poftesc a aveà (cupio habere), a ne sculà (nos excitare), a nu lucrà (non laborare). Andre Präp. heben sie in dieser Sprache nicht auf, sondern stellen sich ihr voran, wie in de a, pentru a; doch macht la, das sich unmittelbar anschliesst, eine Ausnahme. Im ganzen entspricht de a dem it. da und di, la dem it. a, so wie ein blosses a dem reinen Inf. Das Supinum ist als solches durch vorgesetztes de oder la bedingt und kann sie niemals missen: usor de purtat (facilis portatu); o unealte de scris (instrumentum scriptorium); me duc la dormit (eo cubitum).

### a. Infinitiv mit de.

Am einfachsten lassen sich die Fälle nach den Verhältnissen des abhängigen Nomens zum Verbum ordnen, in welche der Inf. eintritt. Hiernach findet er statt:

- 1. Bei Verbis, von welchen ein Accusativ der Sache abhängt. Hieher gehören vor allem nicht wenige Verba des Empfindens, die aber, wie wir vorhin gesehen, im It. auch mit reinem Inf. construiert werden, wogegen im Franz. eine bestimmte Anzahl de verlangt. Allgemeiner steht de bei verschiedenen andern Transitiven, wie Wählen, Beschliessen, Unternehmen, Unterlassen, Vergessen, Meiden, Fortsetzen, Endigen, Erlangen, Verdienen. It. eleggere, deliberare, proporre, imprendere (auch mit a), tentare, cercare, cessare, lasciare (nebst dem Intrans. mancare, rimanere, restare), schifare, obbliare (auch mit reinem Inf.), continuare, finare, finire, ottenere, impetrare, meritare. Sp. determinar (oft mit reinem Inf.), proponer, resolver, cesar, dexar, excusar, proseguir, conseguir, obtener, impetrar (merecer mit reinem Inf.: merece ser hija de un gran señor). Fr. choisir, préférer, conclure, arrêter, résoudre (aber se résoudre à), entreprendre, risquer, hazarder, essayer, (chercher à), cesser, omettre, négliger, oublier, continuer, finir, achever, mériter u. a.
- 2. Bei Verbis mit Dativ der Person und Accusativ der Sache, wo denn der Inf. die Stelle des Acc. einnimmt. Es sind Verba des Sagens und Bedeutens. It. z. B. dire, negare, affermare, mostrare, scrivere, dimandare, comandare, | ordinare, permettere, offerire, perdonare, rifiutare, consigliare, giurare, promettere. Fr. dire, écrire, avouer, confesser, affirmer, déclarer, demander, mander, commander, permettre, offrir, pardonner, défendre, refuser, conseiller, persuader, jurer, promettre und viele andre; nier aber fordert reinen Inf. Bei diesen Verbis kann der Inf. objectiv stehen, dem genannten

- Obj. (im Dat.) eine Handlung beilegend, wogegen er bei den verbis sentiendi tiberall nur subjectiv steht, d. h. man sagt eben sowohl io ti dico di venire (dass du kommen sollst) wie io dico di venire (dass ich kommen will). Streng ist die Anwendung der Präp. nur im Franz., und auch der Italiener sagt sich nicht gerne von ihr los, der Spanier aber kann sie bei den meisten Verbis entbehren. It. dico (di) non voler farlo; non nego (di) averlo fatto; egli mostrò (di) amarmi; mi ordinò d' andarmene; io vi prometto di scrivere; giura non tornare Orl. 14, 34. Sp. no digo yo hincarme de rodillas; niega haberla recibido; mostra ser de ricos padres nacido; ordenaba (de) hacerlo; permite gosar una cosa; prometo guardar el secreto; os aconsejo de ir. Fr. je lui ai dit de s'en aller; je ne puis dire l'avoir vu; je nie l'avoir fait. Bei nicht genanntem Dat. scheint der reine Inf. im Span. und Ital. am gewöhnlichsten.
- 3. Bei Verbis, von welchen ein Nomen mit der Präp. de abhängt. Es sind Transitiva und Intransitiva, besonders Reflexiva und die Präp. drückt Mittel, Grund so wie Entfernung oder Abneigung aus. 1) Transitiva: It. avvertire, pregare, supplicare, ringraziare, biasimare, minacciare; dsgl. impedire, proibire. Fr. avertir, prier, supplier, conjurer, remercier, blâmer, censurer, convaincre, excuser qqun d'avoir fait qch.; empêcher, dispenser (sp. impedir, prohibir mit reinem Inf.). — 2) Intransitiva oder in diesem Sinne gebrauchte Transitiva: It. dubitare, godere, ardere (vor Begierde brennen), rallegrarsi, pentirsi, vergognarsi, maravigliarsi, accorgersi, ricordarsi, congratularsi, avvisarsi, denen aber zum Theil auch reiner Inf. gentigt (si vergognò deliberare Mach. Disc. 1, 38; mi ricordo aver visto); astenersi, ritenersi, guardarsi (di und da). Sp. dudar, holgar, gustar, | concordar, convenir, contentarse, disgustarse, turbarse, arrepentirse, avergonzarse, acordarse (meist mit reinem Inf.), descuidarse; abstenerse, defenderse, excusarse, desistir. Fr. douter (il ne doutait pas de réussir), trembler, brûler, convenir, délibérer, manquer (s. §. 4), se consoler, s'affliger, se repentir, s'étonner, se souvenir, féliciter, s'avviser; s'abstenir, se retenir, se détourner, se lasser, se garder, se désaccoutumer und ähnliche; pr. se tener, se tolre, se sufrir, se relenquir, se laissar etc. — Es gibt tiberdies noch manche Intransitiva, die nicht leicht ein Nomen mit de und gleichwohl den Inf. mit dieser Partikel gestatten, oder die zwischen de und ad schwanken: it. z. B. affrettarsi di, ingegnarsi di, apparecchiarsi di u. a.; fr. se hâter de, se presser de, se dépêcher de, se disposer de und à, s'efforcer de und à.
- 4. Besondere Erwähnung gebührt mehreren, die sich zu dem präp. Inf. wie Hülfsverba verhalten oder eigentlich einen Adverbialbegriff umschreiben. Dahin gehört z. B. fr. venir, etwas eben Geschehenes anzuzeigen: je viens de diner (ich habe eben gespeist); il vient de sonner (es hat eben geschlagen); nous venons d'arriver; je

venais de chanter. In dieser Bedeutung aber wird es nur im Präs. und Impf. gebraucht. Dazu das seltnere ne faire que: mon père ne fait que de sortir = il vient de sortir. Acabar sp. zeigt eine Handlung als vollendet an: con esto acabó de confirmarse (ward vollends tiberzeugt); ocasion para acabar de consumir lo poco que le quedaba (um das wenige vollends aufzuzehren) Nov. 7; pg. acabar de escrever (fertig geschrieben haben); fr. il achève de se ruiner. Es geht über in den Begriff des fr. venir de: me acaban de decir (man hat mir so eben gesagt); acaba de morir (er ist so eben gestorben). Finire it. wie acabar: la vostra modestia mi ha finito d'innamorare (mich vollends verliebt gemacht). Pensare, die Nähe einer Handlung auszudrücken: it. pensava di morire (war drauf und dran zu sterben); sp. pensó perder el juicio; fr. (mit reinem Inf.) il pense mourir; il a pensé être noyé; altsp. mit de (etwas eben thun wollen): pensar de cabalgar (reiten wollen), de aguijar, pensar & deprunar PC. 1501; afr. penserent de monter RCam. 13; pense | de l'anforcier Sax. I, 6. Manquer fr. für die nahe Möglichkeit eines Ereignisses: il a manqué de tomber (parum abfuit quin caderet, er wäre beinah gefallen); dsgl. faillir: j'ai failli de tomber, à tomber, tomber; mit Negation ne manquez pas de venir (kommt unfehlbar). Echar de ver sp. sagt fast so viel als einfaches ver: sin echar de ver en ello (ohne es auch nur zu bemerken).

- 5. Bei Substantiven. Subst., zu welchen sich im Lat. der Gen. des Ger. oder Part. Fut. Passivi construieren lässt (libido augendi, spes vincendi, metus amittendi, causa poenitendi, tempus dicendi), verlangen den entsprechenden Inf. mit de. It. cupidità d'ampliare, pensiere di prender moglie, speranza di vincere, forza d' operare, tempo d' andare, costume di danzare, titolo d' esser pudica. Sp. deseo de ver, intencion de vender, temor de perder, lastima de ver, licencia de ir, ocasion de hablar, motivo de quexarse, modo de vivir, schal de venir, punto de perder la vida, und das sehr tibliche á trueco de mit Inf. (unter der Bedingung). Pr. cor e talen de saber, paor de falhir, esper d'esser jauxens, ochaiso de gardar, via d'esser francx. Fr. intention d'écrire, plaisir de voyager, crainte de perdre, art de peindre, temps de se retirer, lieu de craindre, manière de vivre. Wal. maestria de a scrive (ars scribendi), putere de a domni (potestas dominandi), timp de a prunzi (tempus prandendi), pofta de a trei (desiderium vivendi); auch mit blossem a: putere a te vetemà (potestas tibi nocendi), onore a te vedeà (honor te videndi), oder Supinum: voie de invetzat (voluntas studendi). — Der Inf. hat den Vorzug vor dem Ger., dass er sowohl in das Prät. Activi wie in das Passiv gesetzt werden kann: paura di aver perduto, di essere abbandonato.
- 6. Bei Adjectiven. Auch hier wird die alte Construction mit dem Gen. des Ger. in studiosus audiendi, avidus cognoscendi, peri-

tus equitandi etc. durch den Inf. ersetzt, und die rom. Syntax zieht noch manchen unlat. Fall hieher. Bsp. It. cupido di possedere, sollecito di vedere, contento di avervi veduto, capace di far qc., degno di sapere, | certo, sicuro, dubbio di trovare, avvesso di cantare. Sp. curioso de ver, dichoso de haber venido, contento de llegar, digno de saber, capas de enseñar, seguro de hallar. Pr. volentos de far, cubitos d'amar, sert de morir, seguro de trobar; fr. avide, envieux, désireux de vous voir content; affligé, inquiet, capable, sûr, incertain de le faire. Wal. revnitoriu de a cunoaste (avidus cognoscendi), datoriu de a pleti (reus solvendi), harnic (fähig) de a face aceasta. Lat. Bsp. mit dem Inf. statt des Ger. (vornehmlich im Gen.) sind: cupidus mori, peritus cantare, consuetus bellare, contentus possidere, dignus perire, fruges consumere natus. Die neuen Sprachen erlauben sich den reinen Inf. selten: it. bramoso porla Orl. 2, 21; pr. no so dignes desliar lo corrés de la caussamenta (non sum dignus solvere corrigiam cet.) GO. 58b.

### b. Infinitiv mit ad.

Zu ad gesellt sich im It. die Partikel da, die in dieser Stellung kaum anders als zur Bezeichnung des Zweckes angewandt wird. Identisch mit diesem da ist das afr. getrennte de a, das aber selten vorkommt: sont desirant de vous à conforter HCap. 180, 25; pres sui de moi à baptisier Barl. 64, 37; de fais de mort a soustenir ds. 30, 2; pr. la maneira de mi a chuflar PO. 339 (achuflar LRom. II, 393, GRiq. 91); de gent a gabar ço queus plas M. n. 383 (acabar PVid. ed. B. p. 137).

1. Ad bei Hülfsverben. — 1) Habere (tenere), dem ein davon abhängiger Inf. mit ad folgt, druckt objective oder subjective Nothwendigkeit in activer Richtung aus, ziemlich entsprechend dem lat. sogenannten Part. Fut. Pass. (mit Dat. der Pers.) und wie dieses eine periphrastische alle Tempora umfassende Conjug. bildend. It. mit a: ho a scrivere (scribendum est mihi); le cose che avean a venire; ha a perire PPS. I, 145; a biasimare v'arà la gente 76; tiblicher mit da: abbiamo tutti da morire (moriendum est omnibus); molto avrò da fare (multum faciendum erit mihi). Mit da wird auch objective und subjective Möglichkeit (Mittel, Grund) auslgedrückt, indem sich ein unbestimmtes Pron. hinzudenken lässt: non hanno da vivere (non habent unde vivant) so viel als non hanno niente da vivere; non avete da temere (non est quod timeas); oder mit andern Verbis: trovo da fare; resta da dire; vgl. den Ausdruck mit Relativen S. 930. Sp. mit do: se ha de saber (sciendum est); le habia de entregar (erat eum traditurus); tengo de escribir; altsp. aber gleichfalls mit &: ovieron á morar PC. 961; avremos á yr 3482; an á aver FJ. 53°; ayan á leer CLuc. 3; woneben auch de: ovo de passar Alx. 1131; a de seer FJ. 55 b; ovo de traer CLuc. 75; avia de decir 83; im 15. Jh. wenigsteus bei Santillana nur letzteres. Dem it. avere da vivere entspricht sp. tener de vivir und so buscar de comer, comprar de cenar. Pg. wie sp.: hei de ler; onde havemos de ir? tenho de estar alli a manhãa; altpg. hei a quitar; m'ei a partir Trov.; später im Canc. geral überall de: ey de mostrar, ey d'ouvyr, aveys de faser; bei G. Vicente tu has de começar und schon in einem gallicischen Liede Alfonsos X. overa de perder s. Nobl. de Andal. 152°. Pr. l'emperi aig a mandar Bth. 86; ai a guerir Chx. III, 4; so fr. j'ai à écrire; il a beaucoup de choses à vous dire; j'aurai à lui remercier. Wal. am de scrie oder de scris (scribendum est mihi). Unser 'haben zu' geht dem rom. Ausdruck zur Seite, wogegen lat. habeo dicere wie gr. έχω είπειν nur Möglichkeit aussagt: nihil habeo dicere = quod dicam. Mlat. zeigt sich sowohl diese wie die rom. Bedeutung: (h)abent latrones persequere (haben zu verfolgen) L. Sal. cod. guelph.; si aliquid habueritis opponere Form. 1, 26; habeo quaedam prosequere das. app. 54; deo deprecare avead Brun. 574 (a. 763); quod ego inde habeo recipere Marc. 857 (a. 944); habeant tenere 870; ad recipere habemus (s. S. 923); häufig mit Ger. wie ad laborandum abuit Mur. III, 1023 (a. 823). — 2) Esse ad bildet das Passiv des vorigen Ausdrucks. It. io sono da lodare (laudandus sum); non è da credere (non credendum est); quello fu da insegnare (illud praecipiendum fuit); questi scrittori saranno da udire (audiendi erunt). Sp. mit de wie bei haber: es de creer; non era de oblidar; son de venir (ven turi sunt); altsp. mit à: son á aguardar PC. 1831; es á fer 3006; es á complir Alx. 630; pg. he de crer; não era de esquecer. Pr. morz no l'es a doptar (mors illi non metuenda est) Bth. 175; lo cavalier vos er a rendre Jfr. 117b; sehr tiblich non es a dire (ist nichts auszusetzen, mangelt nichts); fr. je suis à plaindre; il était à désirer; c'est à croire (daher das nur im Inf. vorhandene accroire, it. accredere), c'est à savoir. Wal. nu è de a se temeà (non est timendum) oder mit Supinum ce è de fecut? (quid faciendum est?) Auch diesem Ausdruck schliesst sich das deutsche 'sein' mit 'zu' unmittelbar an; das lat. est dicere, est credere drückt bloss Möglichkeit aus und scheint überdies nur impersonell vorzukommen. Ein mlat. Bsp. in dem bekannten De Clothario est canere rege Francorum. -3) It. stare mit ad sagt ungefähr so viel als stare mit Ger., z. B. egli sta a dormire (er ist in dem Zustande des Schlafens); egli è stato tutto il giorno a studiare; in welchem Sinne auch essere vorkommt: altre son a giacere Inf. 34, 13; egli era a lavorare. Sp. sagt man estoy á ver (ich sehe eben, estoy viendo); está de ver = lat. est videre; pg. estou a partir. Im Franz. werden die aus stare herrührenden Tempora von être ebenso gebraucht: les bergers de la contrée étoient à garder les vignes Rabel. 1, 25; deux armées ont été long--temps à se regarder. — 4) Ire (andare) im eigentlichen Sinne mit folgendem ad entspricht dem lat. ire mit Supinum auf um. It. andava

a dormire, andava a prendere (holen). Sp. fué á buscar; figtirlich las seis van á dar (fr. six heures vont sonner); voy á leer (je vais lire); las manos fué á levantar = levantó SRom. Der Franzose wählt reinen Inf. (je vais coucher, S. 930). - 5) Venire in seiner Grundbedeutung mit folgendem ad, wie it. venire a vedere, versteht sich von selbst; nur ist zu erinnern, dass der Franzose auch hier reinen Inf. wählt (l. c.). Daneben kann es fast pleonastisch ein Gelangen zu etwas ausdrücken. It. eglino verrebbero ad essere subita preda (sie wtirden dahin kommen) Mach.; vengo a dire cose P. Cz. 8, 1; venni a prender moglie; verrò a narrarvi. Sp. venir á ser cruel (grausam werden) Nov. 6; viene de facer CLuc. 84<sup>m</sup>. Fr. si ce secret venait à être | découvert (entdeckt werden sollte), engl. it came to be revealed. - 6) Volvere, tornare können die Wiederholung einer Handlung anzeigen. It. torno a dire (ich sage nochmals), a vedere. Sp. tornar á seguir (wieder folgen), á cantar, á decir; volver á traer, á ver; pg. tornar á fallar. Pr. (ohne a) es tornats dormir (ist wieder eingeschlafen) Jfr. 82<sup>b</sup>; fr. nicht tiblich. — 7) Facere mit ad ist im Prov. und Franz. so viel als das unter n. 2 erwähnte esse ad. Bsp. sind: Blacas no y fai a laissar (non omittendus est) Chx. V, 346; no fan a creire lausengier (Text acreire) III, 469; plus fai ad onrar us paubres PO. 17; a far no fai 269; fai ades bon servir o de son aver a donar Jfr. 116°: fai mot a lausar Fer. v. 4 (hier sehr häufig); chose ki mult facet à loeir LJ. 441; pucele ke tant face à proisier GVian. 1110; mult feit bel a oir (perjucundum auditu) Charl. 375; mult funt a crendre les seraines (valde timendae sunt) Brut. I, p. 37; ne fait a demander (non opus est quaerere). Vielleicht hat die Phrase in dem lat. facit ad rem ihren Ursprung. Wie man nun être à croire, être à savoir sagt, so auch faire à croire (wostir faire accroire tiblich geworden, S. 936), faire à savoir. — 8) Das sp. acertar (treffen, gerathen) bezeichnet das mit dem Inf. ausgedrückte Sein oder Thun als ein zufälliges. Bsp. acertó á pasar uno (zufällig gieng einer vorüber); pareciendole que habia acertado á escoger la vida mejor (dass er grade das beste Leben gewählt habe) Nov. 7; vgl. engl. if he should happen to come.

2. Verschiedene Transitiva können einen Inf. mit ad entweder als Obj. oder zu näherer Bestimmung ihres Begriffes bei sich haben; ein Verhältnis, das der Lateiner mit reinem Inf. ausdrückt. Die wichtigsten sind: Anfangen: incipit loqui. It. cominciare, incominciare, principiare a parlare; sp. comensar, empesar à hablar (altsp. meist mit de und oft mit reinem Inf.); pg. começar à fallar (alt começaste dyser CGer. I, 383; falarlhe começou R. Egl. 2; auch mit de); pr. comensar a dire (comenseron lo pregar GO. 303b, vgl. 39b); fr. commencer mit à und de, oft nur durch den Wohllaut bestimmt; wal. incepe a se face sioc. Ein Synonym (dem nord. nema für incipere vergleichbar) ist unter andern it. prendere | a, pr. prenre und se prenre

a Chx. V, 261, Fer. 613, Jfr. 101b, afr. prendre à Charl. 404, TCant. 16, 16, nfr. se prendre à (il se prit à rire). — Lehren und lernen: doceo scribere, disco canere. It. insegnare a scrivere (aber mostrare comporre una cosa), imparare a cantare; sp. enseñar, mostrar á leer, aprender á ser liberal; pr. ensenhar a escriure (auch mit reinem Inf.: essenhan bonas obras far LR. I, 530°), aprenre a dire; fr. enseigner, montrer à lire, apprendre à nager; wal. invetsà a scrie. - Helfen: adjuvare aliquem vestire. It. ajutare uno ad armare; sp. ayudar á alguno á llevar una cosa; fr. aider à porter. — Geben: do bibere. It. dare a bere; sp. dar á entender, dar de comer; pr. dar ad entendre, donar a manjar; fr. donner à choisir; wal. dà la spela (zu waschen geben), dà de muncà (zu essen geben), oder mit Supinum dà de beut (zu trinken geben). Reiner Inf. im It. nicht untiblich: dar bere Dec. 4, 3 und öfter; so griech. ἔδωκε φορῆσαι, got. gêbun imma drigkan. Zu ei date bibere Terent. Andr. 3, 2 bemerkt aber Donat: consuetudine magis quam ratione dixit pro date ei potionem; sonst heisst es zur Bezeichnung des Zweckes: dare ad ferendum, ad cogitandum.

- 3. Verba, zu welchen ein sächliches Nomen mit ad construiert wird, tragen die gleiche Construction zum Theil auch auf den Inf. tiber, wofter lat. gewöhnlich das Part. Fut. Pass. mit ad oder dem Dat. steht. It. nato sono a soffrir miserie (natus sum ad ferendas miserias, ferendis miseriis); egli offerse la mano a baciare (manum osculandam obtulit). Andre Verba dieser Art sind: porsi, mettersi, apparecchiarsi, disporsi, offerirsi, invitare, confortare, muovere, obbligare, indurre, inclinare, aspirare, avveszare, condannare. Sp. ponerse, disponerse, determinarse, acomodarse, invitar, solicitar, persuadir (it. persuadere di, fr. persuader de), mover, obligar, destinar, aspirar, porfiar, acostumbrar, condenar, contribuir, llegar. Fr. se mettre, s'appliquer, s'attacher, se résoudre, inviter, exciter, enhardir, obliger, destiner, préparer, incliner, aspirer, tâcher, accoutumer, adhérer, condamner, parvenir, von welchen jedoch einige, wie obliger, tacher, auch mit de gesetzt werden können. Nach beliebigen Verbis kann ad überhaupt gleich pro (in rom. Sinne 'um zu') den Zweck ausdrücken, wie it. accorrere ad ajutare, chiamare a dire, mandare a dare, restare a vedere; sp. acudir á mirar, entrar á ver, traer á presentar una cosa; fr. je suis ici à l'attendre etc. Dem Franzosen muss à tiberdies die Stelle andrer ihm vor dem Inf. nicht gestatteter Präp. einnehmen, z. B. s'obstiner, persister à nier = sp. obstinarse, persistir en negar; s'amuser, s'occuper à faire = sp. ocuparse en hacer.
- 4. Einen besondern Fall bildet das causale oder conditionale ad, eine Fügung, wodurch ein Nebensatz verkürzt werden kann. It. a scrivere spesso s'impara a scrivere (saepe scribendo scribere discimus); a trargli l'osso potrebbe guarire Dec. 4, 10; voi fate villania

a non farmi ragione 8, 5. Sp. á no haber venido estos amigos en ninguna manera os dexára Nov. 10. Fr. à vaincre sans péril on triomphe sans gloire Corn.; à raconter ses maux souvent on les soulage ders.

- 5. Be i Substantiven. Wird ein Inf. it. durch da, fr. durch à an ein Subst. geknüpft, so drückt die Präp. denselben Begriff der Nothwendigkeit oder Möglichkeit aus wie bei esse ad (S. 936) und auch hier setzt der Spanier de statt á. Lat. entspricht das Part. Fut. Pass. oder das Verbaladj. auf -ilis. Bsp. It. età da prender marito (aetas nubilis), cosa da far piangere (res miseranda, flebilis), un riso da far innamorare P. Son. 207. Fr. maison à louer, avis à suivre (befolgenswerth), affaire à perdre qqun, un sourire à rendre amoureux; vous n'êtes point pour elle un homme à dédaigner Corn. Cinn. Sp. vestido de caminar, yerro de enmendar (error emendabilis) u. dgl. Wal. mit Supinum calu de celerit (equus ad equitandum), case de vindut (domus venalis).
- 6. Bei Adjectiven. 1) Die Adj. der Begriffe 'tauglich, bestimmt, bereit, geneigt', d. h. solche, wovon auch ein Nomen mit ad abhängen kann, gestatten einen Inf. mit derselben Präp., die auch im Lat. angewandt zu werden pflegt: | aptus ad agendum, fortis ad subferendas plagas, paratus ad navigandum, idoneus moderando imperio. It. atto a portar spada, luogo comodo a vivere, egli è pronto, parato, disposto a venire, presto a eseguirlo. Sp. propenso, pronto á hablar, presto para oir, presto de servir, capas de haser algo. Fr. habile à succéder, homme commode à vivre, fait à être peint, prêt à mourir, enclin à mal faire. Sehr selten begegnet man, wie in disposto menarla Orl. 14, 53, dem reinen Inf., den der Grieche überall gebraucht: ἐπιτήδειος ποιείν etc., der Lateiner wenigstens beim Passiv: forma papillarum quam fuit apta premi Ovid. Es sind adjectiva relativa, deren Begriff durch den beigesetzten Inf. erst erfüllt wird (s. S. 869). - Dagegen 2) Adj. verschiedener Begriffe wie 'leicht, gut, schön, angenehm' nebst ihren Gegensätzen, nehmen einen erklärenden Inf. mit ad zu sich, statt dessen im Lat. gewöhnlich das 2. Supinum eintritt. Der Inf. ist passivisch (S. 913) und muss also ein Transitiv sein, und das Subj. erfährt die Wirkung desselben. It. la cosa è facile a sapere (facilis scitu), egli è duro a soffrire (durum toleratu), ottimo a fare (optimum factu), grato a udire (jucundum auditu), mirabile a vedere (mirabile visu), difficile a dire (difficile dictu, ad dicendum), dolce a bere (dulce ad bibendum). Fr. c'est facile à comprendre, difficile à lire, bon à employer, affreux à voir. Pr. wie it. und fr., nur dass sich zuweilen, besonders vor Vocalen, statt a auch de, mitunter per einfindet: leu ad entendre, greu a sufrir, bon a sufrir, suaus a apenre, laits a dire, clar d'entendre, agradan d'ausir Chx. III, 443, greus per entendre GO. 95b, mal per far Fer. 722. Der Spanier wählt überhaupt de: facil de digerir, dificil de alcanzar, hermoso de

ver, malo de aprender, terrible de contar, bueno de comer (auch para comer mit Ritcksicht auf den Zweck); pg. leve de crer, grave de perdoar, bom de descer. Hier ist der Ort, wo der Dacier vornehmlich sein Supinum braucht, z. B. lesne de intseles (facile intellectu), greu de suit (difficile ascensu), frumos de vesut (formosum visu); doch ist auch der Inf. gestattet: lesne de a intseleage, cu anevóe de a suferi (durum toleratu). Der Grieche reicht mit reinem Inf. aus: | ¿¿ádios νοῆσαι, πόλις χαλεπή λαβεῖν, ὁδὸς ἀμήχανος εἰσελθεῖν, ἡδὺ ἀκούειν, καλὸς ἰδεῖν. Der Lateiner entschliesst sich nicht leicht dazu: man liest mit Passiv niveus videri Hor. od. 4, 2, 59, urbs capi facilis. — 3) Bei Ord nung szahlen: it. egli è il primo a venire, l'ultimo ad entrare; fr. le premier à faire qch.; lat. potior sit qui prior ad dandum est Terent. Phorm. 3, 2, 48.

## c. Infinitiv mit andern Präpositionen.

1. Pro (fr. pour, it. pr. per, sp. pg. por nebst para). -1) Bei esse und stare bedeutet per im It., dass eine Handlung so eben vor sich gehe, und gibt eine vollständige periphrastische Conjug.: it. egli è oder sta per morire (er ist im Begriff zu sterben); sono per non esser più (bin im Begriff nicht mehr zu sein) Dec. 5, 6; era per partire, stava per cadere. So estar por, estar para im Span. und Port.; estoy por hacer; la carta está por escribir; estaba por decir, para hablar; pg. estou por faser, estou para vir. Ser por oder para drückt in diesen Sprachen Möglichkeit aus: sp. ninguno non es por pagar (nemini satisfaciendum est) PC. 544; pg. nom he pera falar (non dicendum est) CGer. II, 511; (h)e por nacer nenhuma (nulla nascetur) ds. 3. Der Franzose kennt diese Redeform nicht: statt je suis pour partir sagt er je suis sur le point de partir. Pro verhält sich zu ad wie Zukunft zu Gegenwart: it. sto per scrivere 'ich will eben schreiben', scripturus sum; sto a scrivere 'ich schreibe eben', scribo. — 3) Pro für den Zweck nach einem Verbum oder Nomen, ausdritcklicher als ad. It. vegno per veder l'amico (venio ad videndum amicum, ut videam amicum); cacciarli i ciel per non esser men belli Inf. 3, 40; io vegno per menarvi all' altra riva 3, 86. Sp. la dexaba por correr tras otra; la desea para servirla; edad para casar, licencia para entrar, causa para preguntar, poder para hacerlo, necesario para vivir; asqueroso para mirarse<sup>1</sup>; pg. por salvar o povo se entregava Lus. 4, | 51; não

<sup>1)</sup> Zwischen por und para beim Inf. waltet ein feiner Unterschied, den das it. per und das fr. pour nicht beobachten. Por drückt die Absicht, das Vorhaben, para den bestimmten Zweck, den Endzweck aus, z. B. le seguia por ver donde andaba (ich folgte ihm, indem ich Willens war zu sehen, exploraturus); le seguia para ver donde andaba (ich folgte ihm zu dem Ende, um zu sehen, ad explorandum). Andre Bsp.: los estudiantes dexaban sus estudios por irse à Flandes Nov. 10; yo canto por daros gusto; dadme un traguillo para consolar este estomago! muevo los pies para andar; trabajo para ganar.

tanto desviado resplandece o claro sol para julgares (damit du glaubtest) 2, 111. Pr. fuy per vos servir noiritz Chx. III, 124; fr. je sème pour recueillir. Wal. el celetoreste spre a se invetsà (er reist um sich zu unterrichten). Zumal nach troppo, s. Comparativsätze §. 7. – 3) Pro für den Grund, sp. pg. por, nicht para. It. per esser giusto e pio son io qui esaltato Par. 19, 13. Sp. por parecerles que etc. (weil es ihnen schien); pg. nom vos sera gram louvor por serdes de mym louvado CGer. II, 70. Pr. si anc nulhs hom per aver fin coratge ac de si dons nulh' omrada aventura Chx. III, 292; fr. tu n'as rien perdu pour le voir différer (ton bonheur) Corn. Cid. - Das sp. para, alt pora, ist eine Zss. aus lat. pro ad (Et. Wb. I. s. v. por) und kommt auch im Altfranz. vor dem Inf., aber in der Art vor, dass beide Präp. durch andre Sprachtheile getrennt werden. Ebenso im Prov., nur dass per anstatt des hier unbekannten pro eintritt. Einige Bsp. sind: per nos a salvar Chx. IV, 46. 401, Jfr. 115\*; per vos a contendre Jfr. 87b; pel castel a recobrar Chx. II, 58; si ieu vengui per vos a gualiar III, 143; per vos a guerir 432; por ols à soscorre (wörtlich pour eux à secourir) SB. 521<sup>u</sup>; por luy à vengier 523<sup>u</sup>; por ti à delivrer 537m; por luy à mostrer 547m, por à perdre un des pies GVian. 68; por à perdre la vie Og. I, p. 233. Unrichtig sind in dieser Stellung die Schreibungen asalvar, acontendre, aguerir, adelivrer, amostrer, wohl auch aperdre. In derselben Weise verband sich auch sans mit à: sans lui à afoler, sans point à varier!.

- 2. Per vor dem Inf. zeigt im It. das Mittel an gleich dem lat. Abl. des Ger.: per ficcar lo viso al fondo io non vi discernea alcuna cosa Inf. 4, 11; piaga per allentar d'arco non sana P. Son. 69; doch bleibt die Unterscheidung zwischen per und pro bei der Gleichheit der Formen schwierig. Entschiedenes per freilich im Franz., z. B. il commence par me louer, wofür die andern Sprachen lieber cum setzen.
- 3. In mit Inf. meist dem lat. in im Ger. oder Part. entsprechend. It. costante in lodar gli amici (constans in amicis laudandis); arte in accostarsi Pg. 10, 10; in farvi onore P. Son. 71; irresoluta in ritrovar consiglio Ger. 4, 50; tiblich bis heute. Sp. poner diligencia en procurar su libertad (adhibere diligentiam in procuranda libertate);

<sup>1)</sup> Die übliche Trennung der Partikeln pro ad durch Pron. und andre Satztheile erinnert lebhaft an die entsprechende deutsche Structur in 'um zu' (um uns zu retten), und Gachet erblickt darin einen aus dem Deutschen entlehnten Idiotismus gewisser fr. Schriftsteller. Allein wir haben gesehen, dass auch der Provenzale sie kennt. Überdies ist, wie Grimm Gramm. IV, 104 lehrt, der rom. Ausdruck nicht dem deutschen, sondern der deutsche dem rom. nachgesprochen. Ebenso scheint sich sans à zum deutschen 'ohne zu' zu verhalten. Eine andre Anwendung zweier Präp. vor dem Inf. findet sich in sur à: sur la teste à tranchier (auf die Gefahr den Kopf zu verlieren) Gachet p. 1b. S. über dieses Thema auch Jahrb. III, 113.

en ser señor de mí lo soy del mundo Cald. I, 74<sup>b</sup>; me consuelo en verle; me resolvia en decir und nach verschiedenen Verbis, wostir die Schwestersprachen audre Präp. vorziehen (S. 889); dsgl. bedingend: vió que en irse Andres se le iba la mitad de su alma (wenn er gehe) Nov. 1; en volver á llamar le pareció que etc. Nov. 10; pg. em ver embaixadores grão gloria recebio Lus. 4, 64. Pr. en amar non sec hom drecha via Chx. III, 19; ponhon en amor dechaser (bemühen sich Liebe zu verderben) 345; afr. mes cuers s'est mis en li amer Chx. VI, 300; im älteren Mlatein des Landes in preparare illum, Rev. des lang. rom. II, 59; nfr. ausser Gebrauch.

- 4. Cum mit Inf. geht gewöhnlich wie per dem Abl. des Ger. zur Seite. Bsp. It. lo spaventò con minacciare (minando eum perterruit); con dar volta suo dolore scherma Pg. 6, 151. Sp. eran gozosos con solo mirarse; yo me hallo bien con ser caballero; pg. de Antonio a fama se es curece com ser a Cleopatra affeiçoado Lus. 3, 141. Pr. ab raubar gleizas etc. LR. I, 447; das fr. avec geht auf diese Fügung nicht ein.
- 5. Sine mit Inf. ist auf dem ganzen Gebiete tiblich: it. sensa usar misura (nullo adhibito modo); sp. sin despedirse de nadie; fr. sans prendre congé; wal. ferç a mi spune ceva (ohne mir etwas zu sagen). Zu merken das afr. sans plus mit de, z. B. sans plus de delaier Sax. I, 13; sans plus de demorer RCam. 85; pr. ses pus de demorar Fer. 724.
- 6. Ante (prius) verbindet sich mit de: it. prima di entrare (priusquam intravit); sp. antes de volver; pg. antes de conhecer; fr. avant de parler oder auch avant que de parler, nicht avant que partir La Font. fab. 6, 1; veraltet devant que la porter Rabel. 2, 6; devant qu'être à la ville La Font. 6, 16; wal. mai nainte de a me plecà (antequam proficiscor), bei Cihac nicht reflexiv.
- 7. Post: it. dopo aver detto (postquam dixit); dopo di esser battuto; sp. despues de haberlo hecho; fr. après avoir dit cela; depuis avoir connu noch bei Molière, Bourgeois gentilh. 4, 5, ist vrlt.
- 8. Tenus, usque ad, z. B. it. egli odia quell' uomo fin' a non poterlo vedere; sp. no os faltaré hasta perder la vida; pr. vuelh servire tro fenire PO. 353; fr. il l'aime jusqu' à mourir pour elle.
- 9. Der Spanier construiert auch die Präp. sobre und tras mit reinem Inf., z. B. sobre ser culpado todavia es insolente; ando tras hallar el punto fixo. Andre präpositionale Ausdrücke mit folgendem Inf. sind: sp. fuera de, fr. hors de (abgerechnet dass); fr. loin de (weit entfernt dass); it. a fine di, sp. á fin de, fr. afin de (um zu); sp. al cabo de (nachdem); it. in vece di, fr. au lieu de; it. a meno di, sp. á menos de, fr. à moins de (wofern nicht).

#### 8. Infinitiv mit Subject.

1. Subject im Accusativ. — Im Lat. kann man dem von gewissen Verbis oder Phrasen abhängigen Inf. sein Subj. im Acc. beiftigen, so dass dieses bei der Umsetzung | des Inf. in einen bestimmten Modus in den Nom, umgesetzt werden müsste. Dass das herrschende Verbum ein Transitiv sei und somit den Inf. oder dessen Subj. regiere, ist nicht Bedingung: es kann ein Intransitiv sein, zu dem die in dem Acc. mit Inf. enthaltene Aussage sich als Prädicat verhält, wie in omnibus innatum est esse deum; constat nivem esse albam. Hat sich diese wichtige, auch dem Griech. und Altdeutschen nicht fremde Fügung, accusativus cum infinitivo, in den rom. Mundarten erhalten? Ein Acc. und ein Inf. können zwar von den Verbis Machen, Lassen, Sehen und Hören abhängig auftreten: faceva, lasciava, vedeva, udiva entrar l'amico. Allein hier ist der Acc., wie in dem entsprechenden deutschen Ausdruck, das unmittelbare Object des bestimmten Verbums und der Inf. auf dies Obj. bezogen: dies beweist wenigstens im Span, der daselbst angewandte präpositionale Acc. (veo entrar á mi amigo), der streng an das bestimmte Verbum gebunden ist. Wie wenig man die alte Construction darin fühlte, bezeugt auch die früher erwähnte Verwandlung des Acc. in den Dat., wenn ein zweites Obj. hinzutritt (lo vedo fare a lui = video eum id facere). Nachweislich ist die rom. Construction streng genommen nur da, wo eine formelle Unterscheidung des Acc. vom Nom. vorhanden ist, d. h. nur bei einigen Pronominalformen, pr. und afr. jedoch auch bei vielen Subst.; und da hier in der That der Acc. steht, so ist das dem Inf. beigegebene Subj. tiberall, auch ohne diesen Casus formell anzuzeigen, als solcher zu verstehen. Das wirkende Verbum ist auch hier ein verbum sentiendi oder significandi und eben sowohl findet unser Fall bei Intransitiven Anwendung. - Folgendes über die einzelnen Sprachen. Im It. sind Bsp. mit persönlichem Pron. sehr häufig: poiche me fuggito aver le sue mortali insidie il traditor s'accorse Ger. 4, 56; conobbero voi essere re e me figliuola Dec. 10, 7; risposero se essere apparecchiati ds. proem.; non avesse detto lui veramente esser perduto 2, 1; immaginava lei di bassa condizione dovere essere 2, 8; avvisando Torello loro essere stanchi 10, 9. Ebenso mit Subst.: quando leggemmo il disiato riso esser baciato Inf. 5, 133, disse niuna cosa | quanto questa piacergli Dec. 5, 6; tra gli lazzi sorbi si disconvien fruttare il dolce fico Inf. 10, 65; mestier non era partorir Maria Pg. 3, 39. Die Structur dauert bis jetzt fort, nur sind die Acc. me und te hier nicht mehr gebräuchlich und werden durch die Nom. ersetzt1.

<sup>1)</sup> Bemerkenswerth ist noch, dass die ganze Fügung zuweilen als ein Subst. aufgefasst und mit eigentlichen Subst. gemischt wird; hier würde sich der Inf.

- Im Span. ist sie, sofern sich der Inf. als Obj. verhält, nach Transitiven, weit weniger tiblich. Alte Bsp. sind: non tengas por maravilla el diablo querer engañar á los santos padres Cast. de D. Sancho 88b; Bocacio afirma el rey Juan averse dado á los estudios Sanch. Colecc. I, p. LIII; quieren algunos haver ellos sido los primeros das. LIV. Üblicher ist sie, wenn der Inf. ser in Begleitung eines Nomens den abhängigen Satztheil bildet, z. B. respondió no ser posible; veo ser verdad; conocí ser muger. Verhält sich aber der Inf. nebst dem dazu gehörigen Satztheil als Subj., so ist sie unbedenklich: mas fácil cosa es entrar un cable etc. (facilius est transire rudentem); gran piadad es dar omne consejo á los menores FJ. 73°; buena cosa es aver el hombre vergüenza CLuc. 84<sup>m</sup>; ligera cosa es meterse home a las aventuras Cal. é D. p. 45°; las quales (gracias) son: conocerse el home etc. Cast. de D. Sancho 88°; mayor sabor es, vender home el castillo ds. 98°; sorbernos una nave una tormenta es decirnos que etc. Cald. I, 264°; verter purpura el cielo es gala ds.; novedad tan grande es mudarse un hombre? 360°; si no sucediera venir el duque Nov. 10. Dsgl. nach Subst.: el pensamiento no ser verdadera la nueva. Diese Stellen sind Belege dafür, dass die | sp. Sprache eben so leicht wie die it. den mehrfachen Satz (mit que) auf den einfachen Satz zurückführt. Allein das Gefühl für den Acc. des Subj. scheint hier nicht mehr rege, wenigstens finden sich nirgends die Formen mi und ti angewandt, wofur überall yo und tú eintritt (s. §. 2). — Das Pg. verhält sich wie das Span., z. B. não soffre muito a gente generosa andarlh'os cães os dentes amostrando Lus. 1,87. Doch ist hier zu erinnern, dass der flectierte Inf. in Anwendung kommt, der das persönliche Pron. überflüssig macht, z. B. vos devia de agradecer quererdes (vos) saber R. Men. c. 2; parece escandalo curardes mais de vossa dôr c. 6; não parece rezão (razão) estardes sem companhia GVic. II, 39; vimos as ursas banharem-sc Lus. 5, 15. — Was das Prov. betrifft, so bieten Übersetzungen aus dem Latein unverkennbar die in Rede stehende Structur. Bsp. sind: esperi mi istar (spero me manere) GO. 251\*; plus leugiera causa es passar lo camel per lo caus dell' agulha quel ric intrar el regne de dieu (facilius est camelum transire etc.) ds. 58<sup>b</sup>; eu volh vos esser savis e be (volo vos sapientes esse in bono) ds. 135°; cove lo bisbe senes crim esser (oportet episcopum sine crimine esse) 43°. Die Nomina camel, ric, savis, bisbe weisen sich durch die Form als Acc. aus. Vgl.

mit dem Artikel begleiten und sein Subj. in den Gen. umsetzen lassen. Petrarea z. B. sagt: e cantar augelletti (il cantar degli augelletti) e atti soavi sono un deserto Son. 269; nè per sereno cielo ir vaghe stelle nè altro sarà mai ch'al cor m'aggiunga 271; Zesiro torna e'l bel tempo rimena e garrir Progne (il g. di P.) e pianger Filomena 269. Solche Verbindungen lassen das Princip noch erkennen, erst der articulierte Inf., wie in dem Satze l'usare la dimestichezsa d'un uomo una donna è peccato naturale Dec. 3, 7, vermag es zu zerstören.

tiberdies no deven etc. ds. 5°; causa etc. 46°; plus leu etc. 243°; Originalstellen aber möchten selten sein. — Auch das Altfranz. bildet die oratio obliqua in Übersetzungen nach: il sofferat moi estre occis (me occidi ipse permiserit) Grég. Roq. I, 325<sup>a</sup>; dissent 801 avoir ferme sperance (spem habere se dicerent) 330°; queile chose disons nous estre 48°; certe chose est nos nient devoir etc. (nos certum est non debere) Grég. in Mém. de l'Acad. des Inscr. XVII, 721; il avint gentz montez estre veuz (contigit videri equites) Bible Rq. I, 741; est bonne chose habiteir les freres en un SB. 562m. Wo aber die Sprache sich selbst überlassen ist, zeigt sie wenig Neigung zu dieser Structur. Es fällt auf, dass auch die älteste Poesie wenig damit vertraut ist, da doch die mfranz. Litteratur so manches Bsp. gewährt. Christ. de Pisan: il juge l'amer estre doux; Comines: disant les causes estre justes | p. 339; estimant la gloire estre sienne 372; il luy sembloit le roy estre affoibli 428; j'ai connu beaucoup de gens s'y trouver bien empeschez 431. Marot: je la soutiendrai estre telle II, 334; ce vous sera trop plus d'honneur et gloire qu'avoir chascun quelque grosse victoire 304. Rabelais: ils demandoient les cloches leur être rendues 1, 18; disant misère être compagne de procez 1, 20; cuides-tu ces outrages être recelez ès esprits éternels? 1, 31; qui endurent cette inhumanité être exercée 1, 37. Montaigne: les actions que nostre coustume ordonne estre couvertes 1, 3; les loix que nous disons naistre de nature 1, 22. Nach dem Relativ, wie in den letztern Stellen, ist dies noch heute gebräuchlich: Charles était un prince qu'on savait n'avoir jamais manqué à sa parole; les mêmes effets que nous avons dit appartenir à cette maladie etc. — Im Wal. endlich kann die Fügung in ihrer Reinheit nicht mehr vorkommen, da der Inf. der Präp. bedarf: man bringt das Subj. desselben in unmittelbare Abhängigkeit von dem bestimmten Verbum und fügt den präpositionalen Inf. bei: eu am vezut pre frate teu a fì scris carte (vidi fratrem tuum-scripsisse epistolam); se vorbeste de fratele a fi cepetat mare dregetorie (dicitur de fratre-accepisse magnum munus). — Die neuen Sprachen gehen gern in die Breite: so ist auch der bündige Ausdruck durch den Acc. mit Inf. wenn nicht ganz geschwunden, doch sehr eingeschränkt und löst sich in den mehrfachen Satz auf, dessen zweites Glied durch die dem lat. quod entsprechende Conjunction que (it. che) eingeleitet wird. Das lat. quid vultis me facere vobis? das griech. τί θέλετε ποιῆσαί με ύμῖν? lautet nun it. che volete ch'io vi faccia? 'was wollt ihr, dass ich euch thue?' (got. aber wie lat. hva vileits taujan mik igqvis?); das lat. non vult te scire se rediisse ist it. non vuole che tu sappi ch' egli è ritornato; und so wtirde man span. sagen no quiere que tú sepas que él es llegado, ohne die Wiederholung des Wörtchens que zu scheuen, denn auch Cervantes sagt la arrogancia que dicen que suelen tener los Españoles u. Einigen Ersatz gewährt allerdings der oben berührte von

verbis sentiendi oder significandi abhängige subjective oder objective Inf. |

2. Subject im Nominativ. — Es handelt sich hier um eine dem Lateiner fremde Structur, vermöge welcher jenem Modus ein Pron. oder Subst. im Nom. gleichsam erklärend beigefügt wird, ohne mit irgend einem Satzgliede in organischem Zusammenhange zu stehen. Wir vermöchten uns im Deutschen nicht so auszudrücken: 'das ich dies sagen beleidige dich nicht'; 'ich that es ohne jemand es zu wissen': wie der Spanier: el decirlo yo no os ofenda; lo hice sin saberlo ninguno. Vielleicht ist dies eine der Sprache abgenöthigte Verwandlung des mehrfachen Satzes in den einfachen, wobei der Nom. unverändert gelassen wurde, und die angeführten Stellen wären aus que lo digo yo no os ofenda; lo hice sin que lo supo ninguno zagez. Hieraus würde sich etwa auch der pg. flexionsfähige Inf. erklären, auf welchen nämlich die Personalflexion des bestimmten Modus aus dem mehrfachen Satze gradezu übertragen ward, so dass z. B. aus basta que somos dominantes allmählich basta sermos dominantes entstand. Die südwestlichen Sprachen lieben diese Einschiebung am meisten; doch scheint sie im Cid noch nicht vorzukommen und auch die nächsten Denkmäler brauchen sie sehr sparsam. Sie findet statt: 1) In der ursprünglichen Construction des accusativus cum infinitivo, erkennbar nur am Personalpron. It. (bei ältern Schriftstellern) perchè io dissi io aver trovato iscritto Malesp. cap. 42; comprese la reina ella essere la sua figliuola ds. c. 18. Sp. los quales creerian yo no haber leido las reglas S. Prov. p. XXIII; es mas milagro darme á mí un poeta un escudo que yo recibirle Nov. 1; es gran bienaventuranza tener tù tal eredad JEnz. 14b; pg. sem rasão seria ou querer que o lessem ellas R. Men. c. 1; todo pastor confessava seres tú o mais ufano R. Egl. 1; bom siso fora contar eu donde vinha S. de Mir. II, 111. — 2) Beim articulierten Inf. It. il voler io le mie poche forze sottoporre è stata cagione Bocc. Sp. haceme creer esto el saber yo que etc. Nov. 2; el decirlo tú y entenderlo yo me causa admiracion Nov. 10; aquí fué el desmayarse Preciosa (hier geschah es, dass P. ohnmächtig ward) ds.; al salir la lumbre pura del sol Cald. I, 274<sup>b</sup>. — 3) Beim präpos. Inf. It. prima di narrarci il poeta la favola; | senza sapere alcuno. Sp. sin lo el saber Cal. é D. 68<sup>a</sup>; la ora de la alma essir d. i. de essir la alma Bc. Mill. 299; en semejar fijo al padre Rz. 705; en vivir tu é haber yo tu amor haberé solaz Cal. é D. 42b; despidieronse con prometerles el negro (damit dass der Neger ihnen versprach) Nov. 7; sin quedar herido el caballero Nov. 10; llegado el punto de partirse el amigo Nov. 9; pg. se vos grav' é de vos eu ben querer D. Din. p. 23; non m'é mester d'eu viver mais Trov. p. 40; non mi a prol de vo-la eu diser (es ist kein Vortheil für mich es euch zu sagen) p. 58; sois contento de eu ser namorado vosso? GVic. III, 265; por eu não ser dina II, 294; não me admira de terdes vos sido; sem lhe valer defeza (ohne dass Vertheidigung ihm half); und ohne ausgedrücktes Pron.: muito folgaria de me contardes (vos) vossa tristeza R. Men. c. 3; sem a vista alevantarmos (nos) Lus. 4, 93.— Der Grieche fügt dem articulierten Inf. das Subj. im Acc. bei: τὸ Ͽνήσκειν τινὰ ὑπὲρ τῆς πατρίδος καλή τις τύχη; οὐδὲν ἐπράχθη διὰ τὸ ἐκεῖνον μὴ παρεῖναι (per non esservi egli presente). Überdies kann der Nom. des Prädicats bei unterdrücktem Subj. sich dem Inf. anschliessen, eine Structur, die sich im Rom. wörtlich wiedergeben lässt: ὁ ᾿Αλέξανδρος ἔφασκεν εἶναι Διὸς νίὸς wäre pr. Alixandres dis esser filhs Jupiter; allein jene Structur beruht auf dem den neuen Sprachen hier wenigstens unbekannten Princip der Attraction.

Bemerkungen zum Infinitiv. - 1) Wie geschmeidig dieser Modus ist, wie willig er sich den mannigfaltigsten Fügungen hingibt, erhellt vornehmlich aus dem Rom., welches in diesem Theile der Grammatik häufig an das Griech. erinnert. Gleich einem Part. schliesst er sich unmittelbar dem bestimmten Verbum an (fr. je viens apprendre, ήκω μανθάνειν), gleich einem Subst. fügt er einem Adj. eine Bestimmung bei (sp. fácil de entender, φάδιος νοῆσαι) oder duldet selbst da, wo er die Stelle des Nom. einnimmt, eine Präp. (il suffit de vous dire); noch kühnere Verbindungen übergehen wir. Vermöge dieser Ftigsamkeit ersetzt er kurz und einfach die verschiedensten lat. Constructionen, welche ohne ihn ungefüger Umschreibungen bedurft hätten. Doch ist nicht zu läugnen, dass sich | die neue Sprache mit der verschwenderischen Anwendung ihrer Inf. gegen die schöne Mannigfaltigkeit antiker Wendungen gar sehr im Nachtheile befindet. — 2) Es lohnt der Mühe, die Umprägung lat. Constructionen in rom. vermittelst des Inf. hier noch einmal in Bsp. zur Übersicht zu bringen. a) Reiner Inf. statuit ulcisci, it. dispose di vendicare; incipit loqui, comincia a parlare. b) Acc. mit Inf. se vidisse dicit, dice di aver veduto. c) Part. Fut. Pass. canendum est nobis, abbiamo da cantare; laudandus sum, sono da lodare. d) Ger. oder Part. Fut. Pass. im Gen.: libido augendi, cupidità d'ampliare. e) Im Dat.: studet linguae discendae, studia imparare la lingua. f) Im Acc. invitat ad audiendum, invita a udire; venio ad videndum, vengo per vedere. g) Supinum I: cubitum ire, andare a dormire, aller coucher. h) Sup. II: facile dictu, facile a dire. i) Part. Präs. video te venientem, ti vedo venire. k) Part. Fut. Act. venio visurus, vengo a (per) visitare. 1) Mehrfacher Satz mit quod: gaudeo quod video, godo di vedere. m) Mit ut: oro ut venias, ti prego di venire; restat ut dicam, resta a dire. n) Mit ne: timeo ne moriar, temo di morire. o) Mit quin: non dubito quin fugere possim, non dubito di poter fuggire. p) Mit quid: nescio quid agam, non so che fare. q) Endlich Inf. für Imper. ne crede, it. non credere. — 3) Beachtenswerth ist die Fähigkeit der jungern Sprachen, gewisse Ad-

verbialbegriffe durch Verba mit beigeftigtem Inf. auszudrücken. Die Nebenbegriffe der Zeit so wie die der Art und Weise werden dadurch etwas lebendiger hingestellt und selbst der Wechsel zwischen verbaler und adverbialer Einkleidung gewährt Vortheile. Der Grieche bedient sich hier zuweilen des Part. Die wichtigsten dieser Wendungen sind etwa folgende: a) it. sta und è a dormire, sp. está á dormir (er schläft eben). b) it. sta und è per uscire, sp. está por salir (er will eben ausgehn). c) it. pensa di morire, sp. piensa de morir, fr. il pense mourir (er will eben sterben, ist am Sterben). d) fr. je vais dire, sp. voy á decir, gr. ἔργομαι λέξων (ich will eben sagen). e) fr. je viens de dîner (ich habe eben gespeist). f) it. questa cosa a finito di perderlo, sp. ha acabado de perderle, fr. a achevé de le | perdre (hat ihn vollends zu Grunde gerichtet). g) it. torno a vedere, sp. vuelvo á ver (ich sehe wieder). h) sp. acertó á estar presente, gr. έτυχε παρών (er war zufällig zugegen). i) fr. j'ai failli tomber (ich wäre beinah gefallen), il a manqué d'être tué. k) it. amo di leggere, fr. j'aime à lire (ich lese gerne). — 4) Die Fügung mit reinem Inf. wird im Fortgange der Sprache mehr und mehr eingeschränkt. Für das Deutsche ist diese Thatsache sorgfältig nachgewiesen worden: unser 'wissen, pflegen, geruhen, meinen, denken, wähnen, fürchten, begehren, suchen, gebieten, bitten, rathen, schwören, erlauben, beginnen, schicken, geben' u. a. verlangten sonst keine Präp. Nicht besser ergieng es zahlreichen lat. Verbalbegriffen wie cupere, studere, curare, statuere, destinare, permittere, imperare, invitare, adjuvare, niti, conari, docere, discere, pergere, incipere, desinere, cessare, welche jetzt gewöhnlich de oder ad verlangen. Das ältere Mlatein sagte noch. zum Theil dem antiken Ausdrucke sich anschmiegend: licentia habeat supplicare Bréq. 453°; licentiam habeat fodere Mur. III, 761 (a. 761); consuetudo habuisti exigere ds. 1023 (a. 827); cum inclinasset se, attollere eam Gest. reg. Fr. c. 10; paratus, ad pugnam procedere c. 40; erubesco scribere Bréq. 108° (a. 615). Drgl. Verbindungen sind ungemein häufig. Daher wird in altrom. Zeit der präpos. Inf. noch sparsamer gebraucht. In Übersetzungen z. B. heisst es: autorqui senhoriar GO. 31<sup>a</sup>, encombret obezir 111<sup>a</sup>, permes escrieure 286<sup>b</sup>, non tainar redre 299. Altfr. Bsp. sind gelegentlich angeführt worden: die Phrase rovéret tolir in dem ältesten Gedichte muss jetzt mit commanda de prendre tibersetzt werden. Gegenwärtig begünstigt das Span. den reinen Inf. am meisten, das It. neigt sich schon mehr zur Präp. oder gestattet demselben Verbum beiderlei Structuren, das Franz. hat dem reinen Inf. noch grössern Abbruch gethan, das Wal. endlich hat ihn fast aufgegeben. Dieses bedient sich tiberhaupt statt des Inf. des bestimmten Modus d. h. des Conj. mit se oder ce (dass) häufiger als die andern; einige Bsp. S. 927. - 5) Von der gelindesten Bedeutung ist de, das im Deutschen nichts Analoges hat. So

weit diese Partikel die | Beziehungen des Inf. wie die eines eigentlichen Subst. vermittelt, ist die Fügung klar und natürlich. Gewöhnlich thut sie den Dienst des Gen., nach Kommen, Ablassen, Verhindern antwortet sie auf die Frage Woher, Wovon, nach Zweifeln. Übereinkommen und den meisten Reflexiven auf die Frage Weshalb. Allein selbst wenn der Inf. die Bedeutung des Nom. oder Acc. hat. kann ihm, wie wir besonders im Franz. beobachtet haben, diese Partikel vorantreten und zwar ohne irgend einen Sinn auszudrücken. daher sie in derselben oder in andern Mundarten oft eben sowohl wegbleiben kann. Entsprang dieser Redebrauch etwa aus dem Bestreben, den einfachen Satz, indem man den Inf. durch eine vorgeschobene Präp. seiner Stellung als Object oder Subject entrückte, wenn auch nur annäherungsweise in einen mehrfachen zu zerlegen, der für die Auffassung bequemer schien als die ursprüngliche Structur? Die it. Sätze z. B. mi piace di raccontarvi una cosa; ti permetto di leggere questo libro halten die beiden Aussagen des Gefallens und Erzählens, des Erlaubens und Lesens mehr auseinander und treten den Doppelsätzen mi piace ch'io vi racconti; ti permetto che legga näher als das bündigere aber auch schroffere mi piace raccontarvi; ti permetto leggere. - 6) Ad, das deutsche 'zu', ist von stärkerer Bedeutung als de und lässt sich nicht leicht unterdrücken. Es bezeichnet, wie vor dem Nomen, den Zweck und macht sich oft auch da geltend, wo der Lateiner mit reinem Inf. ausreicht. Bei einigen Verbis hat es eine ganz abweichende Bedeutung, wie vorhin schon angemerkt ward. - 7) Es versteht sich, dass ein und dasselbe regierende Verbum in verschiedenen Bedeutungen auch verschiedene Präp. wählen darf. Die fr. Grammatik gibt über den Gebrauch von de und à bei demselben Verbum genaue Vorschriften. Tâcher de z. B. heisst 'sich bestreben' (je tâcherai de vous satisfaire), tâcher à 'beabsichtigen' (il tâche à me nuire). S'efforcer de bedeutet 'sich bemühen' (il s'efforce de gagner les bonnes grâces de qqun), s'efforcer à 'sich zu sehr anstrengen' (il s'efforce à courir). Demander pflegt de mit à zu vertauschen bei subjectivem Inf., wie in je demande à boire (schon afr. de manda à mangier TCant. p. 31), dagegen je vous demande de m'écouter 1.

<sup>1)</sup> Hier muss noch eines sonderbaren altpg., von Raynouard (Journal des Sav. 1825 p. 494) behaupteten Brauches gedacht werden, wonach der Inf. irgend einem Tempus desselben Verbums zur Verstärkung der Bed. beigefügt wird, wie vejo veer ich sehe, levo levar ich trage. Es gehört wenig Aufmerksamkeit dazu, um zu erkennen, dass sich beide Verba durch ein Comma trennen lassen und ihr Zusammentreffen vielleicht nur einem rhetorischen Spiele danken. Man schreibe: Nulla cousa non me pode guardar d'aquesta coita, que levo, levar Trov. n. 66; und so in den andern Stellen.

#### 3. Participium.

Zu unterscheiden ist dieser Redetheil als Begleiter eines im Satze ausgedrückten oder hineingedachten zu dem regierenden Verbum construierten Nomens von dem Part. als Prädicat eines neu hinzutretenden Subj.; jenes ist das abhängige, dieses das absolute.

## 1. Abhängiges Participium.

1. Präsens. — Sofern dieses Part. in der Geltung eines Adj. einem Gegenstande ohne Rücksicht auf Zeitanschauung eine Thätigkeit als Eigenschaft beilegt, wie it. sp. una cosa importante, fr. une victoire éclatante, afr. s'en alad criante e plurante LRs. 164, lebt es im Rom. fort, wiewohl nicht jedes Verbum geeignet ist, ein solches Part. (fr. adjectif verbal genannt) abzugeben. In dieser Geltung können ihm gleich dem Verbum, von dem es abstammt, auch andre Theile des Satzes unterworfen werden: so it. un palazzo appartenente al principe; mio fratello dimorante in Francia; una costa sopra il mare riguardante; fr. une maison à lui appartenante; une ville jouissante de ses droits; mon ami demeurant dans la rue N. Allein mit voller verbaler Bedeutung zeigt es sich nur noch bei ältern Schriftstellern in einiger Wirksamkeit, bis es hier dem Ger. völlig weichen musste. Boccaccio z. B. sagt: una novella non guari meno di pericoli in se contenente Dec. 2, 5; lei invano mercè addomandante uccise 4, 3 u. dgl. In wenigen, wie comandante, rappresentante, ist es transitiv geblieben. Auch im Altspan. gibt es Bsp.: mientras que vivió fué temiente á dios etc. s. Gram. de la Acad. Dichter des 15. Jh. wenden es im höhern Stile noch gerne an. Im Canc. gen. liest man: sostinientes la natura p. 235; fuente manante metros 279; las aves produsientes cantos 375. Auch im Altpg. fehlt es nicht an Bsp.: nos Priol e convento ventes a vontade do dito N., s. SRos. II, 398; lançantes bom cheiro ds. 84; noch jetzt o homem temente a deos, wie sp. Prov. Übersetzern ist es sehr geläufig: so metents la sua ma (mittens manum) GO. 21b; destrians lo cors (judicans corpus) 96a; auzents aquestas causas 97°; fazens paz 102°; engauzents del esgardamen 114°; dizens 163<sup>a</sup>. Ebenso altfranzösischen: escandalizanz un de cez petiz SB. 557<sup>o</sup>; anonzanz l'ewangile 562<sup>u</sup>; convoitans terriennes gaanges Rog. I, 463<sup>b</sup>; disans 136; levans 281. Selten in Originalwerken beider Sprachen: los clercs messa cantans GA. 531; complaingnans leurs dolours Ccy. 161.

<sup>1)</sup> Die unregelmässige Behandlung des verbalen und adjectivischen Part. Prüs. im Mfranz. schildert z. B. Monnard Chrest. I, 135 ff. Im Neufranz. ist der Gebrauch der Part. fast mit peinlicher Strenge vorgeschrieben. Das Part. Prüs. z. B. soll nur auf das Subj. des Satzes bezogen werden, während die ältere Sprache (bis zum Ende des 17. Jh.) es auch auf das Obj. zu beziehen sich erlaubte.

Ein wald. Bsp. ist li acaisonant vos Chx. II, 88. Ist das Part. förmlich zum Subst. geworden, indem es sich vom Artikel begleiten lässt, so erscheint seine transitive Kraft nicht minder beschränkt als die des substantivischen Inf. (S. 920). Man erkennt sie z. B. in Sätzen wie it. i componenti la società (die, welche die Gesellschaft ausmachen), oder afr. tuit li inhabitant le cercle, nach lat. omnes inhabitantes orbem Lib. psalm. 32, 8; tu dunas as criemans tei significatiun, dedisti metuentibus te vexillum ds. 59, 4. Einige Verbindungen, wie it. luogotenente, viandante, sp. lugarteniente, poder habiente, fe haciente, bezeugen noch die nun entwichene transitive Wirkung dieses Particips. Die deutsche Sprache verlangt Voranstellung des Obj., was einer Composition ähnlich ist (der die Welt Beiglückende), aber Lat. dividentis flammam übersetzten unsre Alten mit gleicher Wortstellung des scheidenten daz fiur Wack. Leseb. I, 113. Das stellvertretende wal. Verbaladj. auf -oriu (S. 662) hat vollkommen verbale Kraft gleich dem lat. Part. Präs.; man sagt tinerul ne infrenatoriu poftelor sale = juvenis non refrenans suas cupiditates.

2. Gerundium. — Dass das Ger. in allen seinen Verrichtungen dem Inf. weichen musste, haben wir unter letzterm Modus gesehen. Indessen behauptete sich eine Form desselben, der Ablat.: denn dass it. sp. cantando, fr. chantant aus keinem andern als diesem Casus hervorgegangen, erhellt aus der Syntax zur Gentige. Diese Casusform erweiterte allmählich ihren Bereich auf Kosten des Part. Präs. Aber nur des verbalen: die adj. Bedeutung desselben kommt ihr nicht zu, vielmehr lehnt sie sich wie der Inf. an ein Verbum oder auch appositionell an ein Subst. Man sagt z. B. it. un fanciullo giuocante (che giuoca), aber un fanciullo si divertiva giuocando; altsp. una virgen durmiente, aber fuiste virgen durmiendo é velando (im Schlafen und Wachen) Flor. I, 6; fr. une femme mourante, aber une femme parla en mourant. Nur das wal. Ger. kann als Adj. behandelt und flectiert werden, z. B. gemunda omenire (die seufzende Menschheit) s. Barcianu's Gramm. §. 281. Die neugriech. Sprache hat sich aus dem Part. Präs. ein unflexibles, syntactisch dem rom. gleichbedeutendes Ger. auf οντας geschaffen: αὐταῖς αὶ γυναϊκαις βλέποντας τὸν xίνδυνον ἔφυγαν = it. queste donne vedendo il pericolo se ne fuggirono. Auch auf diese Modusform ward die Umschreibung mit Hülfsverben angewandt und auf diese Art gelangte sie zu einem Perf.: it. avendo amato, sp. habiendo amado, fr. ayant aimé; z. B. it. avendo tutto visto se ne parti (quum omnia vidisset, abiit; omnia contemplatus discessit). Auf demselben Wege ward ihm ein Passiv zugewiesen: Präs. it. essendo amato, sp. siendo amado, fr. étant aimé, nicht eben eine prosaische Erweiterung des einfachen amato, sondern zugleich mit der Bedeutung des Ger. ausgestattet, z. B. essendo egli lodato da' suoi nemici (quum laudetur ab inimicis), Perf.: it. essendo stato amato, sp. |

habiendo sido amado, fr. ayant été aimé. - Über das rom. Ger. ist weiter zu bemerken (vom fr. s. §. 3): 1) Es entspricht dem gleichen lat. Modus in der Bezeichnung des Mittels. It. insegnando s'impara (docendo discitur); la guancia che fu già piangendo stanca P. Son. 45; pensò rubando ristorare i suoi danni Dec. 2, 4. Sp. non se hace así el mercado sinon primero prendendo é despues dando PC. 139; estudiando se aprende; hablando nos entendemos. Pr. mostra sobsrien l'alegreza de ton cor (subridendo laetitiam mentis indica) GO. 289b; ieu ai ben trobat legen (legendo inveni) Chx. III, 81; pus a vos platz que m'auciats desiran V, 17. Wal. cetund certsi multe ne facem invetzatzi (legendo multos libros fimus docti). - 2) Es entspricht dem Part. Präs. in seiner verbalen Wirksamkeit. Bsp.: it. venivano volando (veniebant volantes); rido piangendo; sp. suspirando dixo; pr. pessan remire vostre cors 1. — 3) Soll das Ger. genügenden Ersatz für das Part. gewähren, so muss es dem Obj. sowohl wie dem Subj. beigelegt werden können. Allein die Grammatik will es, um jeder aus seiner Unbiegsamkeit entspringenden Zweideutigkeit vorzubeugen, auf das Subj. eingeschräukt wissen, so dass z. B. it. egli disse a me partendo heissen soll, dixit mihi discedens, nicht mihi discedenti, welches mit disse a me che partiva ausgedrückt werden muss; wal. eu'l vezui mergund = vidi eum discedens. Allerdings erscheint diese Vorschrift in dem Ursprunge des Ger. gerechtfertigt, allein practisch war sie nicht wohl auszuführen, wenn die Sprache nicht zum Part. zurückkehren wollte. Auch hier vertraut man, wie in andern Fällen, dem gesunden Sinne des Hörers und sagt mit Beziehung auf das Obj. z. B. it. ch'Amor quest' occhi lagrimando chiuda P. Cz. 14, 2; sp. pasando por la roperia le dixo una ropera Nov. 5; wal. um vezut pre frate teu trecund (vidi fratrem tuum praetereuntem). Unbedenklicher ist dies wo keine Zweideutigkeit zu befürchten: it. due ignudi uccidere dormendo Dec. 5, 6; fra' suoi duci sedendo il ritrovarono Ger. 2, 60; sp. una ninfa durmiendo le mostraba Garc. egl. 2; pr. amors me trebalha durmen e velhan Chx. III, 2682.

3. Das Ger. kann von der Präp. in begleitet werden; sie bezeichnet alsdann eine Handlung, in welche eine andere Handlung einfällt, geht aber auch in instrumentale Bedeutung über: sed quid ego heic in lamentando pereo? Plaut. Im It. hat diese präpositionale

<sup>1)</sup> Über die Vertretung des Part. Präs. durch das Ger. auf o besonders bei Vitruv und später bei Ammian sehe man Winkelmann in Seebodes und Jahns Jahrb. für Philologie, Suppl. II, 504. Im Mlatein nimmt dies zu. Venantius sagt nunc lacrymando docet; Joh. Biclarensis (Esp. sagr. VI.) fines Asiae attingendo pervenit Pergamum.

<sup>2)</sup> Es ist gestattet, zwei Ger., deren eines auxiliar ist, zu verbinden: it. esaminando vegnendo ogni particolarità; sp. yendo paseandome; pg. estando lendo. Der Franzose leidet aber überhaupt keine zwei Ger. nebeneinander ohne Copula.

Form nicht recht Fuss gefasst, die einfache oder auch der Inf. mit in wird vorgezogen. Bsp. in cantando lo voglio cantare PPS. I, 55; facciendo buone operazioni in esaltando la chiesa Malesp. c. 51; in andando ascolta Pg. 5, 45; lo crin che bianco in lei servendo ha fatto Ger. 12, 19; neueste Schriftsteller wenden es häufiger an. Im Span. ist sein Gebrauch sehr ausgebreitet; man sagt: ella en entrando se arrojó encima de mi lecho; en viendola Cornelia le dixo und so oft; ältere Schriftsteller brauchen es noch sparsam, im Cid kommt es vielleicht gar nicht vor. Pg. em lhas dando CGer. II, 397; em olhando vio a Aonia R. Men.; em tomando a governança tomou a vingança Lus. 3, 136; auch hier sehr gebräuchlich. Dsgl. im Prov. s'ill en baisan me rete Chx. IV, 28; en planhen soven dizia III, 402; en chantan m'aven a membrar 159; me fets dir en chantan 288. Im Franz. hat dem reinen Ger. gegenüber das präpositionale eine grössere Bedeutung erlangt. Ersteres vertritt das appositionelle Part. Präs. in jedem Casus, z. B. les femmes voyant le danger se mirent à fuir; on représente Flore tenant en main une quirlande de fleurs. Letzteres, welches neben der temporellen hier zumal instrumentale Bedeutung hat, soll gleich dem Part. Präs. (S. 950) nur dem Subj. beigelegt werden: les | soldats répondent en tremblant; on apprend en enseignant (docendo discimus); nous parlons en nous faisant des signes. Die Regel beseitigt also dem Charakter dieser Sprache gemäss jeden Doppelsinn: j'ai vu le roi en montant à cheval ist regem vidi equum conscendens; j'ai vu le roi montant à cheval bedeutet regem vidi equum conscendentem. Dass diese Regel nicht überall auf das strengste beobachtet werde, dürfte man ohne Beweis annehmen. Bei Corneille z. B. liest man ce souhait impie est un monstre qu'il faut étouffer en naissant Hor. 4, 6; umgekehrt mit verwahrlosten en; gagnes une maitresse accusant un rival Cid. 3, 1. Das Genauere gehört in die specielle fr. Grammatik. — Ausser in trifft man im Altit. zuweilen con: con levando ogni di grandissime prede bei G. Villani 1.

4. Die Umschreibung des Activs durch die Hülfsverba esse, stare, ire, venire nebst dem Ger. ist S. 907 erörtert worden. Überdies kommen noch einige Verbindungen vor, worin das Ger. die Stelle

<sup>1)</sup> Die Sprachen Frankreichs bedienen sich gewisser Ger. wie nominaler Inf., indem sie ihnen verschiedene Präp. vorsetzen oder sie mit Possessiven begleiten. So heisst es pr. se levar de sezen (sich vom Sitzen erheben), se levar en sezen (zum Sitzen, nämlich vom Liegen), se levar en estan (zum Stehen). se levar de jazens, ferner a mon sovenant (meines Erinnerns) Dolop. p. 274, al mieu viven, ses saben, ses vostre saben, en son dormant (indem er schlief), vostre veiant (vor euren Augen) u. dgl. Dem Neufranz. ist verblieben sur son séant, de son vivant. So sagte man auch von einem nicht mehr vorhandenen Verbum pr. a mon escien, mon escien, it. al mio sciente (meines Wissens), aber auch Nom. Sg. esciens, also zum Subst. erhoben und wohl vom Part. Präs. stammend (S. 682).

des Inf. einnimmt. Videre zieht letztern Modus vor, doch ist die lat. Construction video te currentem keineswegs erloschen: it. ti vedo correndo; sp. le vi escribiendo; pr. vi quaya bergeira sos anhels gardan; fr. je l'ai vu lisant; wal. multzi oameni am vezut esiund (multos homines vidi exeuntes). Seltner bei audire: pr. quant ilh m'ausi cantan PO. 260; wal. te aud cuntund. Sehr gewöhnlich bei trovare: it. lo trovai giocando; sp. hallaron dur miendo á un muchacho; pr. nos atrobem aquest hom somovent GO. 245b; fr. je l'ai trouvé lisant; afr. auch il le laissa illec gisant s. Orelli 416. It. mandare (schicken) wird gerne mit Ger. verbunden: mandar dicendo = mandare a dire (sagen lassen), mandar pregando (bitten lassen), vgl. pr. mandet dizen Chx. V, 195. Verba, die ein Zeitverhältnis ausdrücken, besonders im Span.: seguir cantando = seguir de cantar; acabar diciendo = acabar de decir (die Rede endigen); tornar hablando = tornar á hablar. Zahlreiche Structuren dieser Gattung gewährt auch die griech. Sprache und unter den neuern vornehmlich die englische: he saw him coming, he heard him telling, he continued singing, he avoided seeing him, I can not help thinking u. dgl.

5. Präteritum. — Dieses Tempus des Part. tritt von Seiten des Genus Verbi in dreifacher Geltung auf. 1) Dem Prät. der Transitiva bleibt, wie im Latein, passive Bedeutung, wiewohl es mit habere active Tempora umschreibt: laudatus ab omnibus ist it. lodato da tutti, sp. alabado de todos, fr. loué de tout le monde. Über die temporelle Bedeutung desselben im folg. Cap. - 2) Die Intransitiva gestatten gleichfalls ein Part. Prät., welches der Lateiner nur impersonell in Verbindung mit esse gebrauchen konnte (itum est, ventum erat). Indessen sind nur, wie im Deutschen, die mit esse umschreibenden Verba dieser Classe (wovon im folg. Cap.) eines für sich bestehenden Part. theilhaftig, nicht die mit habere, da das Part. hier wie das der Transitiva nothwendig in passiven Sinn umschlagen würde. Die sp. und pg. Sprache umschreiben zwar nur mit habere, allein die frühere Anwendung von esse hat die Part. gerettet. Im ganzen geht es nur wenigen Intransitiven ab. da auch die mit habere umschreibenden, wie fr. disparaître, dégénérer, rajeunir, die Umschreibung mit esse zulassen, und selbst einige dieser wenigen behaupten es in passiver Bedeutung, wie fr. veillé, songé. Bsp.: It. Rinaldo nella camminata entrato; la gentildonna con lei rimasa; la novella assai alle donne piaciuta; i panni stati del marito di lei (die ihrem Gatten gewesen waren) Dec. 2, 2. Sp. los compañeros llegados en Madrid; salidos de Zaragoza, und so pg. Fr. | Gargantua venu à l'endroit du bois; Phèdre au labyrinthe descendue; monté sur le faîte il aspire à descendre. — 3) Auch die Reflexiva gewähren im It. ein mit dem persönlichen Pron. mi. ti. si. ci. vi bezeichnetes Part., als: partitami di casa mia al papa andava Dec. 2, 3; maravigliatosi disse costui;

und so pentitisi d'averlo ingannato, ricordatosi, confidatesi in una cosa, deliberatosi, destatasi, fattasi innanzi, andatosene, postisi a sedere, avvicinatiglisi. Dem Spanier musste der harte Pl. alegrádosse diesen Ausdruck verleiden und so pflegt er das Part. des Reflexivs unpronominal (als Passiv) zu setzen, wie dies auch im Deutschen geschieht: admirados de tal suceso (verwundert tiber diesen Vorgang); olvidado de lo pasado (v. olvidarse de una cosa); corrido de tal hecho (v. correrse); puesto en rodilla (v. ponerse); ebenso pg. admirado, esquecido etc. Im Prov. und Franz. stützt sich das Part. auf das reflexive Ger. des Hülfsverbs: man sagt z. B. fr. m'étant assoupi; mon frère s'étant réjoui; s'étant moqué. Einige dieser Part. bleiben als Adj. im Gange: réjoui, repenti sind = gai, repentant; andre wie éveillé, étonné können als Passiva reflexiven Sinn ausdrücken. Auch der Dacoromane stösst das Reflexivpron. von dem Part. ab: culcatzi z. B. ist für se culcatzi (Inf. se culcà, it. corcarsi). Die lat. Sprache gibt reflexive so wie neutrale Part. der neuen Mundarten durch Deponentia und Neutropassiva wieder: so miratus = it. maravigliatosi, gavisus = allegratosi, fisus = confidatosi, misertus = impietosito, lapsus = caduto, profectus = viaggiato. - Zu diesen drei Fällen gesellt sich im It. noch ein vierter, indem hier das Part. transitiver Verba zuweilen unläugbar auch in transitiver Bedeutung, wie das der lat. Deponentia, gebraucht wird, so dass man sich das Hülfsgerundium avendo hinzudenken darf. Bsp. dieser Art sind bei ältern Schriftstellern nicht selten: e lui regnato nello'mperio otto anni morì (avendo regnato) Malesp. c. 88; cautamente domandato della donna (avendo domandato, lat. caute percontatus feminam) Dec. 2, 8; perchè i compagni fra se ordinato che dovessero fare, ritornarono 8, 5; la donna con fatica le mani dalla cassa sviluppatogli quella ne portò 2, 4; mandato a dire | alla donna . . . prestamente andò via 2, 2; queste quardato ben per tutto e veggendo 3, 1; mangiato e bevuto s'andarono 5, 3; il gentile uomo fatto secondo che il marchese il pregava 10, 10. — In allen bemerkten Fällen kann auch das vorhin erwähnte Ger. Präteriti gebraucht werden, wenn dies ohnehin nicht schon vorgeschrieben ist: so it. essendo sorpresi si misero a fuggire; essendo arrivata cominciò a parlare; essendosi confidati intrarono.

6. Bei diesem Part. ist noch ein für die Syntax nicht gleichgültiger Fall zur Sprache zu bringen. Das Rom. besitzt, wie das Deutsche, viele Präterita transitiver und intransitiver Verba, die mit Ablegung ihrer Genus- und Tempusbedeutung zu wahren Adjectiven werden. Wenn wir sagen: 'er ist verschwiegen', so bezieht sich dies nicht auf die Vergangenheit des Verschweigens oder Verschwiegenwerdens, sondern es drückt absolut die Eigenschaft der Verschwiegenheit aus, und in gleichem Sinne brauchen wir die Part. 'vergessen, erfahren, besonnen, entschlossen, gelehrt', der Lateiner cautus, consi-

deratus, discretus, fictus, notus, occultus, scitus, suspectus und andre. Auf rom. Gebiete hat der Südwesten die meisten solcher Adj. abgesetzt, in welchen aber zugleich die verbale Bedeutung fortdauert. Hierher gehören unter andern folgende: altsp. acordado, it. accorto (vorsichtig); sp. agradecido (dankbar); it. ardito (verwegen); sp. atentado, it. attentato (klug); sp. atrevido (= it. ardito); it. avveduto (umsichtig); sp. bien hablado (beredt, klug im Reden); sp. callado (verschwiegen); sp. cansado (langweilig); descreido (ungläubig); sp. disimulado, fr. dissimulé, it. simulato (verstellt); sp. entendido, fr. entendu (erfahren), it. inteso (aufmerksam); pg. esquecido (vergesslich); sp. fiado, confiado, it. fidato, confidato (vertraut, verlässig); sp. fingido (= disimulado), it. finto; pr. issernitz (gescheidt, von issernir d. i. excernere); sp. leido (belesen); altsp. membrado (von membrarse) PC. 3711, Bc. Mill. 310, pg. lembrado, pr. membrat (besonnen), it. smemorato (unbesonnen); sp. mirado (= it. avveduto); sp. olvidado (= pg. esquecido); sp. osado, fr. osé (= it. ardito); it. pentito, altsp. repentido PC. 3569, nsp. arrepentido, fr. repentie nur als Fem. (reuig); sp. pesado (gewichtig); | sp. porfiado (hartnäckig, von porfiar streiten); sp. presumido (eingebildet, hochmüthig); sp. rasonado, it. ragionato, fr. raisonné (vernunftmässig); sp. reposado, it. riposato (ruhig); sp. sabido, it. saputo, pr. saputz Chx. V, 400 (erfahren); sp. sentido (empfindlich), it. sentito (vorsichtig). — Im Lat. gibt es überdies einige Präterita, wie coenatus, potus, pransus, welche active Bedeutung annehmen, ohne dem Begriff der Vergangenheit zu entsagen: einer der gegessen oder getrunken hat. An diese schliessen sich einige rom., als sp. bien cenado, bien comido (der wohl gespeist hat), altsp. soy yantado PC. 1047, era yantada Apol. 355; so pr. sui dinnat (ich bin einer der gegessen hat) GA. 1117, son se disnat (sie haben gegessen) Jfr. 129 b. Dahin auch sp. una leona parida (die geboren hat). Dahin ferner das oben genannte pg. esquecido, sp. olvidado in der Bed. 'einer der gegessen hat', afr. oublié, s. Tobler, Roman. Gestaltung der lat. Conjug. S. 26 und Jahrb. VIII, 334, wo auf letzteres und andre Fälle als 'Nachklänge des lateinischen Deponens' hingewiesen wird. Aus dem Wal. sind etwa Präterita im Sinne des Präs. anzumerken: so plecut angenehm = lat. placitus s. Ofner Wbch. und Cihac; nach Mussafia, Jahrb. X, 378, crezut = credens, temut = timens.

7. Futurum. — Nur wenige lat. Fut. des Activs und Passivs sind in die neue Sprache und zwar als Adj. übergegangen, z. B. it. venturo, casuro, adorando, orrendo. Für das Activ braucht ferner der Spanier in einigen Fällen eine Bildung auf -dero (venidero), der Portugiese auf -douro (vindouro), der Provenzale auf -dor (venidor) (s. S. 662), der Waldenser auf -ador, s. Grüzmacher im Jahrb. IV, 392. Ausserdem aber stellt die Grammatik vermittelst Umschreibung

ein verbales Fut. auf d. h. ein Part. der Nothwendigkeit, welche Bedeutung auch dem lat. Fut. Passivi allein zukommt, und zwar für das Activ it. avendo ad amare und essendo per amare, sp. habiendo de amar, fr. devant aimer, für das Passiv it. avendo ad essere amato, sp. habiendo de ser amado, fr. devant être aimé. Mit solchen Umschreibungen ist freilich der Bereich des lat. Fut. bei weitem nicht zu erschöpfen. Häufig zumal muss der Inf., wie wir früher gesehen, angewandt | werden: gladium eduxit eum occisurus ist it. trasse la spada per ucciderlo; oder das Relativ: res semper placitura, it. cosa che sempre piacerà. Einen bequemen Ausdruck für das Part. Fut. Pass. gewinnt der Spanier mit por und dem Inf., z. B. las bestias por domar . é domadas (belluae domandae et domitae) Bc. Sil. 452; tierras por poblar é pobladas Alx. 610; mugeres casadas y por casar; pg. feitos e por faser FSant. 533; intransitiv los astrologos tratão do por vir (agunt de rebus futuris) S. de Mir. II, 117; mlat. vineas plantatas vel pro plantare SRos. II, 51<sup>a</sup> (a. 1098). Dazu stimmt zuweilen it. da und fr. à: cosa da far piangere, livre à lire, fer jadis tant à craindre (ferrum olim tam metuendum) Corn. Cid; afr. nez ou à nestre (natus vel nascendus) NF. Jub. I, 73 (s. S. 939). Activ kann auch gesagt werden sp. las cosas presentes y las por venir JMen. 23; las gentes que aun son por llegar Fern. Gonz. 340; pg. o trabalho por vir (labor venturus, futurus); fr. la vie à venir, à tous présens et à venir; it. le cose a venire (res futurae); dsgl. pr. aministradors esdevenidors (futuri) Rev. d. lang. rom. II, 95, causas esdevenidoiras LR.

#### 2. Absolutes Participium.

Wenn das Part. unabhängig von dem regierenden Verbum als Prädicat eines ihm eignen Subj. gesetzt wird, so gibt dies im Lat. die Construction der ablativi absoluti. Andre Sprachen drücken dasselbe Verhältnis durch andre Casus aus. Beides, Particip und Nomen, treten hiermit nicht aus dem Verbande des einfachen Satzes, sie behaupten darin die Stelle einer adverbialen Einschiebung. Diese der Kraft und Kürze des Ausdruckes in hohem Grade förderliche im jetzigen Hochdeutschen wenigstens sehr eingeschränkte, im Neugriech. fast untergegangene Structur hat sich der Romane nicht nehmen lassen, wiewohl sich auch hier, wie beim Acc. mit Inf., unlat. Züge eingemischt haben. Vom Abl. kann freilich nicht mehr die Rede sein: der unabhängige Casus weist sich durch seine Form, so weit dies möglich ist, als Acc. aus, welchen auch deutsche Sprachen | und minder freigiebig die griech. dazu verwenden. Schon das frühste Mlatein neigt sich zu diesem Casus, z. B. adprehensum unum rusticum de civitate, interrogabant eum Gest. reg. Fr. c. 26; qui, acceptum ab eo pacis pretium, recedunt App. ad Marii chron. Bouq. II, 19; aus der

Sprache der Gesetze: si quis homo, insticantem inimicum humani generis, cum ipsa ancilla adulterium perpetraverit cet. L. Long. Mehr Rücksicht verdienen die tiblich gewordenen formelhaften Ausdrücke, wie illas exceptas Bréq. 50<sup>b</sup> (a. 543), inspecta ipsa instrumenta Form. M. 2, 7, inspectas ipsas praeceptiones Bréq. 394<sup>a</sup> (a. 712), inspectam nostram firmitatem Mab. II, 667 (a. 793). Auf die Wahl des Casus kommt practisch wenig an, und so nehmen wir an dem Nom., wenn er den Acc. verdrängt, um so minderen Anstoss, als auch andre Sprachen, wie selbst die griech., diesen Casus zulassen.

- 1. Das Participium Präsentis in absoluter Stellung kommt nur in früherer Zeit vor und ward nachher von dem Ger. abgelöst oder erhielt sich in einzelnen Formeln. It. dio permettente Petr. cap. d. div. v. 123; te permettente Ger. 5, 7; udenti molti baroni CN. 20; veggente tutta gente 44; veggente messer Ricciardo Dec. 2, 10; vegnente il terzo di 2, 9; crescente il fuoco 4, 4; me vivente, te operante, regnante Carlo, ajutantemi la divina grazia. Im Span. und Port. scheint es noch weniger einheimisch gewesen; die sp. Akademie führt an: la segunda hatalla que fizo Anibal fué pasante (sc. él) los Pireneos; andre Bsp. entrante el Janero Alx. 78; entrante la semana Apol. 366. Im Prov. und Altfranz. wird besonders videre und audire auf absolute Weise gebraucht; für das Part. zeugt das flexivische s oder s, z. B. in eas tos veans (cunctis videntibus) Grég. (Orelli 89), ses iaus veans Ren. I, p. 22, vesens las autras gens P. Corbiac v. 473. Allein gewöhnlich fehlt Flexion d. h. es steht das Ger.: pr. vezen sos ueils Flam. v. 994; vezen tots li baro (statt los baros) Fer. 3326; auvent la gent Bth. 23; auzen totz Jfr. 55°; degl. cossabent la sua moler (conscia uxore sua) GO. 40°; afr. veant cent milie humes Rol. p. 91; voiant maint chevalier RCam. 69; oiant toute la gent Bert. 127; | andre Verba findet man seltner in dieser Ftigung, z. B. je conu racontant Antoine lo noble baron (illustri viro Antonio narrante cognovi) Grég. Rq. I, 430°; avesprisant lo jor ds. 614. Lat. Originale entlockten der rom. Sprache zuweilen eine ächte Participialconstruction: les Egiptiens eux constreinans de issir (cogentibus exire Egyptiis) Rq. I, 360b. Auch cinige Adj., zu welchen selbst das Part. mortuus gezählt werden darf, geben sich dieser Fügung hin: so it. lei viva, lei morta, lui presente; contento io contenta sarà ella pure; sp. yo vivo; tú muerto; tú presente tengo gloria Flor. I, 233b; fr. lui mort nous n'avons point de vengeur Corn.; toute la cour présente; présents l'évêque et les autres scigneurs. — Die präpositionalen keine Flexion mehr erlaubenden Ausdrücke durante, pendente, mediante, non obstante sind (S. 900) hereits namhaft gemacht worden. Gewissermassen gehören auch die eben erwähnten Part. oder Ger. von videre und audire hieher, da sie die Präp. coram vertreten können.
  - 2. Sehr üblich ist dagegen in absoluter Construction das Ge-

rundium, das einfache sowohl wie das periphrastische (cantando, avendo cantato). It. Bsp. sind: i lor cavalli pendendo i morsi dall' arcion pasceansi Orl. 12, 32; essendo della notte una parte passata arrivarono. Sp. sangriento trae el brazo por el cobdo ayuso la sangre destellando PC. 788; ajuntemosnos todos la tiniebra cadiendo Bc. Mill. 212; nos dormiendo, sus discipulos vinieron Bc. Loor. 114; facerlo-he dios queriendo Cal. é D. 72b; estando ellos en aquesto entraron dos hombres CLuc. 88; que habiendosele caido un bonete descubrió un rostro como el carmin Nov. 4; port. o rei vendo a estranha lealdade mais pode em fim a piedade Lus. 3, 40; à flamma que assoprando o sibilante Boreas vai queimando 3, 49. Das Personalpron. setzen ältere it. Schriftsteller zuweilen in den Acc., sonst ist nur der Nom. üblich: i' avea già i capelli in mano avvolti latrando lui Inf. 32, 105; bei Petrarca ardendo lui, bei Boccaccio me vivendo, me sedendo, lui tacendo; questi m'apparve tornand'io in quella Inf. 15, 53; essendo egli Cristiano, io Saracina Orl. 13, 10; sp. que fagan esta lid delant estando yo | PC. 3494; so neugr. αναχωρωντας εγώ από την Σμύρνην έγεινε σεισμός (it. partendo io di Smirna v'avea un tremuoto). Prov. Bsp. s. §. 1. Fr. eux tenant ces menus propos de buverie Garganelle commença se porter mal Rabel. 4, 6; notre profond silence abusant leurs esprits ils n'osent plus douter de nous avoir surpris Corn.; la ville ayant été prise le soldat y fit un immense butin; il prit ce parti, son ami s'obstinant à se taire. Wal. Cristos fiind seare au inviat (it. Cristo essendo sera ha inviato); me preemblu strelucind luna (deambulo splendente luna).

3. Das Präteritum in absoluter Stellung ist im It. ungefähr in demselben Umfange anwendbar wie im Lat. Das Personalpron. wählt hier gleichfalls die Form des Nom. mit Ausnahme von egli, dessen Acc. lui aber zweideutig geworden; G. Villani sagt freilich noch morto me, sonst aber heisst es arrivato io arriverà egli ancora; lei partita cessò la pioggia Dec. 2, 8; lo re Manfredi intesa la novella fue molto sbigottito Ric. Malisp.; partito il re subitamente furon molti sopra i due amanti Dec. 5, 6; il di seguente mutatosi il vento fer vela Dec. 2, 4; passati i cavalieri in mostra viene la gente a piedi Ger. 1, 61; posta giù la paura si fecero innanzi; date le lettere; venuta la mattina; passata la notte u. dgl. Auch Spanier und Portugiesen lieben diese Structur, z. B. sp. la oracion fecha luego cavalgaba PC. 54; las archas aduchas prendet seiscientos marcos 147; ellos asentados vido uno en habito de Obispo Cast. de D. Sancho 94b; comenzada su misa entraron unos mancebos ds.; corrutas nuestras costumbres acaece el contrario S. Prov. 81; hecha la cuenta y pagado al huesped (Acc.) se salieron de la posada Nov. 9; ida la muchacha vinieron los otros; oidas las lecciones; acabado el baile; celebradas las bodas; pg. passada esta tão prospera victoria, tornado Afonso á lusitana terra, o caso triste aconteceo Lus. 3, 118; abrazados os amigos e tomada licencia se parte

6, 56; partido vosso primo chegou meu tio. Die nordwestlichen Sprachen haben diese Fügung mehr eingeschränkt. Im Prov. kommt sie kaum anders vor als in Übersetzungen oder Urkunden, z. B. Jesus sozlevaz los | olls diss (sublevatis oculis) Ev. Joh. ed. Hofm.; las fadas prezas las lampezas (acceptis lampadibus) no prezero oli ab lor GO. 142b; vistas e mostradas las sobredichas causas es obs que hom sapia lo poder cet. Rev. d. lang. rom. Il, 94. Im Franz. wird sie in der Regel nur alsdann zugelassen, wenn die von den Acc. ausgesprochene Handlung die des Subj. selbst ist, z. B. une fois la règle enfreinte rien n'arrête plus; la ville prise ils se permirent toute sorte de cruautés; les chevaux perdus ils ont fermé leur écurie; eu égard à sa jeunesse on lui a pardonné; un jugement rendu parties ouïes. Am wenigsten würde man die absolute Fügung gebrauchen, wenn die Acc. ein persönliches von dem andern unabhängiges Subj. enthielten, wie in den Stellen: mon père arrivé mon ami partit; les chevaliers passés en revue les hommes de pied avancent; le roi Alphonse retourné en Portugal le triste événement arriva. Hier ist das Ger. zu wählen, das die Thätigkeit des Subj. besser hervorhebt: mon père étant arrivé mon ami partit. Älteren Schriftstellern ist jene Fügung noch sehr geläufig; Marot z. B. luy là venu ils cessèrent leurs chants 3, 305; Montaigne: l'apotiquaire retiré, le patient accomodé . . il en sentoit pareil effect 1, 20; und auch Neuere bedienen sich derselben, z. B. on se persuada aisément que Robespierre arrêté les exécutions devaient cesser. Die wal. Sprache scheint das absolut. Part. Prät. zu meiden oder das Ger. an seine Stelle zu setzen: congregatis omnibus etc. Vulg. Luc. 15 wird übersetzt nu dupe multe zile adunund toate (d. i. congregans omnia). -Noch ist zu merken: 1) Die stidwestlichen Sprachen setzen dem absoluten Casus, um das Zeitverhältnis mehr hervorzuheben, häufig die Präp. despues de voran, womit sie die absolute Construction freilich wieder aufheben, z. B. despues de hechas (las cosas) S. Prov. p. 70; despues de dormido su amo Nov. 7; pg. despoys de entendidas as mesajeens CGer. I, 288; vgl. it. com'io dopo cotai parole fatte venni quaggiù Inf. 2, 111; fr. après ces affaires réglées les princes se séparèrent; après la mort du comte et les Maures défaits Corn. Cid. — 2) Oft verhalten sich die Part. wie prädicative Adj. ohne temporelle Bedeutung: sp. estuvo los brazos abiertos (er stand die Arme geöffnet, mit offnen Armen); pr. plegats los ginolhs (die Knie gebeugt); der Fall ward bereits oben unter dem Acc. (S. 852) erwähnt. Überdies ist bei gewissen Verbis die Construction formelhaft geworden. It. detto questo, ciò fatto (auch così fatto), detratte le spese, i libri eccettuati. Sp. hecho und dicho esto, supuesta esta cosa, vista la requisicion. Fr. cela dit, six personnes exceptées, ces principes supposés, certaine hauteur passée; oder vor dem Nomen unflectiert: excepté six personnes, supposé ces principes, passé certaine hauteur, degl. attendu

sa jeunesse, vu ses infirmités, considéré la grande quantité. Dieselbe neutrale Haltung hat das Part. zuweilen auch im Altit.: venuto la sera etc. Blanc 501.

- 4. Nicht selten geschieht es, dass das regierende Verbum vermittelst des Personalpron. auf die accus. abs. Rück bezieh ung nimmt. in welchem Falle die lat. Sprache Part. und Nomen dem Verbum sogleich unterwerfen würde. Der it. Satz chiamata la sua fante le disse Dec. 2, 2, wortlich accita ancilla sua ei dixit, sagt so viel als accitae ancillae suae dixit. Weitere Bsp.: dove trovati de' suoi cittadini... fu da loro rivestito Dec. 2, 4; dormendo egli gli parve in sogno di vedere la donna. Sp. Troyano yendo en hueste . . salió una viuda á él S. Prov. 131; quedando yo en su lugar me deparó la suerte dos galeras Nov. 4; pg. sendo elles acerca de huma ponte lhe disse hum escudero R. Men. c. 5. Fr. lui étant en cet âge son père ordonna qu'on lui fist habillement Rabel. 1, 8. Mlat. venientem autem illum apud villam, collectus est ad eum omnis exercitus Gest. reg. Fr. c. 32; mit absolutem Nom. reversus ad provinciam contradizerunt me episcopi Esp. sagr. XIX, 372 (a. 962); vgl. mlat. te custode gregis nil tibi praedo nocet Ven. Fort. 3, 14. Selbst der Römer thut dies, wenn er die Folge der Begebenheiten genauer anzeigen will: Vercingetorix convocatis suis clientibus facile eos incendit (Krügers Gramm. 500); so wie der Grieche, wenn er den absoluten Nom. setzt: ἀποβλέψας γὰρ πρός τούτον τὸν στόλον ἔδοξέ μοι πάγκαλος εἶναι¹. |
- 5. In gewissen Fällen kann das Participium allein die ganze Construction vertreten. 1) Wenn sich das Subj. leicht supplieren lässt, so wird das stellvertretende Pron. zuweilen ausgelassen: it. così di varie cose parlando (eglino, loro) avvenne che etc. Dec. 2, 2; ove poco stante (lui) due gran cocche pervennero 2, 4; i miei di fersi morendo (io) eterni P. Son. 238. So gr. ἀπόντος (αὐτοῦ) ἦσέλγαινον.

   2) Impersonalia entsagen dem Personalpron., das ihnen nicht einmal in allen Mundarten zukommt, unbedenklich: it. essendo già tardi; nevicando forte (wie gr. ὕοντος πολλῷ); grandinando; so auch sp. In gleicher Art kann im Ger. auch ein unbestimmtes Pron. enthalten sein. It. considerando (wenn man betrachtet), veggendo (wenn man sieht). Sp. un lugar que viniendo de Roma á Florencia es el ultimo (wenn man von R. nach F. kommt) Nov. 4. Fr. avouons qu'humainement parlant ces horreurs révoltent la raison. Wal. tots lecuitorii tzerii incepund dela cel dinteiu (alle Einwohner des Landes wenn man

<sup>1)</sup> Etwas anders ist es, wenn mit einem und demselben Subj. eine absolute Construction gebildet wird, wie it. una fonte...ch'essendo fredda ella ogni spenta facella accende P. Cz. 18, 5; sperando che forse iddio indugiando egli lo affogare mandasse qualche ajuto Dec. 2, 4. Hier pflegt man ella, egli als Pleonasmus aufzufassen.

anfängt vom ersten). — 3) Einige Part. haben ihr Subj. gewissermassen in dem von ihnen abhängigen Satze, wie it. non ostante che, eccetto che, posto che, considerato che und so in den Schwestersprachen, lat. excepto quod, audito, comperto, cognito u. dgl., 'ausgenommen, gesetzt, abgerechnet dass'. Jene Part. mit que betrachtet man als Conjunctionen, aber auch manche andre treten in dies Verhältnis, z. B. it. da tutti tenuto che (da von allen geglaubt ward); sp. siendole dicho que (da ihm gesagt ward).

Bemerkungen zum Participium. — 1) Vermittelst der Participialconstruction zieht man mehrfache mit dem Relativpronomen oder mit Conjunctionen für Zeit und Grund gebildete Sätze in einfache zusammen. Diese Methode wird in den itingeren Sprachen fast in demselben Umfange getibt wie in der lat., so dass die Vernachlässigung derselben den guten Stil verletzen würde. Wie nun der Inhalt mehrfacher Sätze durch einfache ausgedrückt wird, mögen it. Bsp. anschaulich machen. Il giovane udendo questa cosa disse (= che udiva); la donna con lui rimasa l'abbracciò (che era rimasa); volendo uscire di casa trovai l'uscio serrato (quando voleva), appena le lagrime ritenendo rispose (mentre che riteneva); questa cosa avvenne regnando Alfonso (mentre che regnava); costui essendo stato preso (poichè fu preso); venuta la sera andai nella città (posciachè fu venuta); vedendo la primavera mi rallegro (quando vedo); concedente dio lo faremo (se dio lo concede); disse che arrivando il termine ritornerebbe (quando arrivasse); io non andai da lui credendo che fosse partito. (perchè credeva); perseguito da tutti si salvò (benchè fosse perseguito); potendolo fare non lo fece (benchè). - 2) Einige Grammatiker erklären die absolute Construction mit dem Präteritum aus einer Ellipse des Hülfsger.: perduta la paura, venuta la notte ware abgekürzt aus avendo perduta la paura, essendo venuta la notte. Dass beide Ausdrücke nebeneinander bestehen, ist keine Frage; allein warum sollte der Romane auf einem Umwege durch das Ger. zu einer Construction zurtickgelangt sein, welche die lat. Grammatik ihm unmittelbar vorhielt und die er mit dem Präs. gebildet offenbar schon besass; denn venuta la notte verhält sich syntactisch nicht anders als vegnendo (früher vegnente) la notte. Die Auslassung des Ger. von habere wäre übrigens etwas weit Kühneres als selbst die Wiedererfindung jener Construction, und was das Ger. von esse betrifft, so ist zu bedenken, dass sich dieses Woft erst später und mithsam entwickelt hat, wie die von der gemeinsamen lingua rustica abweichende Verschiedenheit seiner Darstellung bezeugt, indem es it. von esse, sp. von sedere, fr. von stare, wal. von fieri entnommen ward. Das frithere Mlatein weiss daher nichts von diesen Hülfsger., die man vermuthlich erst anwandte, als die Sprache ihre alten Structuren aufzulösen begann. Wo die temporelle Bedeutung des Part, gleichgültig ist, wäre ein

untergelegtes Ger. gradezu unstatthaft, wenn nicht sprachwidrig, wie im it. vi rimanderò tutto, avendo (oder essendo) eccettuati i libri; sp. este hombre andó, habiendo perdido el tino. Kann es eine Zeit in der Sprache gegeben haben, wo man das Ger. in diesen Fällen wirklich hinzusetzte? Man hat gegen jene Behauptung auch die Congruenz des Particips mit seinem Nomen geltend gemacht, die das Ger. von habere nicht verlangt (trovata la casa, avendo trovato la casa, s. folg. Cap.); indessen hätte diese Gleichsetzung auch in Folge der Ellipse geschehen können. Selbst der S. 955 erwähnte it. Fall des activ gebrauchten Part. transitiver Verba ist nicht nothwendig aus einer Ellipse von avendo zu deuten. Da das Part. für sich allein die ganze Construction zu vertreten befugt war, wie in così detto, so konnte dies einzelne Schriftsteller verführen, ihm auch noch ein Obj. beizustigen, wie in la donna sviluppatogli le mani u. dgl. — 3) Unter den neueuropäischen Sprachen schliesst sich die engl. dem rom. Gebrauche der Part. am genauesten an. Die Umschreibung ist hier wie dort. Das Prät. Activi lautet having loved = ayant aimé, das Präs. Passivi being loved = étant aimé, das Prät. having been loved = ayant été aimé. Beide Hülfsger. having und being sind vom häufigsten Gebrauche selbst in absoluter Stellung. Bsp. both kingdoms were principally supported by agriculture, there subjects never having attained any high degree of improvement in art; this banquet diffused new joy, the preparations for it being made. In gleicher Stellung auch das Part. Prät.: the poem concluded = it. finita la cansone; I extinct = morto io; seltener das Präs. wie properly speaking = fr. proprement parlant, dsgl. supposing, allowing.

# Neuntes Capitel.

#### Tempus.

Dass die verschiedenen Zeitformen theils durch einfache Wörter, theils durch Umschreibung mit dem Part. Präteriti und einem Hülfsverbum ausgedrückt werden, ist in der Flexionslehre abgehandelt worden. Die Syntax hat noch drei Capitel zu erledigen: die Bedeutung der einzelnen Tempova, die Anwendung | der Hülfsverba und die Behandlung des mit ihnen verbundenen Part.

## 1. Bedeutung der Tempora.

Der einfache Satz kann nur diejenigen Tempora brauchen, die ein in sich abgeschlossenes Zeitverhältnis auszudrücken vermögen. Sofern sie eine Beziehung auf ein anderes Zeitverhältnis als wesentliche Eigenschaft in sich begreifen, können sie erst im mehrfachen Satze eine Stelle finden. Relative Zeitformen sind vorweg alle dem Conj. als dem abhängigen Modus angehörige, und nur soweit dieser Modus die Bedeutung des Optativs oder Imper. annimmt so wie in einigen elliptischen Redeformen (wovon im vorigen Cap.) schickt er sich in den einfachen Satz. Aber wiewohl umgekehrt auch einigen Zeitformen des Ind. jene Beziehung auf ein anderes Zeitverhältnis als wesentlich anhaftet, so scheint es doch rathsam, um die absoluten vor den relativen Formen deutlicher hervortreten zu lassen, sämmtliche Tempora dieses Modus zusammenzustellen, einfache wie periphrastische. Im allgemeinen lässt sich bemerken, dass sich der Gebrauch der Tempora des Ind. dem Latein gegenüber wenig geändert hat; aber es sind nun neue Präterita vorhanden, die ihre besondern Rechte in Anspruch nehmen.

- 1. Dem Präsens kommen ausser seiner eigentlichen Bestimmung noch folgende Verrichtungen zu. 1) In erzählender Rede hebt es die Vergangenheit zur Gegenwart empor und versieht hiermit die Stelle des Perf., mit dem es daher unbedenklich wechselt (historisches Präsens). Dieser besonders den Dichtern sehr geläufige Gebrauch, welchem die deutsche Sprache, wenigstens die ältere in allen Mundarten, widerstrebt (Grimm IV, 140 ff.), ist der rom. in ihrem ersten Erscheinen schon durchaus eigen und also keine durch gebildete Schriftsteller eingeführte Nachahmung lat. Sprachsitte. Beispiele bieten sich allerwärts dar. Schon Eulalia zeigt jene Abwechslung zwischen Präs. und Perf.: voldrent la faire diaule servir, elle non eskoltet les mals conselliers. Der prov. Boethius 52: fex u breu faire per gran decepcio e de Boeci escriure fes lo nom e sil tramet é Grecia la regio, de part Boeci lor manda tal | raiso. Man höre auch den altsp. Cid gleich am Anfange: allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas; á la exida de Vivar ovieron la corneja diestra é entrando á Burgos ovieron la siniestra; mezió mio Cid los ombros ff. Besonders frei bewegen sich in dieser Richtung die zarten zwischen Lyrik und Epik schwebenden afr. Romanzen und Pastourellen, die uns neuerlich in Fülle zugänglich geworden sind. - 2) Ebenso kann sich das Präsens für das Futurum einstellen, wenn die Zukunft im Sinne liegt oder auf andere Weise gesichert ist. It. io vengo questa sera da voi; quando arriva vostro fratello? Sp. mi amigo llega mañana. Fr. mon frère part après-demgin; je vous suis tout-à-l'heure. Wal. noi celetorim mune (wir reisen morgen). Volkssprachen brauchen das Präs. im Übermasse; die heutige wald. besitzt zwar das bekannte rom. Fut., geläufiger aber ist ihr das Präs. in Gesellschaft der Partikel peui (fr. puis), z. B. i soun peui sént (ils seront saints, eigentlich sie sind nachher selig); goden peui (jouiront).
- Imperfectum, it. auch pendente, fr. auch relatif genannt.
   Als absolutes Tempus wird es, wie im Lat., von der Dauer in der

Vergangenheit, daher zumal von Gewohnheit und Eigenschaft gebraucht. Man sagt z. B. it. i Passi in Firense erano ricchissimi; Socrate soleva dire etc., fr. Henri IV était un grand prince, il aimait son peuple; wal. Romanii premiau faptele cele frumoase prin corone (die Römer belohnten schöne Thaten mit Kronen). Darum geht die Erzählung aus dem historischen Tempus, dem Perf., in das Impf. tiber, wenn entweder eine Thätigkeit als dauernd neben einer vortbergehenden ausgesprochen oder wenn der Begebenheit eine Erklärung beigefügt werden soll; es ist ausführend, beschreibend und die alte Regel perfecto procedit, imperfecto insistit oratio bleibt in Gültigkeit. Einige Bsp. aus Prosaikern. Machiavell: Il primo che mosse alcun ragionamento contro ai Medici, fu Francesco. Era costui più animoso e più sensitivo che alcuno degli altri, tanto che deliberò d'acquistare quello che gli mancava o di perdere ciò ch'egli aveva  $\dots$  Eperchè egli era al conte Girolamo amicissimo, si I dolevano costoro spesso l'uno coll' altro de' Medici, tantochè dopo molte doglianse e' vennero a ragionamento. Cervantes: Tuvieron luego muchos amigos . . . Mostrabanse con todos liberales y como eran mosos y alegres, no se disgustaban de tener noticia de las hermosas de la ciudad. Fénelon: Les nymphes servirent d'abord un repas simple... On n'y voyait aucune autre viande que celle des oiseaux qu'elles avoient pris dans les filets . . . Un vin plus doux que le nectar couloit des grands vases d'argent . . . On apporta dans des corbeilles tous les fruits que le printemps promet. - 2) Als relatives Tempus druckt es eine Vergangenheit aus, die in Rücksicht auf ein anderes vergangenes Ereignis noch nicht vollendet ist. Dieses dem Begriffe des Impf. vollkommen angemessene Verhältnis gehört in die Lehre vom mehrfachen Satze. — 3) Eine ganz anomale Anwendung dieses Tempus, nämlich für das Präsens und darum auch mit ihm gemischt, zeigen ältere sp. Gedichte, besonders Volkslieder, und zwar nicht bloss im Reime. Belege: caçador me pareceys en los sabuessos que trayas (statt traes) SRom. 238; si hallo el agua clara, turbia la bevia yo 310; la culebra me comia, come me ya etc. (dasselbe Verbum im Präs. wiederholt) 298. Bei Gil Vicente: digas tú el marinero que en las naves vivias 65b; quierome ir allá por mirar el ruiseñor como cantaba 66b. Bei einem weniger bekannten Dichter: de una parte tiene una asna, de la otra un buey yacia Flor. I, 30b. Im Cid kommt es nicht vor, indessen sagt schon eine weit ältere Urkunde: ubi nunc dilectus episcopus praesulatum tenebat (für tenet) Esp. sagr. XIV, 412 (a. 975). Ein pg. Bsp. ist: os dias vivo chorando, as noites mal as dormia R. Egl. 4. Die gebildeten Dichter scheinen von diesem seltsamen Gebrauche nichts zu wissen: indessen sagt Camoëns armas que trasia 1, 64, nach seinem Commentator Faria e Sousa für das Präs. trago 'inclinandose á la vulgaridad', nach Ferreira gleichfalls ein 'modo

vulgar', womit also das Vorhandensein eines solchen Solöcismus bezeugt wird.

Dem Perfectum, dem Ausdrucke vollendeter Vergangenheit, stehen jetzt zwei Zeitformen zu Gebote, eine einfache und | eine umschreibende. Das erste oder einfache Perf., it. indeterminato, fr. défini (amai, j'aimai, Pass. fui amato, je fus aimé), bezeichnet die entfernte von der Gegenwart völlig abgeschlossene Vergangenheit und 🕆 ist vornehmlich für den historischen Vortrag bestimmt 1. Im Deutschen steht dafür das einfache Präteritum. Das zweite oder periphrastische Perf., it. determinato, fr. indéfini (ho amato, j'ai aimé, Pass. sono stato amato, j'ai été aimé), druckt dagegen, wie das gleiche Tempus im Deutschen, die nähere, wenigstens die mit der Gegenwart des Redenden noch zusammenhängende Vergangenheit aus, so dass seine Bedeutung seinen Bestandtheilen vollkommen gemäss ist. Man sagt demnach it. l'anno passato trovai il mio amico a Napoli, aber l'ho trovato oggi; Cesare arrivò a Roma, aber mio fratello è arrivato; ho inteso una nuova che mi sorprende; in questo secolo sono state molte guerre. Genau so verfahren die andern Sprachen: sp. mi padre me enseñó á hablar latino; Cervantes nació en Alcalá y murió en Madrid; siempre te he tenido por discreto; he callado un año, ahora no puedo mas; fr. Alexandre attaqua Darius et le vainquit deux fois; il a fait grand chaud cette semaine. Das lat. vidi regem wird also in Rücksicht des Zeitverhältnisses in den jüngern Sprachen genauer bestimmt, indem man es entweder mit io vidi il re, yo vi al rey, je vis le roi (ich habe den König einmal gesehen) oder mit ho veduto il re, he visto al rey, j'ai vu le roi (ich habe ihn eben gesehen) ausdrückt. Die Grammatik hat den Unterschied genau abgezirkelt: das 1. Perf. soll nur von Ereignissen gebraucht werden, die wenigstens einen Tag alt sind; sind sie junger, so tritt das 2. Perf. ein: fr. il partit hier; il est parti aujourd'hui. Doch soll das letztere auch auf frühere Ereignisse anwendbar sein, sofern man sie mehr urtheilend als berichtend in den Kreis der Gegenwart ziehen will, z. B. it. egli è stato in | Italia; mio padre è partito jeri; fr. Carthage a été détruite par les Romains<sup>2</sup>. — Die Tempora der Vergangenheit

<sup>1)</sup> Défini nennen es die fr. Grammatiker, weil es nach ihrer Ansicht einen bestimmten Zeitpunct anzeigt (j'écrivis hier). Übel gewählter Ausdruck, der auf seine wichtigste Bestimmung als historisches Tempus zumal unpassend ist. Im Widerspruche damit steht der it. Ausdruck indeterminato so wie der griech. ein ganz verwandtes Tempus bezeichnende άοριστος.

<sup>2)</sup> Am strengsten ist auch hier wieder die fr. Grammatik. Voltaire tadelt die Stelle bei Corneille: nous partimes cinq cent (Cid 4, 3), weil das Ereignis denselben Tag, wo es erzählt wird, vorgefallen, setzt aber hinzu: plût à dieu que cette licence fût permise en poësie! Schon H. Stephanus kennt die oben angegebene etwas pedantische Regel, s. Hypomneses (1582) p. 191.

lassen sich besser mit den griech. als den lat. vergleichen. Das Impf. stimmt zum griech. Impf., das 1. Perf. zum griech. Aorist, das 2. Perf. zum griech. Perf.

- 4. Für das 1. Perf. bedient sich der volksmässige und altepische Stil ausser dem Präs. oft auch des Impf. oder 2. Perf., so dass bei ganz gleichem Zeitverhältnisse diese verschiedenen Tempora unter sich abwechseln. In einzelnen Fällen kann der Reim oder der Versbau diesen Wechsel veranlasst haben. Ein sp. Bsp. ist: abaxan las lanzas apuestas de los pendones, enclinaron las caras desuso de los arzones, ybanlos ferir de fuertes corazones PC. 724. Prov. sind: l'us fai lo juec dels bavastels, l'autre jugava de coutels Flam, v. 603; a chival l'en fan traire e puis si fon penduts GA. 2455. Der fr. Übersetzer überträgt daher die zweite Stelle berichtigend: ils le firent tirer par des chevaux et puis le pendirent. Afr. Bsp.: il garde avant, vit un espié forbi, il s'abaissait, maintenant l'ait saisi GVian. 819. Fast formelhaft ist es in diesem und andern Gedichten, auf das Präs. oder 1. Perf. das 2. Perf. gewöhnlich mit si begleitet folgen zu lassen: l'espée trait, soure li est aleiz 773; vgl. 546. 555, 663. 870. 945. 1016. 1095 etc.; pr. pres lo entre sos brats, si l'a baisat GRoss. Aber auch gebildete epische Dichter scheuen diese Vermengung nicht, am wenigsten Camoëns, der z. B. blasphema e maldizia 1, 90, tocava e pagárão 3, 83 verbindet.
- 5. Für das Plusquamperfectum liegen zweierlei Formen vor. 1) Zwei periphrastische, die erste mit dem Impf. gebildet, it. trapassato imperfetto, fr. antérieur genannt (aveva amato, j'avais aimé, Pass. era stato amato, j'avais | été aimé); die zweite mit dem Perf. gebildet, it. trapassato perfetto, fr. antérieur défini genannt (ebbi amato, j'eus aimé, Pass. fui stato amato, j'eus été aimé). Da das Plusq. eine vollendete Vergangenheit in Rücksicht auf eine andre Vergangenheit ausdrückt, so fällt es dem mehrfachen Satze zu. -2) Neben diesen Umschreibungen besteht im Span. und Port. noch die einfache lat. Form (amara), die aber zugleich, im Prov. ausschliesslich, das sogenannte Conditional ausdrückt. Dieses Plusq. ist noch bis heute eine Zierde der pg. Sprache und sagt vornehmlich dem höhern Stile zu; im Span. ist es nun veraltet, als Conditional aber in beiden Sprachen ganz üblich geblieben. Bsp. sp. alegre era, que dios le ayudara (geholfen hatte) PC. 1166; el caso como passara á todos yva á contar SRom. 80; pg. Sancho que em sua vida já se exprimentára Lus. 3, 85. Ausserdem zeigt es sich auch in der Bedeutung des 1. Perf., wie sp. muy cerca fuera á llegar (näherte sich) SRom. 62; luego perdiera el sentido 62; pg. agasalhados foram juntamente o Gama e Portuguezes Lus. 7, 66; cinco vezes a lua se escondêra, quando a cidade se rendêra (sich ergab) 3, 59. Im Cid kommt es selten und nur in seiner ursprtinglichen Bedeutung vor. Über

das Vorhandensein dieses Plusq. im Prov. und Altfranz. sehe man S. 548. 568.

6. Die Bildung des Futurums ist S. 489 besprochen worden. Amare habeo, woraus sich die rom. Formen amerò, amaré, j'aimerai etc. zsgz. haben, ist schon als lat. Redeform bekannt, trat aber aus dem Sinne der Möglichkeit in den der Wirklichkeit (amabo) über, den auch das got. frijon haba auszudrücken vermag. Das hohe Alter dieser Redeform in der bemerkten rom. Bedeutung verbürgen urkundliche Stellen wie qui sedent vel sedere habebunt = sedebunt Bréq. 162° (a. 635); si interrogatus fueris, quomodo dicere habes? = dices Brun. 441 (a. 715); non sis tristis, domni pater, quia deus satisfacere tibi habet cet. Vita S. Euphros. ed. A. Boucherie (8.—9. Jh.). Das Fut. der Nothwendigkeit ward dagegen durch eine eingeschaltete Präp., wie im Ahd., gegeben: it. ho da scrivere, ih haben zi scribanne, scribendum mihi est (S. 935). Bei diesem Tempus | so wie bei dem Conditional (amaria) ist in Erinnerung zu bringen, dass seine Bestandtheile im Span. und Port. durch das Personalpron. wieder getrennt werden können (S. 527. 539): sp. (veraltet) casar me hé oder verbunden casarmehé (= me casaré), estar le ha (le estará), parecermeia (me pareceria), pg. ir-m-hei, dar-mo-ha, obrigá-la-heis, mandar-nolo--hão, espantar-me-hia; noch inniger verbunden altsp. pesarmá (me pesará), consejartia statt consejartehia (te consejaria); mit unterdrücktem r des Inf. pg. sabéloedes Trov. Vat. p. 123, obrigá-laheis. Altcat. revelar-s'an, complir-hi-em, dir-vos-n'em. Im Prov. kann dieselbe Wortstellung unbeschadet des Sinnes statthaben; so wird increpabit me tibersetzt mit malmenar m'a GO. 193b, metr'er l'etz ist er lo metrets Chx. II, 266, deslivrar los ai ist los deslivrarai Jfr. 68b. Weiteres tiber diesen Sprachgebrauch bei P. Meyer zu Guillem de la Barre 36, Bartsch Jahrb. VII, 191. Altfr. Bsp. scheinen nicht vorzukommen, und auch ein it. amar l'ho, amar l'aveva ist nicht zu wagen. Im Wal. pflegt, vorzüglich nach slavischer Schreibung, das mit voiu (lat. volo) gebildete Fut., wenn dieses Auxiliar nachgesetzt wird, als ein einziges Wort dargestellt zu werden, wie luavoiu (voiu luvà, it. voglio levare, leverò), sculaseva (se va sculà). — Für die Syntax des einfachen Satzes ist bei diesem Tempus zu merken: 1) Der Römer braucht es auch als einen gelinderen Imper.: assimulabis tuam amicam hujus esse sagt z. B. ein Sklave zu seinem Herrn Terent. Heaut. 2, 2. Ebenso die neuen Sprachen: it. questa fatica ti serberai in altra volta sagt ein Freund zum Freunde Dec. 1, 2; sp. mio huesped seredes (ihr müsst mein Gast sein) PC. 2059; vos iredes comigo 3075; pr. chansos, tu m'iras outra mar Chx. III, 83. Wie es hier einen Rath oder Wunsch ausdrückt (du musst), so kann es unter Umständen auch nachdrücklichen Befehl anzeigen (du sollst) und somit für das lat. Fut. Imperativi Ersatz gewähren. Schon die Vulgata drückt die göttlichen Gebote in diesem Tempus aus: non habebis deos alienos coram me; non occides; non moechaberis; non furtum facies; sp. no tendrás dioses agenos delante de mí; no matarás; fr. tu ne feras point adultère; pr. no portaras fals testimoni GO. 40°. | It. Übersetzungen haben hier den Inf. oder Imper., allein man befiehlt eben sowohl im Fut., z. B. tu dirai il vero = vera dicito; prenderai quel cuor di cignale e fa che tu ne facci una vivandetta Dec. 4, 9, in welcher Stelle der Imper. auf das Fut. folgt. Auch den alten germanischen Gesetzbüchern, die gewöhnlich mit dem Conj. befehlen, ist das Fut. nicht fremd: inter Burgundionem et Romanum haec forma servabitur L. Burg.; sacramentum praebere debebit L. Wisig.; in Urkunden nicht minder häufig, z. B. illi maledictioni subjacebit iste statt subjaceat Mab. III, 55. Der fr. Gesetzgeber braucht kein anderes als dieses Tempus; so bereits Wilhelm der Eroberer: si li rendra demi were (soll ihm halbes Wergeld erlegen) §. 13<sup>1</sup>. — 2) Wie das Fut. räth oder befiehlt, so fordert es auch fragweise zum Rath oder Befehl auf, wie gr. εὶ πατάξομεν ἐν μαχαίρα? it. percoteremo noi con la spada? sp. heriremos à cuchillo? fr. frapperons-nous de l'épée? (sollen wir mit dem Schwert drein schlagen?); pr. vos fara pros domna amor complida? (soll euch eine edle Frau volle Liebe erzeigen?) Chx. IV, 25. - 3) Da eine in die Zukunft gestellte Thatsache ungewiss ist, so kann das Fut. auch als Ausdruck der Wahrscheinlichkeit dienen. It. mia moglie sarà col suo figliuolo. Sp. el joven será á mi parecer de edad de diez y ocho años; estará enfermo, pues no me escribe. Fr. mon ami sera à Paris. Wal. placetsi a sedeà, ce vei si ostenit (setze dich, denn du wirst mide sein). Mlat. quia intellectus (puerorum) scientiam non habebit (nicht wohl haben kann) L. Burg. 47, 3. Hiezu lässt sich aus Plautus anführen: an Chares? an Charidemus? num Charmides? Antwort: hem, istic erit (der wird es wohl sein) Trin. 4, 2, 77.

7. Das Futurum exactum, vollendete Zukunft bezeich nend, it. futuro perfetto, fr. futur passé (avrò amato, j'aurai aimé, Pass. sarò stato amato, j'aurai été aimé), kann als absolutes Tempus auch mit dem 2. Perf. vertauscht werden: it. l'avrò fatto subito oder l'ho fatto subito; fr. j'aurai fini und j'ai fini dans un moment?. Auf ähnliche

<sup>1)</sup> Ein speciell afr. Zug ist, dass der prohibitive Imper. auch durch das dem Fut. vorausgehende Adv. mar (zum Unglück, zur Unzeit, lat. male) ausgedrückt wird: mar douteres paiens (zur Unzeit werdet ihr die Heiden fürchten = ihr braucht sie nicht zu fürchten) Fier. p. 118; je n'irai mie, ja mar en douterez Gar. I, p. 102; mar seres esbahis R. Mont. 9, 15; mar aurez marison 11, 11. S. Scheler zu Condé I, p. 429.

<sup>2)</sup> In dem obigen Falle ist die Handlung immer noch als eine künftige gedacht. Bei den Provenzalen aber bemerkt man dieses Tempus auch da, wo von einer vollzogenen Handlung die Rede ist, z. B. quem digats novas del crit que tan soven aurai ausit (für ai ausit) Jfr. 105a; es complit so que desirat aurai

Weise wird mit dem lat. Fut. exactum die Raschheit einer Handlung ausgedrückt: si pergis, abiero (werde ich verschwunden sein, werde ich weg sein).

- 8. Ausser diesen Zeitformen stellt die fr. Grammatik für das Activ noch ein parfait, plusqueparfait und futur surcomposé auf: j'ai eu aimé, j'avais eu aimé und j'aurai eu aimé, welche die Vergangenheit noch ausdrücklicher auszusprechen bestimmt sind; indessen bedient man sich dieser übertriebenen Periphrasen nur selten.
- 9. Über die temporelle Bedeutung des Inf. und der Part. ist wenig von dem lat. oder allgemeinen Sprachgebrauche Abweichendes anzufthren. 1) Die einfache als Präs. geltende Form des Infinitivs steht, wenn sie von Hoffen, Versprechen, Drohen und ähnlichen Verbis abhängig ist, für das Fut.: man sagt it. spero di venire; fr. il promet de le faire etc. Nur in nachlässiger Rede kann es die Stelle des Perf. versehen; so in einer sp. Romanze: prometo de no enterrar el cuerpo hasta su muerte vengar (für haber vengado) SRom. 69; etwa auch bei Dante: che di vederli (averli veduti) in me stesso n'esalto Inf. 4, 120. Das Perf. amavisse, amatum esse druckt man bekanntlich durch Umschreibung | aus (it. avere amato, essere stato amato etc.) und auch für das Fut. amaturum esse und amatum iri wird eine Formel aufgestellt (z. B. it. essere per amare, essere per essere amato), die aber wenig zur Anwendung kommt. - 2) Das einfache Gerundium folgt, gleich dem Inf., in Betreff der Zeitbestimmung dem regierenden Verbum, wie it. imparo leggendo, imparai leggendo, imparerò leggendo, und erst in absoluter Stellung entspricht es dem Präs. oder Impf. Ind. und Conj.: it. io dissi tacendo lui = mentre egli taceva; sp. dixo que llegando el termino volveria = quando llegase el termino. Das neu gebildete Präteritum (avendo amato, Pass. essendo stato amato), steht dem Perf. oder Plusq. der bestimmten Modi gleich: avendo detto questo me n'andai. Das Fut. des Ger. und Part. ist S. 957 berührt worden. — 3) Wenn das lat. Part. Prät. Pass. schlechthin vollendete Vergangenheit ausdrückt, so hängt dagegen im Rom. die zeitliche Bedeutung desselben lediglich von der Natur des Begriffes ab, den es aussagt. Auch dieser Punct ist oben beim Passiv (S. 911) berücksichtigt worden. Das Part. transitiver Verba ist demnach entweder als Präs. zu verstehen, wie in dem Satze un principe amato dal suo popolo ha ragione di rallegrarsene, lat. princeps qui amatur, nicht amatus; oder als Perf., wie in dem Satze il nemico

١

<sup>171&</sup>lt;sup>b</sup>; estat aurai de cantar . . mas ar' ai cor quem n'assai PO. 304; estat aurai lonc temps en pessamen . . mas aram platz Chx. V, 272. Es versteht sich, dass in ähnlichen Gegensätzen eben sowohl das Perf. gebraucht wird, z. B. estat ai en gran cossirier . . ara vei cet. III, 25. Vgl. im 2. Abschn. Cap. 1, §. 2 (Schluss). Weitere Belege zu jener Anwendung des Fut. exact. bringt Tobler, Lit. Centralblatt 1870, S. 20; Gröber, Jahrb. XI, 338.

vinto da noi si ritira, lat. hostis victus a nobis. Jenes amatus kann wenigstens im It. durch die Umschreibung stato amato gegeben werden, z. B. un principe stato amato dal suo popolo e poi odiato; Sparta e Vinegia state da me di sopra nominate; la revelazione statagli fatta.

### 2. Anwendung der Hülfsverba.

Zwei Verba, habere (dem in einigen Sprachen noch tenere zugesellt ist) und esse, sind bestimmt, die dem Activ fehlenden Tempora zu ersetzen. Der Ursprung dieser Methode ist S. 488 ff. besprochen worden; hier fragt es sich, welches dieser Verba die verschiedenen Genera des Activs, d. h. das Transitiv, Intransitiv, Reflexiv und Impersonale wählen. In dem gegenwärltigen Zustande der Sprachen herrscht keine Übereinstimmung, früher aber war eine solche allerdings vorhanden.

1. Das Transitivum d. h. jedes transitiv gebrauchte Verbum wählt auf dem ganzen Gebiete habere. Es ist der älteste dem Latein in Sätzen wie librum scriptum habeo unmittelbar angränzende, von den frühesten Urkunden schon als grammatische Form gebrauchte Ausdruck: it. ho scritto, sp. he escrito, fr. j'ai écrit, wal. am scris oder verbunden scrisam, au vesut u. vesutau wie beim Fut. Indessen kann der Spanier haber auch mit dem begriffsverwandten tener vertauschen, z. B. im Perf. statt he escrito un libro eben so wohl tengo escrito un libro sagen. Doch muss sich das Participium im zweiten Falle wirklich transitiv verhalten: wo dies nicht ist, wie in he comido, he bebido (ohne Object), bleibt haber in seinem Rechte. Dieses zweite Hülfswort kann nicht befremden: es findet sich z. B. auch im Althochdeutschen, in so ferne haben dem span. haber, eigan (besitzen) dem span. tener entspricht. Doch theilen sich beide in die verschiedenen Tempora oder Numeri, wovon der Spanier nichts weiss. Der Grund dieser sp. Einführung eines zweiten Hülfsverbums scheint in nichts andrem zu liegen als in der Abneigung vor der einförmigen Wiederholung eines und desselben Verbums. Von einer ähnlichen Umschreibung sind uns oben noch mehrere Bsp. vorgekommen, wie estoy enamorado, andaba cansado, queda dicho für soy enamorado, era cansado, es dicho. Was das Geschichtliche betrifft, so reicht die Umschreibung mit tener nicht bis in die Zeit der ersten Sprachdenkmäler hinauf. In Urkunden lässt sie sich nirgends entdecken, im Cid, bei Berceo, im Alexander z. B. kommt sie eben so wenig oder gewiss nur höchst selten vor. Bei Ruiz findet sie sich einigemal, z. B. tiene omen su fija de corazon amada 384 so viel als ha amada (Perf.); yo torné en la mi fabla que tenia comenzada 643 so viel als habia comenzada (Plusqu.). Mehrmals bei Lopez de Ayala († 1407): al pobre tiene deseredado 76; en logares que el rey les tiene dado 259; la justicia tienen olvidada 342 etc.; abwechselnd tener und haber mit demselben Part.: diré que tengo pensado 1139; tu non has pensado etc. 1074. Im Port. ist der Gebrauch von ter bei | Transitiven überhaupt zur Regel geworden und die ältesten Sprachdenkmale zeigen es bereits neben haber, z. B. affan ey levado D. Din. 18; ouve jurado 124, m'avedes chegado 77; ey perdudo Trov. n. 119; ten me chegado a morte n. 180; me ten forçado p. 300. — Auf einen auch die übrigen Sprachen betreffenden Umstand ist noch zu achten. Da habere und tenere in ihrer concreten Bedeutung fortbestehen, so muss man bei ihrem Zusammenhange mit Part. unterscheiden, ob ein Tempus umschrieben oder ob das Part. dem Obj. wie ein Adj. beigelegt werden soll. Der Franzose scheidet deutlich: j'ai imprimé un livre und j'ai un livre imprimé; j'ai écrit une lettre und j'ai une lettre écrite. Auch im it. ho scritto una lettera, im sp. tengo escrita una carta ist das Perf. deutlich, und im it. ho una lettera scritta, im sp. tengo una carta escrita wird man das Part. als Adj. verstehen, wiewohl bei der freiern Wortstellung in diesen Sprachen nicht nothwendig. Zuweilen kann aber nur der Zusammenhang entscheiden: so z. B. in den Sätzen it. i capelli ho tagliati (capillos abscisos habeo) Dec. 7, 8; sp. el rey tenia cercada la cibdad (urbem cinctam tenebat) Cast. de D. Sancho; abierta la cabeza tiene (caput fractum habet) Num. 4, 1; pg. as aguias tem pintadas (aquilas pictas habet) Lus. 8, 5, die grammatisch auch capillos abscidi, urbem cinxerat, caput fregit, aquilas pinxit bedeuten könnten 1. |

2. Minder einfach ist die Sache beim Intransitivum. Hier bilden die Sprachen zwei Parteien, deren eine, je nachdem sie sich den Verbalbegriff als einen subjectiven oder als einen objectiven denkt, entweder esse oder habere, die andre überall nur das letztere wählt<sup>2</sup>. 1) Die Sprachen, welche beide Verba anwenden, die it. fr.

<sup>1)</sup> Auch im Lat. wird es nicht immer klar vorliegen, welche Bedeutung dem Verbum habere zukomme. Vermischte Bsp. aus Plautus sind: Sub gemman' abstrusos habeo tuam matrem et patrem Curcul. 5, 2, 8. Vir me habet pessumis despicatam modis. Casin. 2, 2, 15. Ut eam (amicitiam) junctam bene habent inter se Cistell. 1, 1, 28. Multiplex aerumna me exercitam habet Epid. 4, 1, 3. Qui aut foenore aut perjuriis habent rem partam Men. 4, 2, 14. Quando te auratam et vestitam bene habet 5, 2, 50. Hominem servom suos domitos habere oportet oculos Mil. 2, 6, 80. Ego multos vidi regionem fugere consilii, priusquam repertam habucre 3, 3, 12. Ancilla quae habeat cotidianum familiae coctum cibum Merc. 2, 3, 64. Satis jam dictum habeo Pers. 2, 2, 32. Res omneis relictas habeo Stich. 2, 2, 38.

<sup>2)</sup> Die Umschreibung der Tempora intransitiver Verba (ambulatus sum für ambulavi) ist im Mlatein selten, am üblichsten bei migrare, das aber dem Römer auch transitiv war. Bsp. migratus fuerit Mur. I, 228 (a. 713); migratus fuero Brun. 533 (a. 749); fuit migratus Esp. sagr. XVI, 462 (a. 1058); fui successus = successi XXXVI, p. xvIII (a. 1012). Obitus est = obiit auf einer Inschrift s. Grut. ind. gramm.

und pr. nämlich, stimmen bei weitem nicht in allen Fällen zusammen, da die eine dem einen, die andre dem andern Hülfsverbum den Vorzug einräumt. a) Die it. braucht essere bei Sein und Scheinen, so wie bei Verbis, die eine unwillkürliche Veränderung des Zustandes ausdritcken, wie Werden, Entstehen, Wachsen, Vergehen z. B. sono stato, paruto, divenuto, diventato; il libro è apparso; una guerra è surta; la cosa è smarrita; egli è nato, morto, perito; il tempo è passato. Bei einer Veränderung im Raume, wie bei Gehen, Kommen und ähnlichen: sono andato, camminato, venuto, arrivato, giunto, entrato, ritornato, sortito, uscito, partito, scampato, fuggito; bei specielleren Arten der Bewegung: sono asceso, salito, levato, montato, disceso, calato, caduto, corso, cavalcato. Bei Bleiben, Aufhören, Liegen: ella era rimasa oder restata di parlare; l'ira è cessata; io sono dimorato; io sono giaciuto. Vermischte Fälle: la giovane è piaciuta; niuna cosa è mancata; questa cosa mi è giovata; è sonato messo giorno. Manche dieser Verba können zugleich mit avere conjugiert werden, als ho camminato, corso, fuggito, dimorato; selbst vivere gehört dahin: siamo vivuti insieme; sono poco vivuta; ho vivuto. Bloss mit avere: ho abitato, dormito, vegliato, taciuto, riso, pransato und andre zumal solche Verba, die leicht transitiv werden. Da sich in dieser Sprache viele Intransitiva als Reflexiva gestalten, so gewinnt essere noch grösseren Einfluss: man sagt z. B. mi sono volato, mi sono taciuto, mi sono riso. Oft ist das mit essere construierte Part. als Adj. zu verstehen und gibt keine Umschreibung des Perf., wie io sono assiso, usato, solito, errato (ich bin irr), sudato, ammalato, annegato, impoverito, impallidito, impassito; dies kennen auch die andern Sprachen<sup>1</sup>. — b) Im Franz. hat avoir das Übergewicht über être, welches selbst damit umschrieben wird. Etre tritt ein bei mehreren Verbis des Entstehens und Vergehens: il est devenu, né, mort, décédé; cela lui est échu; la fleur est éclose; le temps est passé. Bei Gehen, Kommen: je suis allé, venu, revenu, parvenu, arrivé, entré, rentré, issu, sorti, parti; auch je suis monté, descendu, so wie je suis accouru (neben j'ai accouru); je suis tombé. Bei Bleiben: je suis resté (kaum j'ai); je suis demeuré (j'ai dem. ich habe gewohnt). Man merke etwa noch: je suis convenu du prix, aber cet emploi m'a convenu (angestanden); il en est disconvenu. Avoir findet statt bei Sein, so wie bei verschiedenen Verbis des Entstehens, Wachsens, Vergehens, als j'ai été (ich habe

<sup>1)</sup> Bei den Modusverben potere, volere so wie bei sapere, die ihre Tempora sonst mit avere umschreiben, kommt es vor, dass sie zu Intransitiven construiert essere annehmen, als: ella non era ancora potuta venire CN. 150; non era alcuna impressione potuta entrare Dec. 5, 1; non mi son potuto levare 4, 2; se io fossi voluto andare 4, 6; era volutasene andare 9, 10; costui ottimamente essere saputo uscire 1, 8. Auch pr. com era pogut intrar Chx. V, 9; aissim suy sauputs traire enan LR. I, 827. Eine merkenswerthe Übertragung.

gewesen, wie in mehreren germanischen Sprachen); le liere a paru; il a disparu; sa colère a éclaté; les eaux ont crû (auch sont crûes); la rivière a décrû (est décrûe); l'enfant a grandi; j'ai rajeuni, vieilli, déchu, dégénéré; j'ai (je suis) péri; j'ai expiré; le vaisseau a (est) echoué; auch j'ai rougi, j'ai pâli. Bei Verbis der sinnlichen Bewegung: j'ai voyagé, marché, erré, couru, sauté, fui, échappé; j'ai und je suis passé (afr. il est mer passez), le sang a coulé. Bei Aufhören: i'ai cessé, j'ai cédé; dsgl. j'ai succombé. So sagt man ferner: il a réussi dans son dessein; cela lui a plu; cela n'a pas suffi. Die meisten dieser Verha lassen sich auch mit être begleiten, wenn nämlich nicht eine Thätigkeit, sondern ein vollendeter Zustand | ausgesprochen werden soll. Hiernach sagt man: il a disparu de la cour; l'argent est disparu (ist weg); il a vieilli dans le service, il est vieilli (alt); il a déchu de jour en jour, il est déchu de son autorité (sein Ansehen ist dahin); il a dégénéré de ses ancêtres, cette race est dégénérée (ist eine entartete); le reste a péri de faim, tous sont péris (todt); il a expiré entre mes bras, le terme est expiré (zu Ende); il a échappé au prévôt, une chose est échappée de la mémoire; il a cessé de pleuvoir, la fièvre est cessée (ist vorüber); ebenso kann grandir und rajeunir behandelt werden. Im Altfranz. lässt sich manches Eigenthümliche beobachten: man liest z. B. j'ai alé LRs. 177, Charl. 279, PDuch. 213; je swi failli (zu Ende gegangen) Sax. II, 98, RCam. 65; j'ai guenchi u. je sui quenchi Gar. I, 230. 235; est sorse une cumpaigne (it. è surta) Orelli 237: ot geu (it. è giaciuto) 285; j'ai remasu RCam. 59 (sonst je sui remes); j'ai arestu das. 77; j'ai chevauché; j'ai walcré par mer Parton. I. p. 83 u. dgl. Der pr. Dialect verhält sich ungefähr wie der afr., auch hier ist z. B. ai anat neben sui anat häufig. - 2) Im Span. ist nur noch haber anwendbar, nicht ser, aber auch nicht tener. welches auf Transitiva beschränkt bleibt. Man sage also yo he sido, he nacido, he muerto, he caido, ohne auf das passive Verhalten der Person Rücksicht zu nehmen. In den ältesten Sprachquellen ist indessen ser noch vorherrschend. Das Gedicht vom Cid hat: es venido v. 574, son exidos 466, es tornado 946, es pasada 1798; hydos son los cavalleros 1421: el dia salido é la noch entrada es 1707; nuevos son legados 2357; dagegen ovo corrido 1598; arrivado han las naves 1637; han entrado 2257. Berceo: fo venido Sil. 456, fo passado 537, fueron tornados Mill. 316, fué partida 318, fueron finados Mil. 334. Lorenzo de Segura (Alx.): fueran exidos 590, fueron venidos 582. Ruiz: es entrada 643. es pasado 635. Santillana sagt ayan venido Sanch. I, p. LIII. aver procedido LXI. J. de Mena: eres venido Laber. 55, aver muerto Der Canc. general: son venidos 256, es yda 272. Gil Vicente: es nacido, son pasados. Zu Ende des 15. Jh. hatten ser und haber fast noch gleiche Rechte: es nacido, ha nacido, es venido, ha venido kommen bei denselben Schriftstellern vor. Garcilaso scheint überall

haber zu setzen, aber noch Cervantes sagt wenigstens es muerto; á do sois idos? Num. 2, 2 (p. 42); era venido 2, 2 (p. 31). — Die pg. Sprache bedient sich des Auxiliars ter: tem sido, estado, ido, dormido, cahido, vivido, morrido; ältere Schriftsteller aber, wie noch Ribeyro, sagen eben sowohl sou ido, sou vindo, sou crecido, sou passado; foy llegado in einem gallic. Liede v. Alfons X. Nobl. de Andal. 152b; este saydo D. Din. 136; este passado 137; eu soon chegado Trov. n. 78. — Der Dacier endlich braucht tiberall sein aveà: am fost (= sp. he sido), am venit, mers, trecut, remas, casut, tecut, crescut, murit, auch s'au nescut (er hat sich geboren, ist geboren). Seit wann dies, ist nicht zu ermitteln.

3. Das Reflexivum, das eigentliche wie das uneigentliche (S. 901), bildet seine periphrastischen Tempora (dieselben, wie im Transitiv) im It. Prov. und Franz. mit esse, im Span. und Wal. mit habere, im Port. mit tenere. Was die drei ersteren Sprachen betrifft, so zeigt also sum im Reflexiv das Perf., im Passiv des Präs. an. Bsp. des eigentlichen Reflexivs sind: it. io mi sono doluto, mi sono riso, mi sono taciuto, io mi fossi lodato, eglino si sono feriti; pr. me sui meravilhats, se son batut; fr. je me suis réjoui, ils se sont blessés; sp. yo me hé alegrado etc.; wal. m'am mirat, m'am fost mirat; pg. eu me tenho lembrado; o amigo se tem ido. Bsp. des uneigentlichen: it. io mi sono proposto qc.; ella si è stracciato il viso; fr. je me suis causé du chagrin<sup>1</sup>. Sofern man sich das Pron. im Verhältnisse des Acc. denken muss, kann die Umschreibung mit esse statt habere befremden; bei näherer Ansicht ist sie erklärlich. Bei denjenigen Reflexiven nämlich, die man als Intransitiva anerkennen muss, wie io mi pento, io mi maraviglio, kann das Personalpron. nur die innerliche Thätigkeit hervorzuheben bestimmt sein, ohne sich, logisch verstanden, in Abhängigkeit vom Verbum zu befinden. Hier war die Anwendung von habere nicht statthaft, da dieses Hülfsverbum nach der ursprünglichen Einrichtung ein passives Part. verlangt: ha lodato gli amici = habet amicos laudatos. Zu jenen Verbis fügte sich schicklich esse wie zu andern Neutris: mi sono maravigliato ist = miratus sum, indem das Reflexiv mi den Sinn des Deponens ausdrückt. Diese Ansicht passt freilich nicht auf reflexiv gebrauchte Transitiva, allein vielleicht wurden auch diese anfänglich nur mit habere conjugiert, wofür es wenigstens im It. nicht an Bsp. fehlt: quella donna cui dato m'aveva PPS. II, 128 (wo aber data steht); rivolsersi alla luce che promessa tanto s'avea (für s'era) Par. 8, 43, Blanc 480; egli s'aveva fatto coronare Fernow §. 278; si avevano lungamente amati ds. Bei un-

Bei den Alten und in Volksmundarten ist avoir für être nicht unerhört,
 darüber Chabaneau, Histoire et théorie de la conjugaison française p. 34, wo
 Beispiele gegeben sind.

eigentlichen Reflexiven ist im It. avere nicht unhäufig: so liest man: avendosi l'anel di lei messo in bocca Dec. 7, 3; tu te n'hai data la perdonanza tu stessa 4, 10; s'avea posto in cuore 3, 6; tanta licenza che v'avete tolta Orl. 2, 29. Der einzige Fall, worin mit habere conjugiert werden muss, ist bei der absoluten Form des Pron., indem hier die Thätigkeit eine objectivere Richtung annimmt: wenigstens it. so ha slocato PPS. I, 45; hai offeso to e me, hai to meco offeso (fr. c'est toi que tu as offensé).

4. Die Impersonalia für Naturerscheinungen wählen im It. avere zur Tempusbildung: ha piovuto, aber auch era nevicato Dec. 8, 7; fast allen andern kommt essere zu: m'è accaduto, occorso, ben preso; è bisognato; gli era convenuto partire; gli è molto di me caluto; niente m'è valuto che etc.; mi è bastato, sembrato, paruto, piaciuto, rincresciuto. Der Franzose sagt mit avoir: il a plu, neigé, grêlé, gelé; bien lui a pris; il a fallu le payer; il m'a paru, semblé; il a plu à dieu de l'affliger; il m'a convenu que; il aurait mieux valu; il a suffi de lui dire; il a résulté que; aber il est arrivé que. Einige wie importer, réussir, souvenir meiden als Impersonalia die periphrastischen Tempora, andern wie chaloir und seoil (il me sied) fehlt das Part. Dass der Spanier auch hier überall haber zu Hülfe ruft, lässt sich denken, und wenn man sagt es anochecido (afr. il est anuitié, | il est aseri, il est aviespri), so steht das Part. adjectivisch und drückt ein Präs., kein Perf. aus. Wal. wie sp.: au tunat, au nins, mi au plecut u. s. w.1.

## 3. Behandlung des Participiums.

Das zur Tempusbildung dienende Part. verhält sich beim Passiv zu seinem Subjecte wie im Lat.: es wird diesem wie jedes prädi-

<sup>1)</sup> Am Schlusse dieser Bemerkungen über die Hülfsverba möge noch eines die Umschreibung mit habere betreffenden dem Altfranz. und Prov. eignen Umstandes gedacht werden, insofern dem Neufranz. gegenüber die Modusverba debere, posse und velle in das Tempus von habere eintreten, indem sich dieses in den Inf. verwandelt. Die nfr. Formel faurais dû faire (me fecisse oportuit, it. avrei dovuto fare) wird afr. umgestellt in je devrais avoir fait. Bsp. pr. deg l'aver rendut (ich hätte es übergeben sollen) Jfr. 149b; ben degr'aver calque domna conquisa (ich hätte erwerben sollen) Chx. V, 63; eu la pogra ben aver morta (hätte sie tödten können) Jfr. 51 b; pograts aver cavalcada una lega (ihr hättet eine Meile reiten können) ds. 1482; volriats m'aver estort (ihr hättet mich retten wollen) Chx. V, 24; afr. mort le dut avoir (er hätte ihn tödten müssen) FC. I, 409; la vousistes avoir despucelée (ihr hattet sie entjungfern wollen) Bert. 155. Mhd. würde jenes volriats m'aver estort ganz gleich durch ir woltet mich ernert han, engl. (wo freilich das Part. von will fehlt) ebenso durch you would have delivered me gegeben werden, wogegen das nfr. vous auries voulu me déliverer zum Nhd. stimmt.

cierende Adj. gleichgesetzt. Die rom. Sprache hat also hier den Vortheil vor der jetzigen deutschen, dass sie das Geschlecht einer ungenannten Person am Part. erkennbar macht: io sono lodato, a, tu sei lodato, a, 'ich werde, du wirst gelobt'; im Ahd. war die Unterscheidung noch gestattet, nicht geboten (er was giwuntôter, er was gewuntôt, er war verwundet). Wenn das Part. von esse (stato, sido, été etc.) Präterita vermittelt, so flectiert es nur im It., in den andern Sprachen, worin es von habere abhängt, ist es unwandelbar: ella è stata lodata, aquella ha sido alabada, elle a été louée, niemals sida, étée. — Es ist hier noch zu untersuchen, wie das Part. im Activ, worin es bekanntlich nur gewisse | Tempora bilden hilft, rücksichtlich seiner Congruenz mit dem Obj. behandelt wird'.

1) Im Transitivum, welches nur habere oder tenere, niemals esse zu Hülfe ruft, sollte das Part. nach dem Vorgange der lat. Sprache zum Obj. construirt und mit demselben gleichgesetzt werden, so dass habeo absolutum carmen it. ho compita la canzone, sp. tengo acabada la cancion ergäbe. Und allerdings ist dieses objective Verhältnis noch nicht untergegangen, allein die Sprache hat ein anderes Verhältnis daneben gestellt, dessen Hervortreten kaum ausbleiben konnte. Denn da habere in dieser Verbindung aus seiner concreten in eine ganz abstracte Bedeutung tibergieng, die im lat. habeo cognitum, habeo perspectum ohne sächliches Obj. schon sehr fühlbar ist, so musste seine transitive Kraft nothwendig zurücktreten; es musste mit dem folgenden Part. zu einem Begriffe verschmelzen, um das Obj. beherrschen zu können, und so erstarrte das Part. zu einem der Flexion nicht mehr fähigen Neutr. Man nennt das auf lat. Weise zum Obj. construierte mit ihm congruierende Part. das wandelbare, das lediglich auf das Subj. bezogene das unwandelbare. Man darf mit Rücksicht auf seine Bedeutung im Satze das eine eben sowohl das objective, das andre das subjective nennen. Über die Anwendung des einen oder des andern gibt die Grammatik bestimmte Regeln; die der fr. sind am bestimmtesten, weshalb wir sie hier vorangehen lassen.

<sup>1)</sup> Im Span. haben mehrere Verba ein doppeltes Part., ein starkes und ein schwaches, s. S. 583. 585. Nur das schwache (mit Ausnahme von preso, roto, provisto, prescrito, inxerto, opreso, supreso) lässt sich in activem Sinne verwenden, das starke ist passiv: has confundido los papeles und aquel hombre es confuso. Die it. Grammatik macht keinen syntactischen Unterschied zwischen starker und schwacher Form: ho visto, ho perso ist so viel als ho veduto, ho perduto. Dagegen gibt es hier wie auch im Franz. verwaiste Part., die sich auf kein bestehendes Verbum zurückführen lassen und daher auch keine Verbalkraft haben. Unrichtig ist es, wenn die sp. Grammatik solche verwaiste als besondere Formen neben davon abgeleitete Part. stellt, um die obige Regel darauf anzuwenden, wie junto Pass., juntado Act., suelto Pass., soltado Act., und gar manifesto Pass., manifestado Act.

Französische Regeln. 1) Unwandelbar ist das dem Obj. vorausgehende Part.: j'ai vu la maison; j'ai reçu les lettres. — 2) Wandelbar ist es, wenn es ihm nachsteht. Das Obj. ist alsdann entweder ein Personalpron. oder ein Relativ: je les ai vues; les lettres que j'ai reçues. Bei ältern Schriftstellern ist es häufig auch ein invertiertes Subst.; noch Corneille sagt: aucun étonnement n'a leur gloire flétrie (statt flétri leur gloire) Hor. 3, 5; La Fontaine: j'ai maints chapitres vus Fabl. 2, 2 (und öfter). Dabei ist zu merken: a) Folgt dem Part. der Inf., so bleibt die Regel in Kraft, sofern der Acc. des Pron. als vom Part. abhängig gedacht wird, als je l'ai vue danser; l'histoire que je vous ai donnée à étudier; la résolution que vous aves prise d'aller à la campagne. Nicht anders wenn von dem Part. ein zweites Part. abhängt, wie in der Stelle ces bras que dans le sang vous aves vus (nicht vu) baignés. Kaum darf der Dichter sich tiber diese Regel hinwegsetzen, wie Racine thut, wenn er sagt: tantôt à son aspect je l'ai vu (vue) s'émouvoir Athal. 5, 2. Ist aber der Acc. vom Inf. abhängig, so wird das Part. unwandelbar: la route que l'on a commencé à suivre; ebenso wenn der Inf. verschwiegen wird: vous lui aves rendu tous les services que vous avez pu oder dû (sc. rendre). Hiernach kann der von voir und entendre abhängige Inf. als activer oder passiver angezeigt werden: je l'ai vue peindre, je l'ai entendue chanter ist vidi eam pingentem, audivi eam canentem, aber je l'ai vu peindre, je l'ai entendu chanter bedeutet vidi eam pingi, audivi eam cani. Die Part. von faire und laisser mit abhängigem Inf. bleiben jedoch unwandelbar, weil sie mit diesem als eine Vorstellung gefasst werden: on les a fait mourir, on les a laissé tomber. b) Folgt ein von dem Part. abhängiger mit que (dass) eingeleiteter Satz, so ist es keiner Flexion fähig: les livres que vous n'avez pas voulu que j'étudiasse. c) Folgt ihm das Subj. der Rede, so ist es nach einigen Grammatikern gleichfalls unwandelbar, nach dem bessern Sprachgebrauche scheint es aber congruieren zu müssen: la lettre qu' a écrite le roi. — Verschiedene diese Vorschriften betreffende Unregelmässigkeiten bertihrt Monnard, Chrestom. I, 141.

Die pr. Sprache erkennt keine bindende Regel, allein sie flectiert gerne, besonders bei vorangestelltem Obj.; nach dem Relativ wird überall Flexion vorkommen; vgl. darüber Leys II, 382. Nur wenige Bsp. zur Vergleichung mit den fr.: 1) Part. vor dem Obj.: ai fag tantas clamors Chx. III, 278; que renegat a tota cortesia V, 5; aber a forostada honor das. 13; ai passats pons ni planchas 33. — 2) Part. nach dem Obj.: la doussa vots ai ausida Chx. III, 91; l'avia gent servida 921; la chanso quel joglar avia facha V, 32; la crots qu'avem

<sup>1)</sup> Guillem v. Tudela GA. 160 sagt lor a messa cantat für cantada. Es scheint, als habe man hierin eine Zusammensetzung gefühlt, wozu ein Subst. messacantan (cat. missacantant, sp. misacantano) den Anlass geben konnte. Freilich, ein Präs. ieu messacanti würde man nicht gebraucht haben.

perduda IV, 115; mals qu'ieu ai suferts III, 249; falsa morts quens a faits partir (fr. wäre fait partir) 167; sos baros a fahs mandar GRoss. 3419; und so los ans qu'ai laissats passar Chx. IV, 419; cent donas ai faitas plorar LR. III, 261; mit folgendem Subj.: tan l'a onrada dieus. — Dass das Altfranz. auch hier mit dem Prov. zusammentreffe, lässt sich voraussehn.

Das It. bewegt sich freier als das Franz. 1) Wenn das Part. dem Obj. vorangestellt wird, so kann es als unwandelbar oder wandelbar behandelt werden: ho ricevuto le lettere; ho perso due secchini; und ho saputa la nuova; ho perduti i danari. — 2) Folgt es seinem Obj. nach, so congruiert es mit diesem: non li ho veduti; i danari ho presi; le lettere che avete ricevute. Beschränkung der letzten Regel wie im Franz. a) Das von einem Inf. begleitete Part. bleibt wandelbar, wenn es auf das Obj. zu beziehen ist: la risoluzione che avete presa di andare alla campagna; unwandelbar, sofern das Obj. vom Inf. abhängt: la lettera ch'egli ha cominciato a scrivere; gli ha restituito quei libri che ha voluto (restituire). Derselbe Unterschied bei vedere und udire wie bei voir und entendre: in l'ho veduta dipingere, l'ho udita cantare ist la Obj. des Part., in l'ho | veduto dipingere, l'ho udito cantare ist es Obj. des Inf. Fatto und lasciato aber können mit dem Obj. congruieren: una nave, la quale io ho fatta apprestare Dec. 5, 1; una parte vi ho lasciata a dire 2, 7. b) Ein mit che (dass) eingeleiteter Satz macht das vorausgehende Part. gleichfalls unwandelbar: le ragioni che ho creduto ch'egli approvasse. c) Ebenso das nachfolgende Subj., wie in le fatiche che hanno sofferto i soldati.

Im Span. ist Regel geworden: mit haber ist das Part. unwandelbar, mit tener wandelbar, beides nothwendig und unter allen Umstanden: he escrito una carta; la carta que he escrito; tengo escrita una carta; las cartas que tiene recibidas mi hermano. Geht man indessen auf die ältern Sprachurkunden zurtick, worin haber noch das vorherrschende Hülfsverbum ist, so sieht man den gemeinrom. Gebrauch auch hier in Wirksamkeit. Bsp. sind: 1) bei vorangehendem Part.: mio Cid ganada ha Xerica PC. 1335; sacada me avedes 1604; ovieron echados los tisones Bc. Mill. 221; 2) bei nachfolgendem: una tienda ha dexada PC, 590; ovo la missa acabada Bc. Mill. 180; ovo la verdat manifestada Alx. 578; así como la hobiese ganada SPart. II, 369; non habia las cartas rescebidas Rz. 1173; bien los ovo bastidos PC. 68; los averes que avien ganados 101; aber auch batalla que han arrancado 2494. Die Flexion muss sich indessen seit dem 14. Jh. schon allmählich verloren haben; im Conde Lucanor scheint sie kaum noch vorzukommen und im 15. Jh., z. B. bei Santillana, ganz verschwunden.

Im Port. duldet das Part. keine Flexion: man sagt tenho escrevido huma carta; as cartas que tenho escrevido. Aber auch dies ist erst eine Sitte der neuern Zeit. Die alte Sprache hielt es durchaus wie

die altsp., z. B. ouve mostradas todas estas maravillas in einem gallic. Liede v. Alfons X; que vos a servida D. Din. 87; grandes autores muy acupados tenes CGer. II, 72; teve acupada a vista 388; ter merecida a morte III, 621. Noch bei Camoëns, z. B. flores que regadas tinha 3, 132; tem as flores mudadas 4, 42.

Auch im Wal. ist das Part. unwandelbar, z. B. dela | cine o ai cepetat? (a quo illam accepisti?); le am cetit (eas legi).

- 2. Die mit esse umschreibenden Intransitiva haben das wandelbare Part. der Passiva, die mit habere, wie sich versteht, ein unwandelbares: it. ella è morta; gli amici non sono venuti; costoro hanno dormito; fr. ils sont partis; elle a dormi; les années qu'a duré notre liaison; les jours que nous avons vécu ensemble; altsp. la noche es entrada, neusp. la noche ha entrado.
- 3. Die Reflexiva haben in den Sprachen, die mit esse umschreiben, entweder ein wandelbares oder unwandelbares Part. 1) Wandelbar, so dass es mit dem Subj. congruiert, ist es, wenn das Personalpron. im Acc. gedacht wird, mag nun ein neutraler oder passiver Sinn in dem Verbum liegen. Bsp. It. ella si è vantata; eglino si sono maravigliati; essa si è fatta monaca; i libri non si sono trovati; la donna si è fatta sedurre. Fr. mon amie s'est trompée; elles se sont trouvées innocentes; ils se sont repentis. Pr. lo coms s'es esforsats Chx. V, 59; me sui a vos donats III, 214; mos cors s'es mesclats 118. Die Sache ist genau wie beim Passiv: das Part. steht im Nom.. das bezeugen die pr. Bsp., welchen die Leys II, 12 beistimmen. Eine Ausnahme von dieser Regel tritt ein, wenn ein Inf. von dem Part. abhängt, wie it. ella si è fatto (nicht fatta) dipingere; fr. elle s'est fait peindre. — 2) Unwandelbar, wenn das Personalpron. als Dat. zu verstehen ist. It. eglino si sono preso la libertà; essa si è figurato trovargli. Fr. je me suis donné toutes les peines; elle s'est proposé de partir. — Im Span. Port. und Wal. bleibt es schlechthin unwandelbar: la cosa que se ha ganado u. s. w.
- 4. Die mit habere umschreibenden Impersonalia trennen sich darin von den Transitiven, dass ihr Part. nicht mit dem Obj. congruiert: man sagt i gran calori che ha fatto; après la pluie qu'il a fait.

# Zehntes Capitel.

#### Numerus Verbi.

Die Regel, dass der Numerus des Prädicats dem Numerus des Subj. folgen müsse, unterliegt gewissen Bedingungen und Beschrän-

kungen, sofern nämlich statt der grammatischen die logische Geltung des Subj. aufgefasst wird. Hierüber ist etwa Folgendes anzumerken.

1. Singular des Subjects fordert Sg. des Prädicats. Nur bei Collectiven darf das Verbum per synesin in den Pl. treten und zwar nicht bloss in der Poesie wie bei den Lateinern, sondern auch in der Prosa. Man kann folgende Begriffe unterscheiden: 1) Volk: veniunt leve vulgus. It. la gente ci accorressono PPS. I, 9; gente che sospira e fanno pullular Inf. 7, 119. Sp. saldran la gente Apol. 580; quien son esta gente d'armas? SRom. 164; la gente no saben medio tomar Flor. I, 241<sup>a</sup>; pg. a gente cahirão Lus. 1, 80. Pr. tota la soa gens monteron Chx. V, 92; afr. ja furent venu la gent FC. II, 443; là ierent sa gent Rou. 3668; gent corrent Villeh. 203, Z. 20; nfr. le peuple . . vole de toute part . . ils la mènent au temple Rac. Brit. 5, 8 (wo aber eigentlich der Pl. ils Subj. ist); mlat. ipse populus, qui in ipsa villa habitant Yep. III, num. 8 (sehr häufig). — 2) Menge, Theil, fast nothwendig mit dem Pl., wenn ein Nomen in demselben Numerus davon abhängt: magna multitudo convenerant; pars navium haustae sunt. It. la maggior parte sono da molto più vecchj Dec. 5, 10. Sp. dieron en el jardin mucha cantidad de Turcos Nov. 2; parecieron una buena cantidad de cabras DQuix. 1, 23; entraron en la ciudad una tropa de soldados; pg. aqui dos Scythas grande quantidade vivem Lus. 3, 9. Pr. guanrren an perillat LR. I, 574; fr. nombre d'historiens l'ont ainsi raconté; quantité de gens ont dit cela; la plupart furent d'avis; la plupart de ses amis l'abandonnèrent (aber la plupart du peuple voulait; Sg. beim Sg. des abhängigen Nomens); dsgl. beaucoup de | gens pensent ainsi (nicht pense); afr. vindrent moult de gens FC. III, 406; assez voi souvent maint ribaut qui de parler se font si baut s. Ruteb. I, 3372. — 3) Pron. jeder: sibi quisque inde exemplum expetunt. It. vanno a vicenda ciascuna al giudizio Inf. 5, 14; come ogni uomo desinato ebbero. Sp. cada uno por si sos dones avien dados PC. 2269; viven cada uno dellos desvariadamente CLuc. 27. Pr. quascus prendets lo plus bo Chx. II, 199; usquecx guerreiatz 213; fr. (wenn ein Subj. im Pl. vorangeht) les assistans jurèrent chacun les saints Rabel. 1, 17; ils ont apporté chacun leur offrande; aber auch chacun de vous louez le nom du créateur Mar. II, 275. aliquis, nemo: aperite aliquis Plant. Merc. 1, 2, Terent. Ad. 4, 4; pr. non conoissets degus NAmfos? Ch. III, 409; sp. nadi nol diesen posada PC. v. 25. — 4) Unus alterum (einander) verbinden sich, wie auch das lat. alter alterum, alius alium nicht selten thut, mit dem

<sup>1)</sup> Hat das Collectiv den Nachdruck, so folgt der Sg.: la foule des voitures retarda notre marche; la quantité des grains de sable est innombrable.

<sup>2)</sup> Ases, wovon ein Nomen im Pl. abhängt, lässt sich afr. mit Sg. des Verbums construieren, z. B. des Engleis i moreit ases Rou. II, 219; so mhd. ir (ihrer) lebet genuoc.

Pl., mag das Subj. genannt sein oder nicht. It. i fratelli si amano l'un l'altro; nelle braccia l'un dell' altro s'addormentarono Dec. 5, 6. Sp. se miraron uno à otro. Pr. agron gran malvolensa l'us a l'autre; fr. ils se gâtent l'un l'autre. Folgt das Verbum dem Pron. nach, so kann es sich ihm im Sg. anschmiegen: it. l'un l'altro si rode Pg. 6, 83; pg. os deoses. hum do outro differia Lus. 1, 30. — Die sorglose Sprache der ältern Zeit überlässt sich dieser aus dem Gefühl hervorgehenden Verbindung am leichtesten. Im Prov. und Altfranz. wird man bei den bemerkten Collectiven selten den Sg. treffen; im Mlatein knüpft sich an das unbestimmte Pron. häufig der Pl.: ut nullus judex. ingredere non debeant Form. M. 1, 4; ut nullus quislibet inquietare praesumant Mur. II, 24 (a. 787).

- 2. Plural des Subjects fordert Pl. des Prädicats. | Die ältere oder volksmässige Sprache wagt wohl auch den Sg. des vorangestellten Prädicats. It. z. B. vi morì molti Cristiani Malesp. c. 106; ora cominciò a Roma divisioni molte c. 12; soperchiava d'un peccatore i piedi Inf. 19, 22; apparvemi cose Dittam. 1, 1; selbst diverse colpe gli aggrava (wo andre colpa lesen) Inf. 6, 86. Sp. legó grandes poderes Alx. 1140 u. dgl. Gelinder ist dies, wenn ein zweites Subj. im Sg. folgt, wie bei Dante: usciva insieme parole e sangue Inf. 13, 43. Logisch aufgefasst sollte diese Licenz nur da statthaben, wo sich der Pl. in den Sg. umsetzen lässt. Wie frei die altdeutsche Sprache hier schaltete, zeigt Grimm IV, 196.
- 3. Mehrere Subjecte im Singular können im allgemeinen sowohl den Pl. wie den Sg. des Prädicats zu sich nehmen, oder: das Verbum richtet sich, wie das attributive Adj., entweder nach der Gesammtheit oder nach dem nächsten Subj. Bsp. des Sg.: cum tempus necessitasque postulat. It. misericordia e giustizia gli sdegna Inf. 3, 50; or che'l ciel e la terra e'l vento tace P. Son. 131. Sp. la hora, el tiempo, la soledad, la voz y la destreza del que cantaba causó admiracion DQuix. 1, 27; menos el llanto y el dolor seria Cald. I, 171b. Pr. quar dols e plors e pietats mi ve Chx. V, 5; fr. sa piété et sa droiture lui attirait ce respect. Am schicklichsten stellt sich der Sg. des Prädicats ein, wenn dieses vorangeht, und die fr. Grammatik will ihn nur unter dieser Bedingung zulassen: ce héros qu'armera l'amour et la raison Rac. Auch gesellt sich der Sg. leicht zu einem Asyndeton, wie it. un sospiro, una parola lo farebbe; sp. la prudencia, el valor, la bisarria se ha de mostrar ahora Cald. I, 272b. Im tibrigen ist zu merken: 1) Belebte Wesen fordern den Pl. wie im Latein: il padre e la madre morirono, nicht morì. Indessen fehlt es bei ältern Schriftstellern nicht an Bsp. des Sg., wie it. il detto Arrigo e la moglie v'infermò Malesp. cap. 87; tosto che'l duca ed io nel legno fui Inf. 8, 28; ella ed esso è più costante Ger. 2, 31; pr. lo reis e el a vist l'ausel Jfr. 162b. — 2) Mischt sich ein Pl. unter mehrere Sg., so

pflegt das Prädicat im Pl. zu stehen; doch construieren Schriftsteller,

die es minder genau | nehmen, das Prädicat im Sg. zum nächsten Sg. der Subjecte, wie pr. vostre bel cors cortes e las beutatz el fin prets q'en vos es, fai etc. Chx. III, 257. — 3) Wird cum anstatt der Copula gebraucht, so sind beide Numeri zulässig: Domitius cum Messala certus esse videbatur; Syrus cum illo consusurrant Ter. Heaut. It. Giovanni con Alberigo andarono in Puglia Malesp. c. 49; il papa con due cardinali è tornato. Sp. Ector con los Troyanos fueron mal quebrantados Alx. 584; Venus con Marte jamas hacen durable ayuntamiento Num. 1, 1; pg. eu co'o grão Macedonio e co'o Romano demos lugar etc. Lus. 1, 78. Pr. lo rei ab sos baros pueion Jfr. 50°; fr. le pape avec le cardinal sont retournés. — 4) Die Verbindung mehrerer Subj. durch nec-nec zieht im Lat. gewöhnlich den Sg. des Prädicats nach sich: sine imperio nec domus ulla nec civitas stare potest. Die rom. Syntax setzt die bestimmtere Regel: der Sg. tritt ein, wenn sich die Verneinung auf die Subj. als getrennte Individuen, der Pl., wenn sie sich auf dieselben als eine Gesammtheit bezieht. So it. nè io nè altri crede Inf. 2, 33; nè vecchiessa nè infermità nè paura l'hanno potuto rimovere Dec. 1, 1. Sp. ni mi padre ni mi tio ha escrito este libro; ni Pedro ni Antonio asistieron à la fiesta. Fr. ni le frère ni le fils ne sera nommé ambassadeur; ni la douceur ni la force n'y peuvent rien. Indessen trifft man in ersterem Falle auch den Pl., wie fr. mi lui ni son Christ ne régnent plus sur nous Rac. Athal., in letzterm auch den Sg., wie sp. ni guardas ni recatos ni otra humana diligencia fué bastante Nov. 10. — 5) Die disjunctive Partikel aut bewirkt den Sg. des Prädicats. It. non so se il padre o il figlio verrà; nè notte o giorno l'arresta Orl. 12, 67; cometa o stella risplende Ger. 4, 28, Sp. la casa ó el jardin será vendido. Fr. la crainte ou l'impuissance les empêcha. So die Regel; indessen ist der Pl. nicht unerhört und auch die lat. Syntax lässt ihn zu. Bei aut-aut pflegt der Sg. zu stehen, aber auch hier ist der Pl. nicht ausgeschlossen und die fr. Grammatik schreibt ihn sogar vor: ou la honte ou l'occasion le détromperont. - 6) Unus et alter verbindet sich im Latein mit dem | Pl.: qui modo de multis unus et alter erant Ovid. Trist. 1, 3. Im Rom., wo es uterque bedeutet, lässt es sich mit Sg. und Pl. construieren. It. l'una e l'altra gente è diretata Inf. 14, 108; l'una parte e l'altra avranno fame di te 15, 71. Sp. lo uno y lo otro es bueno; el uno y el otro me lo han prometido. Fr. l'une et l'autre est aimable, sont aimables. Nec unus nec alter fordert aber den Sg.: it. nè l'uno nè l'altro sarà eletto; sp. ni el uno ni el otro lo sabe; afr. l'un ne l'autre ne peut mot dire TFr. 536; nfr. ni l'un ni l'autre n'est venu; aber mit vorangestelltem Verbum ils ne sont venus ni l'un ni l'autre.

4. Über das Verbum Sein (nebst Scheinen) als Copula zwischen Subj. und Prädicat ist noch besonders zu merken: 1) Es richtet sich

nach dem Numerus des Subj. It. i cittadini sono la difesa del paese. Sp. las Indias fueron el refugio de los desesperados; todo es lisonjas el viento Cald. I, 129b. Fr. les Romains étaient une nation belliqueuse. Selten findet sich Gleichsetzung der Copula mit dem Prädicat: literae thesaurum est Petron. c. 46 (Gräcismus). It. gioia mi par le pene PPS. I, 283; le mura mi parea che ferro fosse Inf. 8, 78. Sp. todos los encamisados era gente medrosa DQuix. 1, 19; pg. seus olhos fontes d'agua parecia GVic. III, 348. — 2) Esse und facere werden, wenn mehrere Cardinalzahlen als Subjecte vorausgehn, im It. in den Sg. oder Pl., im Span. und Franz. in den Pl. gesetzt: tre e quattro fa (fan) sette; tre via tre fa (fan) nove; dos y tres son cinco; deux et trois font cing; deux fois deux font quatre. — 3) Wenn das fr. être das Demonstrativ ce mit einem Pl. verknüpft, so tritt es in denselben Numerus: ce sont mes amis; ce sont eux; ce sont elles (c'estoit les frontières sagt Comines p. 341). Vor der 1. und 2. Pers. Pl. aber richtet es sich nach dem Numerus des Subj.: c'est nous, c'est vous, vgl. engl. it is we, it is you, aber auch it is they (s. S. 830). — 4) Wie dem unpersönlichen Ausdruck est (es gibt), wofür auch habet eingeführt ward, das Nomen im Pl. beigefügt werden darf, haben wir S. 906 gesehen. Man sagt also fr. il est des hommes; il y a des femmes; auch il est trois heures; | it. vi ha uomini; non è molti anni u. s. f. Im Franz. verträgt sich das neutrale il überhaupt mit dem Sg. des Verbums und dem Pl. des Nomens: il se trouve de belles choses; il s'est élevé des questions; il reste trois; il mourut deux mille hommes Com. 369.

## Elftes Kapitel.

#### Person.

1. Sie bedarf, wie im Lat., keiner nähern Bezeichnung durch den Nominativ des Personalpronomens; selten zumal wird im Span. die 3. Pers. damit versehen. Eine Ausnahme macht das Französische. Aber in seinem früheren Stadium genoss es der gemeinrom. Freiheit und noch im 16. Jh. sagte man allgemein ne sçay für je ne sçay; si (je) suis descolorée; si pitié (tu) n'as; et (il) ne pense; (nous) ne craindrons etc.; nur scheint die Auslassung ganz am Anfange der Rede nicht mehr gestattet, d. h. man liest wohl aveugle suy, venus sommes, aber nicht suy aveugle, sommes venus. Bsp. derselben Freiheit kommen noch bei berühmten Schriftstellern des 17. Jh. vor, besonders bei Molière, z. B. en de nouveaux périls (je) viens

de m'embarrasser l'Etourd. 2, 1; et lui (il) ne vouloit pas sortir Mal. imag. Weitere Beispiele bei Monnard Chrestom. I, 115. Später ist das Pron. so nöthig geworden, dass es fast ein Supplement der gesunkenen Flexion ausmacht. Es ist hier überhaupt noch anzumerken: 1) Auch die an das Pron. nicht gebundenen rom. Sprachen brauchen es wenigstens tiberall um des Nachdrucks willen und alsdann thut es dem Verbum nachgesetzt die meiste Wirkung, wie it. tu hai quel medesimo desiderio che aveva egli; sp. esos cuentos os podré contar vo. Der Franzose hilft sich hier mit seinen Acc. moi, toi, lui: moi je n'en sais rien; lui il pense autrement (S. 798). — 2) Wie häufig auch das Pron. dem Verbum mussig beigefügt wird, so ist dies doch beim Imper. der 2. und 1. Pers. nicht tiblich: hier hat es immer nachdrückliche Bedeutung. Bsp. It. dimanda'l tu che più gli t'av vicini! Pg. 14, 5; e tu ferma la speme! ds. 3, 66; ora andiam noi! Dec. 10, 9; facciam noi! Ger. 2, 3. Sp. mira tú y considera! ten tú lastima de tí! vivid vos muchos años! cantemos nosotros! Pr. per dieu tu lo m'escriu! Chx. V, 30; belhs amicx tu me guida! III, 348; be sigts vos venguts! GA. 605. Lat. tu fac ut dixi! tu animo bono es! Der Imper. der 3. Pers. wird aber auch nachdruckslos mit Pron. gesetzt, wie it. ella mi dica! (sagen Sie mir!) entrino loro! (treten Sie ein!). Dem Franzosen ist der Imper. der 2. und 3. Person die einzige Form, die das Pron. verschmäht: chante! chantes! chantons! die 3. bedarf es: qu'il chante! qu'ils chantent! Neben jenem kurzgefassten chantons (S. 916) steht unser mit 'lassen' (sinere) umschreibendes 'lasst uns singen' sehr zurtick, wogegen unsrer alten Sprache der einfache Optativ singem noch geläufig war. Altfranz. Bsp. mit Pron. sind: ne passes tu noient! FC. II, 78; bien soies vous venus! Ccy. 2154; ne vous en doubtes ja! QFA. 219.

2. Zu beachten sind noch im besondern einige die dritte Person betreffende Fragen. Zuvörderst fragt es sich: muss den Impersonalien ein neutrales Pron. beigefügt werden, wie dies die deutschen Mundarten verlangen? Auch hier stimmen die rom. nicht zusammen. Im Franz, darf das Pron. nicht fehlen: il pleut, il fait chaud, il est des hommes, il y en a beaucoup, il reste quatre, il viendra de l'air, il manque bien des livres, il lui en coute son argent etc., nur hat der Gebrauch das einfache n'importe, reste à savoir, plût à dieu geheiligt. Altfr. aber und pr. ist das neutrale Pron. so wenig wesentlich wie das persönliche und zumal pflegt es in letztgenannter Mundart wegzubleiben. Im Ital. wird es mit demselben Rechte gesetzt wie weggelassen: tuona, fa caldo, è vero, pare, und egli tuona, egli fa caldo, egli è vero (selbst gli è vero), egli pare, come ti pare egli? und so auch wenn ein Subj. folgt: egli appare subitamente cosa Pg. 28, 37; eali è alcuna persona Dec. 10, 4; eali è qui un malvagio uomo 2, 1; egli è sentenza degli antichi scrittori; egli è ora (es ist

Zeit); oder mit folgendem Pl., wo man egli wohl für eglino nimmt: egli non sono ancora molti anni passati Dec.; | e' sono stati assai principi Mach. Disc.¹. Die sp. Sprache enthält sich dieses abstracten Pron. durchaus; sie gewährt kein ello llueve, ello acaece, ello hace frio; und wenn sie sagt ello parece muy dificil, mas no lo es, so hat ello demonstrative Bedeutung. Der Portugiese hat das Neutr. ello ganz aufgegeben.

3. Ausser dem abstracten Pron. kann der 3. Pers. auch ein abstractes, eine unbestimmte Mehrheit von Personen bezeichnendes Subj. vorgesetzt werden. Es ist homo, das wir in der Bedeutung einer unbestimmten Einheit (= unus, aliquis) schon S. 825. 826 kennen gelernt haben. Hier ist es ein unbetonter dem Verbum zugewandter Redetheil, der dieselbe Stellung zu diesem einnimmt wie ego, tu, ille, und dem deutschen 'man' vollkommen entspricht. Darf man nach mlat. Stellen schliessen, z. B. ut inter tabulas adspicere homo non posset (dass man nicht hineinsehen konnte) Gr. Tur. 4, 12; sie debit (debet) homo considerare Lup. 527 (a. 774); so muss es die Volkssprache früh entwickelt haben. Nur der Franzose macht jetzt noch Gebrauch davon und zwar bezieht er es auf beide Genera und Numeri des Prädicats: on pense; on voit; on doit être bon; on doit être bonne; on se battit en désespérés. Um des Wohllautes willen wird es hier oft, vornehmlich nach et, si, où und que, wenn in diesen Fällen kein mit lanhebendes Conjunctivpron, folgt, auch wohl am Anfange eines Satzes mit dem Artikel versehen: et l'on fera mieux; si l'on veut; où l'on trouve; que l'on connaît; aber et on le fera; si on la veut; où on les trouve. Im Altfranz. steht das articulierte l'on, wofter (zuerst in pic. Texten nach Fallot) auch l'en vorkommt zum Zeichen, dass man die Herkunft des Wörtchens schon vergessen hatte, fast willkürlich: man schrieb z. B. que l'um le voleit; que l'on jurt; deit l'un livrer; le deit l'um; se um veut; femes doit l'en honourer u. dgl. Wenn hier statt om oder hom die Form home gebraucht wird (die eigentlich nur dem cas. obl. gebühren sollte) wie in onques si bele (chançon) n'oï | home Ren. III, 47, so fühlt man darin nicht das conjunctive, sondern das selbständige Pron. (S. 826). Die nächst verwandte pr. Mundart macht gleichfalls freigebigen Gebrauch von diesem Pron. sowohl ohne als mit Artikel, letzteres z. B. in der Stelle l'om nol laiset a salvament annar Bth. 69, worin l'om weder homo noch quisquam, sondern genau das deutsche 'man' ausdrückt. - Im It. ist diese Anwendung von uomo veraltet. Dichter des 13. Jh. sagen dicess'uom, uom cresce, uom non si debbe tener (s. PPS. und andre Sammlungen, worin es sehr häufig ist). Dante: com' uom fa dell'

<sup>1)</sup> Cino v. Pistoja sagt etwas kühn egli è secca quella fonte canz. 20, wo è als Copula d. h. nicht, wie oben, in dem Sinne von c'è steht.

orribili cose Pg. 14, 69; dove uom s'affibbia'l manto Inf. 31, 66. Petrarca: per chiamar ch'uom faccia Cz. 6, 1. Boccaccio: come uom dice Dec. 1, 7; per lo quale uom dice 3, 7. Die Stelle des aufgegebenen Pron. nimmt zuweilen das articulierte l'uomo, freilich in minder abstractem Sinne, ein, wie in l'uomo s'inganna, l'uomo si lusinga. So auch wal. de este omul beteag (wenn der Mensch krank ist). — Die altsp. Sprache braucht hombre oder ome häufig in der fraglichen Bedeutung. Man liest: en que ome los ata Alx. 815; es rason que home guarde mucho aquello SPart. I, p. 76; en pocas que vos hombre diga CLuc. 44; lo que hombre face por su alma 66; no puede hombre conocer S. Prov. 70. Dsgl. die pg.: o que homem tras na fantesia R. Men. c. 7; segredos que homem não conhece Lus. 3, 69. Andre it. sp. pg. Bsp. citiert Raynouard, Chx. VI, 187 ff.

4. Eine andre Eigenheit der 3. Pers. ist, dass sie in Verbindung mit dem Reflexivpronomen se vollkommen dieselbe Pers. des lat. Passivs wiedergibt, ein in den ältesten Denkmälern schon ausgebildeter Sprachgebrauch. Man unterscheide zwei Fälle. 1) Unpersönlicher Ausdruck. a) Bei Transitiven: it. si dice (dicitur), si è detto (dictum est), si crede (creditur), si sa (scitur), non si può dire (dici non potest); sp. se dice, se ha dicho, se cree, se sabe; pg. dis-se, sabe-se; wal. se vorbeste, s'au vorbit, se creade. Prov. aber om dits, om crei; fr. on dit, on croit. b) Bei Intransitiven: it. si va (itur), si viene (venitur), si vive (vivitur); sp. se anda, se viene, se vive; wal. se mearge, se vine; fr. on va, on | vient, on vit. c) Reflexiva gestatten den unpersonlichen Gebrauch nicht: si maraviglia, si lusinga ist persönlich (er wundert, schmeichelt sich) und lässt sich nicht in unpersönliches si si maraviglia, si si lusinga tibertragen. — 2) Persönlicher Ausdruck. Das Verbum, welches hier nur ein Transitiv sein kann, richtet sich nach dem Numerus des Subj. It. il libro non si trova, i libri non si trovano. Sp. se teme una borrasca; se creen muchas cosas; pg. diversos pareceres se dão; a arvore se prantou. Pr. blasme se mier PO. 165; sa porta non si degra vedar Chx. IV, 364; fr. un bruit se répand; la bibliothèque se vendra; l'offre s'accepte; cela ne s'oublie jamais; il se fait des protestations. Ist das Subj., wie in den gegebenen Bsp., eine Sache, so steht dem reflexiven Ausdruck nichts entgegen; ist es aber eine Pers., therhaupt ein belebtes Wesen, so kann der Ausdruck zweideutig werden. It. sagt man nicht wohl il fratello si loda; i fratelli si puniscono; wohl aber, da hier kein Misverständnis zu fürchten ist: si che veder si poten tutti quanti Inf. 4, 117; la gente potrebbesi veder? 10, 7; laddove Cristo tutto di si merca Par. 17, 51; perchè si de' punir donna? Orl. 4, 66; coloro i quali tu vuogli che s'ardano Dec. 5, 6; so pr. la genser qu'el mon se mire; nicht anders sp. und pg. Die fr. Sprache, die der Deutung so wenig als möglich einräumt und den Sinn jeder Fügung auf das be-

stimmteste festsetzt, beschränkt das reflexive Passiv auf leblose Gegenstände und abstracte Begriffe. Es bei Personen zu brauchen, ist ungewöhnlich; man sagt z. B. un tel ami se trouve rarement. Wie umgekehrt im Wal. dieses Passiv auch die 1. und 2. Pers. ergriffen, ist in der Wortbiegung angemerkt worden 1. Noch ist beizuftigen, dass die it. Grammatik, wenn | ein Personalpron. vorhanden ist, statt der reflexiven Form das eigentliche Passiv vorschreibt, also mi è stata tagliata la borsa statt mi si è tagliata. Im Span. aber sind Phrasen wie si presto no se me da remedio Nov. 10 unbedenklich. - Das Nomen in dieser Fügung ist Subj., nicht Obj., daher it. nicht si vede molte cose für si vedono. Nur der Spanier hat das richtige Gefühl für dieselbe verloren, indem er das Nomen vom Verbum abhängig zu machen sich nicht scheut. Bsp. sind: muy pocos reynos se halla (man findet sehr wenige Reiche) JMen. 79; se ofende á dios Nov. 6; dése á Ceuta (man tibergebe Ceuta) Cald. I, 269b; avisarse puede á Carlos 136b; se le enterró (man begrub ihn) Flor. ed. Wolf II. 39: se cita á D. Lucas etc.; pg. se soa os grandes feitos (man verktindet die grossen Thaten) Lus. 2, 103. It. Bsp. dieser Art aus einigen älteren Schriftstellern citiert Blanc 312. Dem sp. reunos se halla ist das fr. il se trouve des royaumes; il se fait des protestations; il s'est élevé des questions nicht analog, da il hier die Stelle des grammatischen Subj. behauptet. - Der reflexive Ausdruck des Passivs auf diesem Gebiete ist um so glücklicher, als er mit einem so leichten Mittel, wie das kurze anschmiegsame Wörtchen se ist, erreicht wird: it. s'intende = intelligitur, viensi = venitur, lodansi = laudantur, sp. leese = legitur, leense = leguntur; Volksmundarten gentigt selbst das blosse suffigierte s, s. S. 464. Diese Ausdrucksweise entspricht dem Satze der vergleichenden Grammatik, dass die Form des lat. Passivs nichts anders als eine Reflexivform sei, dass z. B. legitur für legit-u-s d. i. legit-se stehe. Unsre hd. Sprache hat sich in diesem Puncte nicht einmal bis zur Freiheit der fr. erhoben 2.

<sup>1)</sup> Es thut nicht noth zu erinnern, dass auch in den übrigen Sprachen die 1. und 2. Pers. den passiven Ausdruck wiedergeben kann, wenn sich die Handlung als von dem Subj. ausgehend denken lässt. 'Ich verzehre mich an dieser Krankheit', 'ich werde von dieser Krankheit verzehrt' gibt bei verschiedener Anschauung ungefähr dasselbe Resultat; it. il male ond'io nel volto mi discarno Inf. 30, 69. Kühn, aber auch selten, ist der Ausdruck, wenn das Subj. als das Ziel einer fremden Thätigkeit dasteht; so sagt ein sp. Dichter auf wal. Weise: no me venzo asi ligero del cantar de la Serena Flor. I, 236b statt soy vencido.

<sup>2)</sup> Eine seltsame Verirrung aber ist es, wenn in der toscanischen Mundart die 1. Pl. fast in allen Zeitformen mittelst des Reflexivs der 3. Sg. gebildet wird: noi Toscani si dice = diciamo. S. Mussafia Ztschr. f. vgl. Sprachf. XV, 1.

- 5. Wie in den alten Sprachen kann die 3. Pers. Sg. des Passivs auch in die 3. Person Pl. des Activs umgesetzt | werden: λέγουσι ist syntactisch = λέγεται, dicunt = dicitur, it. dicono = vien detto. Diese Redeform bedarf keiner Erörterung. Wichtiger ist, dass Spanier und Portugiesen dieselbe Pers. des Activs vorzugsweise gebrauchen, um das eben bemerkte pronominale homo oder das reflexive Passiv auszudrücken. Zum Belege zwei Stellen bei Calderon: á mí, por ser de nacion Alarbe, el lugar me deben primero, que los extranos, donde hay propios, no prefleren. Donde saben cortesia si hacon, pues vemos siempre, que dan en qualquiera parte el mejor lugar al huésped I, 275b. Die Verba wären hier it. si deve, si preferiscono, si sa, si fa, si dà, fr. on doit, on préfère, on sait, on fait, on donne. Auch im Imper. ist dies sehr tiblich: oiganle = it. sia udito, uditelo; denme = sia dato, datemi. Dieser sp. Gebrauch geht dem fr. on so genau zur Seite, dass unter dem Pl. auch eine einzelne bestimmte Pers. verstanden werden kann. In einer Romanze sagt der Cid in Bezug auf Urraca: una vira me han tirado (es hat jemand einen Pfeil auf mich abgeschossen) SRom. 304; Cervantes: quedó sola Leocadia, reconoció el lugar donde la dexaron (wo Rodolfo sie zurückgelassen hatte) Nov. 6; Calderon: matan á Clotaldo (Sigismund tödtet den Cl.) I, 13b.
- 6. Dass auch die 1. und 2. Person beider Numeri fähig ist, den unbestimmten Sinn der 3. anzuzeigen, versteht sich tiberall von selbst. It. or li vedi ire altieri, or rannicchiarsi Orl. 2, 9; qui mille immonde Arpie vedresti Ger. 4, 5. Sp. veriedes armarse Moros PC. 705; vereys tocar las trompetas SRom. 21; luego vieras al viento las banderas tremolando Garc. egl. 2. Pr. als us virats vestir ausbercx Chx. III, 408 etc. Lat. quocunque adspiceres, luctus gemitusque sonabant. Ausser Sehen wird besonders Hören, Sagen und Denken auf gleiche Weise d. h. in der 2. Pers. gebraucht.
- 7. Was die Congruenz der Personalformen 1) mit einem einzelnen Personalpron. betrifft, so versteht es sich, dass beide Redetheile gleichgesetzt werden mitssen. Wenn der Provenzale sagt es ieu qu'ai vist (wörtlich ego est qui vidi), so ist das | Demonstrativ unterdrückt, das der Franzose in c'est moi, c'est vous beifügt; it. würde man sagen questi son io wie lat. hic ego sum. 2) Bezieht sich das Verbum auf verschiedene Pers., so wird selten von der alten Regel, dass die 1. Pers. vor der 2., die 2. vor der 3. den Vorzug behaupte, abgewichen. Bsp. It. tu ed egli lo sapete; d'una radice nacqui ed iv ed ella Par. 9, 31; e voi con meco insieme prenderemo Dec. 4, 3 (aber nè io nè altri crede Inf. 2, 33). Sp. ó él ó yo perdemos las vidas; yo y mi padre llegábamos; pg. tu e elle me ameaçais. Pr. eu et tu et el devem disnar ensems GProv. 38; vos e tuich l'autr' amador ets remasuts; fr. (worin die Personalform ihr ergänzendes Pron. auch hier

nicht aufgibt) vous et moi nous avons le même intérêt; toi et lui vous aves promis que etc. Wal. eu si tatel teu te am eputat (ich und dein Vater haben dieh gesucht).

Am Schlusse der gesammten Lehre vom Verbum möge noch der Verbalellipsen Erwähnung geschehen. Sie sind in den neuen Sprachen bei weitem nicht in dem Masse gestattet wie in der alten. Leicht lassen sich nach Modusverben die Inf. andare, venire und begriffsverwandte unterdrücken, wie it. egli non potè (andare), non volle (venire); oder nach esse das Part. dieser letztern Verba, wie afr. il est (allé) acheter NFC. 1, 307. Am gewöhnlichsten ist die emphatische Ellipse der Copula esse im Ausrufe. So it. felice (è) l'alma! grazia (sia) a dio! Sp. oh que gran crueldad (es) esta! dios (sea) loado! Fr. heureux (est) le peuple qu'un sage gouverne! Wal. sehr tiblich mi bine, mi reu (es ist mir wohl, tibel) u. dgl. Es ist ein Zug der sp. Sprache, nach gewissen Partikeln das Prädicat ohne Copula zu setzen: no dormia por (ser) pobre Nov. 7; era su emperatris por (ser) mas hermosa Cald. I, 12b; no habiendo tenido atrevimiento de Uegarse á él quando (era) hermosa Nov. 4; serás de la misma condicion que eras quando (eras) lindo moso. — An dieser Stelle darf noch einer Kürze des Ausdrucks gedacht werden, die sich gleichfalls durch esse | erklären lässt, ohne dass sie in einer Ellipse desselben ihren Grund hätte. Wir sagen: 'als Kind verlor er seinen Vater, indem das Adv. 'als' einen eben vorhandenen Zustand anzeigt, der sich auch durch einen temporellen Satz 'als er ein Kind war' würde ausdrücken lassen. Unsrer alten Sprache gentigte das einfache Nomen: kind warth her faterlôs, und noch jetzt gentigt es dem Romanen. Bsp. It. regnò papa anni undici (als Papst, essendo papa) Malesp. c. 132; che tenero fanciullo il popol crea signore (essendo fanciullo). Sp. á servir al rey vine infante (siendo infante) Cald. I, 265b; doncella la quise (siendo d.) 370b; el arroyo que sierpe de plata se quiebra (siendo casi s.) 2ª; si herm osate quise, fea te adoro = (siendo hermosa, quando eras hermosa) Nov. 4. Pr. que valia mais coms (quant era coms) Chx. IV, 68; puois irai pelegrins part Sur 23; afr. qui virge enfanta le roi (als Jungfrau) NFC. II, 156; je ne le vis des quel norri garçon RCam. 53; nfr. où l'on a vécu fille Corn. Hor. 3, 4; il est beau de mourir maître de l'univers Corn. Cinn. 2, 1; il sort vainqueur du combat; nous partimes cinq cents Corn. Cid.

## Zwölftes Capitel.

#### Adverbium.

Über diesen Redetheil hat die Syntax nur einige Bemerkungen zu machen.

- 1. Dass die Beziehungen des Wo, Wohin, Woher im Ortsadv. gestört sind, ist schon S. 742. 743 berührt worden. Genauer verhält sich die Sache folgendergestalt. Für das Wo und Wohin gilt gewöhnlich ein und dasselbe Wort, z. B. interrogativ: it. dove sei? dove vai? sp. donde, adonde estás? donde, adonde vas? so pg. onde, aonde; pr. ont es? on vas? fr. où êtes-vous? où allez-vous? wal. unde ai fost? unde mergi? Demonstrativ: it. io sto qui, venite qui; ci sono, ci entro; sp. estoy acá, venid acá; pg. estou cá, vem cá; fr. je | suis ici, venes ici. Genauer wird das Wohin zuweilen mit in angedeutet, wie it. in dove? in qua, in là u. s. w. Für das Woher hat man Verbindungen mit de, z. B. it. donde venite? sp. de donde venis? pg. d'onde vens? fr. d'où venez-vous? wal. de unde? Dsgl. it. uscite di qui! sp. salid de aqui! fr. sortes d'ici! — Die vernachlässigte Unterscheidung des Wo und Wohin begann gewiss schon in der römischen Volkssprache, da sie selbst bei Schriftstellern vorkommt (ubi statt quo s. Forcellini). Um so häufiger begegnet sie im frühern Mlatein: ut et ego ibi veniam Tat. Matth. 2, 8; ibi eum miserit (in puteum) Chloth. capit. Pertz IV, 9 (c. 550); ubi aliter pervenire non poteras Cassiod. nach Funccius De inerti ling. lat. senect. 719; ibique veniens Bréq. 335b (a. 693); ibidem mittat 475<sup>d</sup> (a. 739); vadat ubi voluerit (wohin) Brun. 532 (a. 749) und solcher Bsp. viele.
- 2. Was zuvörderst die pronominalen Adv. betrifft, so sind die persönlichen bereits im 3. Cap. abgehandelt worden, von den relativen wird im 2. Abschnitt die Rede sein. Hier ist noch der demonstrativen und interrogativen zu gedenken. 1) Wie das it. Demonstrativpron. eine dreifache Beziehung zu dem Redenden ausdrückt, so auch das demonstrative Adv. Auf die 1. Pers. bezieht sich qui und qua (hic), auf die 2. costì und costà (istic), auf die 3. là und là nebst colà (illic). In andern Ortsbeziehungen fällt die 2. und 3. Pers. zusammen: quici, ci (hier), ivi, quivi, vi (dort, daselbst), quinci (von hier), indi und quindi (von dort), das veraltete costinci trat in die Mitte; ci und vi werden jedoch ganz gewöhnlich verwechselt. Spanier und Portugiesen unterscheiden überhaupt keine 2. Pers., indem sie keine Ableitung aus dem Pron. ese versucht haben: für die 1. Pers. gilt sp. aquí und acá, pg. aquí und cá, für die 2. und 3. zugleich sp. allí, allá, ahí, acullá, pg. allí, lá (alt allá), acolá;

so denn auch fr. ici für die Nähe, là für die Ferne. — 2) Die interrogativen Adv. sind für ubi und quo: it. ove, dove, sp. do (bei Dichtern), donde, adonde, pg. onde, aonde, pr. on, fr. où, wal. unde. Für unde: it. donde, sp. de donde, pg. d'onde, pr. don, fr. d'où, wal. de unde. Fiir cur: it. perchè (auch für quia), sp. por qué (porque für quia), pg. porque, pr. per que nebst quar (selten, z. B. quar no ten gics? PO. 136, vgl. Bth. 130, Fer. 661, Chx. II, 281), fr. pourquoi, wal. de ce. Für quid als Synonym von cur das gleiche rom. Wort: it. che pur vai? sp. qué vas temiendo las nuevas? fr. que n'avez vous pas soin de vos affaires? Für ut im Ausruf gleichfalls que: ut miser est homo qui amat! ut istuc est lepidum! sp. ah qué tu esfuerso generoso es vano! fr. que dieu est puissant! Für quomodo: it. come, sp. pg. como, pr. com, co nebst comén, cossí, fr. comment, zu unterscheiden von dem relativen comme, das aber afr. gleichfalls interrogativ war und noch von Molière so gebraucht ward (comme vous en va?), wal. cum. Dieses come fragt auch unter der Form der Art und Weise nach dem Grunde, geht also in die Bedeutung von quare über: sp. como no hablas? pg. como me deixastes só? pr. com lo volguist aucir? Chx. V, 12; fr. comment vous êtes-vous avisé? entsprechend mhd. wie tuostu sô? (warum thust du so?). Für quando: it. sp. pg. quando, pr. quan nebst quora, fr. quand 2.

3. Das Adverbium die Stelle der Präposition vertretend. Die meisten Präp. sind zugleich Adv. des Raumes und können in dieser Eigenschaft ohne Einfluss auf einen im Satz enthaltenen Casus sich dem Begriffe des Verbums unmittelbar anschliessen, wie in der lat. Phrase tribus annis post decessit neben post tres annos decessit. Das It. ist dieser Zurückführung der Präp. auf ihre adverbiale Geltung am geneigtesten. Bsp. dieser Art sind: si vede apparir la terra avante (d. i. avante a se) Orl. 2, 24; le va davante 13, 47; che la dolcessa ancor dentro mi suona Pg. 2, 144; e dietro le venia Inf. 3, 45; incontra mi stette 8, 99; innansi mi saliva Pg. 4, 136; mi veggio intorno Inf. 6, 5; la penna al | buon voler non può gir presso Petr.; che sopra gli arriva Orl. 2, 13 (vgl. S. 718); io mi vidi sopra un giovane (vidi un giovane sopra di me) Dec. 4, 2; sotto vasi vi son (sotto quella cosa) Orl. 4, 38; su vi montò (sc. sulla quercia) Dec. 5, 3. Sp. vayan te delante PC. 861; cosas que de mi no salen fuera Garc. Pr. me venon denan PO. 301; portar corn al fron denan Chx. III, 66; ill Jusieu li vengron sobre V, 91; afr. li fussent encontre TCant. 118, 15;

<sup>1)</sup> Die wal. Sprache vermittelt hier das Adj. mit dem Adv. durch de: cut de plecut! (wie lieblich!) cum è de frig! (wie kalt ist es!), entsprechend asà de invetsit (eben so gelehrt).

<sup>2)</sup> Seit lange unterscheidet der Spanier das interrogative qué durch den Accent von dem relativen que. Neuere bezeichnen alle Interrogativa auf diese Weise, also quién, cuál, cuyo, cómo, cuándo, dónde, dó.

li curent sure 101, 1; por coi avez Karlon sore coru? Agol. 1104; li corrent sus Sax. I, 19; grans duels nos en est sor (= sor nos) Rom. fr. 65; la fosse o fut enz (o, où = dans laquelle) Rol. p. 95. Die fr. Verbindungen là-contre, là-dedans, là-dessus schliessen sich diesem Brauche an: pouvez-vous tenir là-contre? que pensez-vous là-dessus?

4. Das Adv. die Stelle des Adjectivs einnehmend. 1) Beim Verbum Sein. a) Bene und male: bene est, male est; vgl. mhd. das ist wol, das ist übele. It. è bene, è male, è peggio. Fr. c'est bien, c'est mal; elle est bien (sc. faite, wohlgebildet); mon ami est bien auprès du roi (steht gut). Esse mit Adv. legt dem Subj. einen Zustand, keine Eigenschaft bei: elle est bien sagt etwas ganz anderes als elle est bonne; bien ist gleichsam eine vom Verbum abgesonderte Partikel, die in bienêtre verbunden erscheint. Bei den concreteren Verbis stare und parēre fällt dieser Brauch weniger auf: it. sto bene; la cosa sta male; parmene male; sp. estoy bien; la muchacha me parece bien. — b) Orts- und Zeitadv., wie bene und male zu beurtheilen: prope sum; longe tibi sum; procul este! It. quando saranno più presso; lungi fia dal becco l'erba Inf. 15, 72; l'ubbidir m'è tardi 2, 80. Sp. la ciudad es lexos; es ya tarde. Fr. il est près; celui-ci est loin dans cette science; ta fortune est bien haut Corn. Cinn.; il est tard. — c) Die ältere Sprache setzt die Adv. auf -mente im eigentlichen Sinne für das Adj.: it. essendo poveramente CN. p. 8; pr. s'il vis lo mesquin nudamen LR. I, 550°; afr. cel jugement est droitement FC. II, 119; je me sent mout faiblement NF. II, 334; vos truise ci molt escheriemant Sax. I, 216; quant il la vit si pourement Rut. II, 210. | Üblicher bei stare: it. ch'eo stesse allegramente PPS. I, 185; state lietamente Dec. 2, 2; pr. ab los fats sap estar nesciamen Chx. V, 28; paupramens vos vei estar PO. 350; el sieu senhoratge remang tot vencudamen Chx. III, 129. Die ältere deutsche Sprache zeigt denselben Gebrauch bei den Adv. auf ·lîchen, z. B. diu ist gar jaemerlichen; das er se müelîchen sî (Grimm IV, 926) 1. — 2) Dass zum Subst. gewisse intensive und partitive Adv. construiert werden können, ist S. 772 und 872 erörtert worden. Weiter geht die rom. Sprache nicht leicht: die griech. Verbindungen οἱ νῦν ἄνθρωποι, ἡ τότε μεταβολή, οἱ πάλαι ἄρχοντες, τὰ πρὶν καλά, ὁ μεταξύ τόπος; die lat. nunc homines, illa tum mutatio, retro principes, ante mala, saepe leges, die engl. the then ministry, the above discourse finden hier kaum einen Wiederhall. Das Mittelalter brauchte vornehmlich semper und quondam attributiv (semper virgo Maria, per semper saecula, de quondam patre meo); daran schliesst sich z. B. das sp. siempre (la siempre señora mia DQuix. 1, 25, dem

<sup>1)</sup> Ob das Adv. in den lat. Phrasen loqui, discere, scire latine noch fort-dauert, lässt sich aus dem rom. parlar latino u. s. f. nicht erkennen; wal. aber heisst es entschieden stiu romaneaste = scio romanics.

ein gr.  $\hat{\eta}$   $\hat{\alpha}\hat{\epsilon}\hat{\iota}$   $\delta\hat{\epsilon}\sigma\pi\rho\iota r\alpha$  entsprechen würde), das it. fu (weiland), eigentlich aus einem Verbum gebildet (il fu re, fu mia madre; fr. feu S. 831).

5. Sehr tiblich ist es, Adv. und andre Partikeln wie im Griech. und Deutschen als Substantiva zu brauchen, welchen alsdann der männliche Artikel zukommt. Dante z. B. sagt: ed io rimango in forse, che'l no e'l sì nel capo mi tensona Inf. 8, 110; state contenti al quia Pg. 3, 37; lo imperchè non sanno ds. 84; sp. el sí, el no, el porque (nicht lo sí u. s. w.); fr. le pour, le contre, le pourquoi, le dedans, le oui, le non.

## Dreizehntes Capitel.

#### Formen des einfachen Satzes.

Die Bedeutung der Elemente des einfachen Satzes und ihre organische Verbindung ist in den frühern Capiteln vorgetragen worden. Es bleibt noch tibrig, von den Formen desselben, der aussagenden wie der fragenden, zu handeln.

1. Die Aussage ist entweder positiv oder negativ. Ist sie negativ, so hängt sie so innig mit dem Wesen des mehrfachen Satzes zusammen, dass sie am schicklichsten nach der gesammten Satzlehre abgehandelt wird. Von der positiven ist in Betreff der Anordnung ihrer Elemente dem Fragsatze gegenüber zu bemerken, dass man regelmässig das Subj. voranstellt und das Prädicat nebst dem, was davon abhängt, nachfolgen lässt; die Stelle der näher bestimmenden Redetheile so wie die Ausnahmen von dieser Regel hat die Wortstellung zu lehren. Sodann darf hier einer Erweiterung des einfachen Satzes gedacht werden, die nur um des Nachdrucks willen geschieht und einer der Schwestersprachen dermassen zur Gewohnheit geworden ist, dass sie sich für das Gefühl fast wie ein einfacher Satz verhält. Und nur um deswillen verdient sie überhaupt angemerkt zu werden. Diese Erweiterung geschieht durch das verbum substantivum, das seine Stelle im Hauptsatz einnimmt, während der folgende Satz mit dem Relativ oder der Conjunction que eingeleitet wird. Statt it. mio padre me lo tolse; ieri stavi meco, sagt man nachdrücklicher mio padre fu chi me lo tolse; egli fu ieri che (dass) tu stavi meco. So sp. amor era quien me habia vencido; á quien mas le pesó, fué á una dueña (nicht una dueña); lo que él mas sintió, fué que no podia vengarse; hier vorzüglich im Bedingungssatze: si es que lo sabes; si es que la fortuna quiere. So auch mhd. ist daz ir des niht entuot (ist es, dass ihr dessen nichts thut); ist daz er sölher tumpheit gert (ist es, dass er solcher Thorheit begehrt). Die fr. Sprache ist es nun, welche diese Redefigur ungemein häufig gebraucht, indem sie dem Substantivverbum das neutrale Demonstrativ ce vorfügt (c'est, ce sont, c'était etc.): c'est mon frère que je plains; c'est de | moi de qui l'a reçu; c'est de peur d'être injuste que je refuse vos présents; c'est sans les oublier qu'on quitte ses parents. Die afr. Poesie liebt in Erzählungen die Zeit- oder Ortsbestimmung mit der Formel ce fut voranzustellen: ce fuit à paiques que l'en dit en esteit GVian. 348; ce fut en mai k'il fait chaut e seri 3916; ce fut en mai ke la rose est florie 3292; so auch pr. so fo a un dilus que Karles tenc sa cort GRoss. 2735; so fo a una festa que ha nom Epifania GA. 2338. Weniger formelhaft in der sp. Volksdichtung: domingo era de ramos. quando moros y christianos todos entran en la lid SRom. 106.

2. Die Frage, welche gleichfalls positiv oder negativ sein kann, ist aus einem doppelten Gesichtspuncte zu fassen. Fragt man bloss, ob etwas sei oder nicht sei, so dass man 'ja' oder 'nein' zur Antwort verlangt, so bedient man sich zweier auf der Wortstellung beruhender Methoden. 1) Man stellt das Verbum an die Spitze des Satzes, so jedoch dass die conjunctiven Pron. und die Negationspartikel die ihnen in der aussagenden Form zukommende Stelle behalten d. h. dem Verbum vorangehen dürfen. Die Sprachen, welchen die Subj. ego, tu, ille nicht nöthig sind, können sie auch in der Frage missen. It. z. B. è egli arrivato? vuoi mi tu per marito? non me lo sapreste dire? Sp. venis vos herido? dormis amigo? no tengo yo mi alma en mi cuerpo? pg. crês tu? queres tu ir passear? Pr. falh vos conoyssensa? a om mon caval emblat? amarai (ieu) ma enemia? partirai m'en ieu? no sabets amar? ges nous par? Die fr. Sprache hat in dem Fragsatz manche Eigenheiten. Man muss unterscheiden, ob das Subj. ein persönliches Pron. ist oder ein Subst. a) Ist das Subj. ein pers. Pron., so wird dieses eben sowohl wie die enclitischen (donnes-moi, s. im 4. Abschnitt) dem Verbum durch den Bindestrich angestigt: lui donnent-ils? ne lui donnent-ils pas? le leur donnerons--nous? ne le leur donnerons-nous pas? en désirez-vous? n'en désirez--vous pas? y viendrez-vous? n'y viendrez-vous pas? In Betreff der Form ist hierbei wahrzunehmen: a) Die 3. Pers., wenn sie auf einen Vocal ausgeht, nimmt das ihr ursprünglich zukommende t mit einem Bindestrich wieder an sich; z. B. a-t-il? | parle-t-elle? aime-t-on? vous l'a-t-il donné? afr. aber heisst es, wenigstens mndartl. und noch durch das 14. Jh., aime-on? fu-il? vgl. S. 586.  $\beta$ ) Vor je wird das stumme e wieder gehört und mit dem Acut begabt: parlé-je? aimé-je? im Ausruf dussé-je! b) Ist das Subj. ein Subst. oder ein Pron. (mit Ausnahme des tonlosen persönlichen), so tritt es an die Spitze des Satzes wie in der aussagenden Form, und die Frage wird durch ein dem Verbum angefügtes auf das Subj. zurückweisendes Personalpron. an-

gezeigt: l'ame de l'homme est-elle immortelle? vos soeurs vivent-elles encore? nicht vivent encore vos soeurs? wie afr. est Saul entre les prophetes? Diese Voranstellung des Subj. lieben auch die andern Sprachen: it. il padrone è egli in casa? Für beide unter a) und b) bemerkte Fälle hat der Franzose noch eine andre Form, indem er das vorhin erwähnte c'est que in est-ce que umstellt: est-ce que je parle? (besser als das harte parlé-je); est-ce que vous m'entendes? est--ce que mon père est venu? est-ce ainsi que vos yeux consolent ma disgrâce? Will man einen besonderen Nachdruck auf das Nomen legen, so rückt man es in den ersten Satz und lässt das Relativ folgen: est-ce nous qui avons fait cela? fût-ce nos propres fils qu'il fallût immoler? Uber diese Construction des Sg. mit dem Pl. S. 984. Die wal. Sprache hat gleichfalls ihre Eigenheiten. Sie setzt zwar das Verbum voran, aber so dass in den umschreibenden Zeitformen das Hülfsverbum nachfolgt. Bsp. seversesti lucrul? (perficisne opus?); are el vin bun? (habetne vinum bonum?); esti sanitos? (esne sanus?); veniva stepenul casei? (veniet herus?); venivoiu? (veniam?). Bei dem verb. subst. findet sich das Prädicat vorangestellt: cald è? bune è cale? (bona est callis?) — 2) Man bedient sich der Wortstellung der aussagenden Form, indem man die Frage durch eine eigenthumlich gedehnte Betonung des Prädicats anzeigt, wie it. ella è bella? sp. el padre viene? tú no eres Pedro? pg. tu não sabes o porque? pr. tu non entens? fr. il a gagné? wal. acest om tzi au adus calul?

996

3. Die Antwort auf diese Art der Frage geschieht mit einer einfachen Partikel wie im Deutschen, nämlich für ja it. | mit sì, sp. sí, pg. sim, pr. oc, o¹, fr. oui; in beiden letztern Mundarten ist auch si für ein nachdrückliches ja (allerdings) üblich; für ne in it. sp. mit no, pg. não, pr. non, no, fr. non (S. 751)². Hier ist noch zu merken:

1) Den einfachen Partikeln verbindet sich im Prov. nachdrucksvoll, aber nicht nothwendig, und zwar vor- oder nachstehend das Personalpron., z. B. amas trop? ieu oc Chx. V, 332; autreyatz lom vos? o ieu III, 163, so Jfr. 57°; voletz vos combatre? oc nos Fer. 2267; poyray m'i fizar? oc vos 998; vos o PO. 171; ella de quem rete? o ill Chx. III, 255, oder ela oc; non potz guerir? ieu no V, 332; non es mals? lo non PO. 358. Auch it. liest man zuweilen io sì, io no, non già io, sp. eso si, eso no, afr. je non, il non, non il, nenil. Wie sehr aber die ahd., mhd. und mndl. Mundart diese auch an das lat. ego vero, tu vero erinnernde Zuziehung des Pron. (jâ ich, nein ich) lieben, ist

<sup>1)</sup> Prov. oc ist das lat. hoc, allein dieses kann eben sowohl verneinen, z. B. numquid aliud? Antwort hoc (nur dies, nichts anders) Plaut. Bacch. 4, 4, 105; pr. wäre al ren voletz? no.

<sup>2)</sup> Ja und nein sagen heisst it. dire di si, di no, sp. decir que si, que no (decir de si, de no PC. 3220, Alx. 1523), pr. dir d'oc, de no, fr. dire que oui, que non.

i

bei Grimm III, 765 nachzulesen. -2) Die lat. Methode, das Verbum des Fragsatzes in der Antwort zu wiederholen, ist wenigstens im Stidwesten nach den Partikeln si und no immer noch gültig: teneis? si tengo; nombro? si nombro; acuérdaste de un papel? si acuerdo; tem V. M. açucar? não tenho; esteve V. M. no prado? sim estive. Bsp. aus den andern Mundarten: it. non ebbe egli un pane? sì ebbe CN.; pr. al re non puesc aver . . si aurets Jfr. 143b; si serets a derrier sobrat.. no serai 154°; oder si fauc (sic facio), no fauc; afr. n'est-ce pas cruauté? si est TFr. 492; il est mors . . non est . . si est Ren. I, p. 158; vous avez doubté? non ay 446. Dass dies die ältere Form des Bejahens oder Verneinens war, dafür zeugen viele mlat. Stellen, wie interrogavimus, si abuisset? dixit sic habemus Mur. II, 972 (a. 845); et dixit sic habeo HL. I, 25 (a. 782); abes | annonam ad equos? sic habeo Altd. Gespr. von W. Grimm; si vis bibere bonum vinum? sic volo ds.; si volo ds.; dicis tu ita, mulier? sic dico Form. ital. 7; mit facere: spondes ita? sic facio ds. 4; nec tibi pertinent? non faciunt ds. app. Im Wal. ist die Wiederaufnahme des Verbums oder Personalpron. die eigentliche Form der Antwort, z. B. scrisau ce va o face? scris (scil. au: scripsitne se id facturum? scripsit); rugaseva de erteciune? rugà (sc. se va: petetne veniam? petet); tu esti cereusul lui? eu (esne ejus auriga? ego); fiu tsi este acest? da fiu (filius est iste tibi? omnino filius). Indessen kann auch einfach asà (sic, ita) und nu, ba nu gesagt werden.

4. Bezieht sich die Frage zunächst auf Person, Sache oder Umstand, so bedient man sich der bekannten pronominalen oder adverbialen Fragwörter, die man an die Spitze des Satzes stellt. während die tibrigen Bestandtheile desselben sich ordnen wie in der ersterwähnten Frage. It. chi è quell' uomo? di che paese siete? dove sono i miei amici? quando verrà egli? Sp. qual es la cosa mas cierta? qué criatura es aquella? donde está el? pg. que mulheres são essas? cujo irmão he elle? Für das Franz. ist auch hier wieder besonders zu merken: 1) Ist das Subj. ein pers. Pron., so wird es gehalten wie in den andern Sprachen und man sagt: de qui se moque-t-il? quel temps fait-il? pourquoi ne lui écrivez-vous pas? jusqu'à quand attendrai--je? où suis-je? 2) Ist das Subj. ein anderes Wort, so wird es dem Fragpron. vorangestellt, dem Adv. kann es nachfolgen, z. B. ces filles de quoi s'occupent-elles? votre père où est-il mort? cette ville comment s'appelle-t-elle? comment s'appelle cette ville? comment cela se fait-il? à quand la partie est-elle remise? où ma raison se va-t-elle égarer? Dass im Altfranz. das zurtickweisende Pron. fehlen kann, versteht sich: ices ueilles (ouailles) que unt forfait? LRs. Wal. Bsp. sind: cine au fost aci? (quis hic fuit?); de ce vorbesc oameni? (qua de re loquuntur homines?); cetsi ani ai treit? (quot annos vixisti?); cum te afli? (quomodo vales?); unde atsi muncat eri? (ubi coenastis heri?) — Die nachdrückliche Erweiterung mit esse ist hier | auf dem ganzen Gebiet gleich üblich: quis est qui non dicat? chi fia che mel creda? qué es lo que me dices? quand sera-ce que vous nous viendres voir?

5. Frag partikeln wie lat. num, an. ne sind nicht vorhanden; es gibt nur verschiedene Ausdrücke, die der Frage einen gewissen Nachdruck oder eine Beziehung auf etwas Ausgesprochenes verleihen. It. z. B. cosa si è questo mai? (was ist es denn? quid tandem est?), perchè pur diffidi? che pur vai? Sp. pues que nuevas me traeis? (nun was gibts Neues?); pues quien lo duda? (wer bezweifelt es denn?). Pr. mancipi, doncas aves companaje? (nach dem lat. pueri, numquid habetis pulmentarium?) GO. 194°; afr. est dons sale estaule? (numquid aula est stabulum?) SB. Rq. I, 641°, auch nfr. que faites-vous donc? Der Spanier leitet die Frage gerne mit qué ein: qué tan al cabo estás? qué tal te sientes? Num. 4, 1 (p. 79); so auch den Ausruf: o qué tales sois los hombres! (so seid ihr Männer!) Cald. I, 357°. Von et wird weiter unten die Rede sein.

### Zweiter Abschnitt

### Mehrfacher Satz.

Der mehrfache Satz besteht aus mehreren zu einem grammatischen Ganzen zusammengefügten Sätzen, die sich als Haupt- und Nebensätze zu einander verhalten. Das Fügewort ist relativer Natur, entweder eine Conjunction oder ein Pron., und oft versteht sich die Fügung auch ohne ein äusseres Mittel. Vom mehrfachen Satze im eigentlichen Sinne ist ein anderes Verhältnis zu unterscheiden, wornach mehrere von einander unabhängige Sätze durch eigne zum Theil demonstrative Conjunctionen verbunden werden, die Satzverbindung. Auch diese, die in einigen Theilen dem mehrfachen Satze nah verwandt ist, soll im gegenwärtigen Abschnitte berührt werden.

Als eine Besonderheit der lat. Töchter ist hier voranzustellen, dass zur Fügung des mehrfachen Satzes vornehmlich eine Partikel dient, die entweder für sich allein ausreicht, oder Adv. und Präp. sich anschliesst, um ihnen conjunctionale Wirkung mitzutheilen. Es ist que (it. che), dem Umfange seines Gebrauches nach nicht einmal mit 'dass', geschweige mit ut oder öre zu erschöpfen. Welches lat. Wort dieser wichtigen Partikel zu Grunde liege, ist nicht wohl nachzuweisen. Die älteste Form ist in den Bundeseiden quid vor folgendem Vocal, im Gedicht auf Eulalia qued gleichfalls vor

Vocalen, que vor Consonanten; it. lautet sie ebenso ched und che, pr. ques (s für d) und que. Diese Formen führen auf quid zurück, nicht auf quod, das sich aller Wahrscheinlichkeit nach in der Form co dargestellt hätte, wie z. B. sp. algo aus aliquod hervorgieng. Das Fragpron. quid, schon ursprünglich in abstracte relative Bedeutung tibergehend (faciendum est quid vis, loquere quid velis), ware hiernach, was der Sprache nicht zu viel zumuthen hiesse, zum eigentlichen geschlechtlosen Relativpron. und demnächst zur Conjunction geworden 1. Que ist ein blosses Formwort ohne fühlbaren Begriff, eine Copula des abhängigen Satzes, und kann daher oft ganz verschwiegen werden. Wenn ich sage it. vedo, egli viene; prego, me lo diciate; egli è sì saggio, non può errare; so sind dies formell unverbundene Sätze, die man, ohne sie materiell zu verändern, mittelst que grammatisch zu einem Ganzen verknupft, welches sie logisch ausdrucken. Zu dieser formellen Zusammenftigung war aber kein Wort tauglicher als das Neutr. des Relativs, das sich hier als Relativconjunction erweist. Es muss dabei erinnert werden, dass auch das griech. ött und das got. thatei nichts anders sind als neutrale Relativa. Einen andern Weg schlug der Neugrieche ein: er verktirzte das finale ενα der alten Sprache in νά und wies diesem νά auch die Verrichtungen von δτι und andere zu, so dass es dem rom. que syntactisch ziemlich gleichkommt. Dieses letztere ward denn auch, wie eben bemerkt, an Adverbialbegriffe gefügt, um mit Hülfe des von ihm eingeleiteten Satzes Nebenbestimmungen des Hauptsatzes auszudrücken, und so entstanden Neubildungen wie it. poichè, posciachè, subito che, ansichè, dopo che, allora che, frattanto che, giacchè, purchè, sol che, benchè, ancorachè, perciocchè u. a., die sich meist auch in den Schwestersprachen vorfinden. Diesen Ausdrücken entsprechen neugriech. wie  $\pi \varrho i \nu \nu \dot{\alpha}$ ,  $\mu \dot{\epsilon}$ τὸ rά (it. con ciò che), εἰς τὸ νά (a ciò che), πρὸ τοῦ νά, deutsche wie 'dadurch dass, seitdem dass, darin dass' u. a. Die lat. Sprache bindet in einigen Fällen mit quam, atque, ut, quod (priusquam, simulatque, modo ut, excepto quod), im tibrigen stehen ihr einfache Partikeln zu Dienste. Auch eigentliche Präp. stellen sich vor einen Satz wie vor ein Subst.: so it. dacchè, sensa che, secondo che, finchè, fuorchè,

<sup>1)</sup> Im Mlat. ist die Form que seit Anfang des 8. Jh. ganz üblich, z. B. sunt anni quinquaginta, que hic me collocavi Brun. 441 (a. 715); in derselben Urkunde auch triginta anni quod; talisque ultio consequatur, que audientes contremescant Esp. sagr. XVIII, 302 (a. 774); quid z. B. in si quis alicui imputaverit, quid perjurasset L. Sal. (s. Potts Abh. S. 142). Für das unflectierte Relativ brauchen die Urkunden im 7. und 8. Jh. quod, quid, que, quem, quae, beide letztere, so zu sagen, Euphemismen für que. Stellen wie corpus pro quid ipse mortuus est Form. M. app. 29, de loco quid dicitur Fum. 25 (a. 748), ratio per quid Bréq. 500° (a. 751), fossa, quit vocatur Tir. 52° (a. 845), grano, quit fuerit ds. können die obige Vermuthung einigermassen unterstützen.

neugr. διὰ νά, dtsch. 'ohne dass, auf dass, ausser dass, bis dass'. Endlich gewöhnte sich die Sprache so sehr an diese Ftigungsweise, dass selbst ächte Ftigewörter mit que begleitet wurden, wie dies im it. quando che, come che, mentre che, quanto che, chi che (vgl. ngr. οτι νά) der Fall ist. — So viel von que in der Bedeutung des deutschen 'dass'. Es bindet aber eben sowohl das zweite Glied des Comparativsatzes, vertritt also das lat. quam. Ist es hier etwa aus quam entstellt? Kaum scheint es so, wenigstens widerspricht das it. Lautgesetz, das der lat. Silbe qua tiberall hörbares u zugesteht (quale, quando, unqua, unque), nicht das afr., welches onques aus unquam zu bilden erlaubt. Zu beachten ist, dass nach der altrom. Einrichtung auch dieses comparative que nicht selten ausgelassen wird und in so weit dem andern que gleichsteht. - Noch ist die wal. Copula des abhängigen Satzes zu erwägen. Das neutrale Relativ lautet hier ce. das, wenn man unter zweien wählen will, recht wohl aus | quid, auf keine Weise aus quod entspringen konnte, so dass die eben ausgesprochene Muthmassung hier eine Anlehnung fände. Allein dieses ce wird als Ftigewort nur, wenn Adv. vorausgehn, angewandt, wie in dupe ce (it. dopo che), indate ce (tosto che), de vreame ce (poichè). Zu unmittelbarer Beziehung auf das Prädicat dient nicht ce, sondern ce, das zugleich quia und nam bedeutet und vielleicht aus der Conjunction quod entstand. Auch dieses hängt sich an Adverbialbegriffe oder an Partikeln, z. B. in macar ce (it. benchè), de vreame ce (= de vreame ce), pentru ce (it. perciocchè), deace (it. dacchè). Ein drittes wal. Wort für das gemeinrom. que ist ca, das die comparative und finale Bedeutung von ut in sich vereinigt und wie griech. ώς selbst für circiter einstehen kann (S. 895 Note 3): es möchte aus qua (sc. ratione) stammen, woher auch Cihac es leitet. Dieses Wort lässt sich gleichfalls an Partikeln fügen, wie in pentru ca (it. acciocchè), deaca (= deace) u. a. An diese Wörter reiht sich endlich noch se, welches den übrigen Sprachen ganz fremd ist.

Wir ordnen die verschiedenen Arten des mehrfachen Satzes mit Rücksicht auf die Leichtigkeit der Ubersicht nach der Art des Fügewortes. Hiernach kann man folgende Fügungen unterscheiden: 1) mit der blossen Copula que (reiner Conjunctionalsatz); 2) mit combiniertem que oder einfachen Conjunctionen für Zeit, Grund oder Weise (adverbiale Conjunctionalsätze); 3) mit dem Relativpronomen (Relativsatz); 4) mit verschiedenen Fragwörtern (indirecter Fragsatz); dazu als gemischte Gattung 5) Fügungen mit Correlativen und vergleichendem que = lat. quam (Comparativsätze). — Zuvor aber ist über Modus und Tempus zu berichten.

;

## Erstes Capitel.

### Modus und Tempus.

Ein wichtiger Gegenstand der Syntax des mehrfachen Satzes ist der Gebrauch dieser beiden Beziehungsformen des Zeitwortes. | Eine kurze Charakteristik der Tempora ist bereits im ersten Abschnitte versucht worden. Vom Conjunctiv konnte dort nur in soweit die Rede sein, als er den Ind., Optativ und Imper. zu vertreten fähig ist; seine eigentliche Stelle aber hat er im abhängigen Satze. Die Tochtersprachen zeigen auch hier in der relativen wie in der absoluten Anwendung der Modi und Tempora manche Besonderheiten, die weder zur lat. noch zur deutschen Syntax stimmen. Für eine erschöpfende Abhandlung dieses vielseitigen Gegenstandes, wenn überhaupt die Theorie ihn zu bewältigen vermag, ist in diesem Buche kein Raum: ihre Stelle muss eine Skizze der bemerkenswertheren Züge vertreten, der Gebrauch des Modus aber unter den verschiedenen Satzarten in den folgenden Capiteln noch besonders angezeigt werden.

1. Über Modus und Tempus im mehrfachen Satze ist überhaupt zu erinnern: 1) Der Conjunctiv findet im einfachen Satze, wie S. 915 gesagt worden, da statt, wo ein Wunsch, ein Befehl, eine Erlaubnis, ein Zweifel ausgedrückt werden soll. Im mehrfachen Satze erfolgt er entweder unmittelbar und nothwendig aus dem Sinne des Hauptsatzes, wenn dieser einen Zweifel oder eine Willensäusserung ausspricht, oder er steht unabhängig davon in derselben Bedeutung wie im einfachen Satze. Genauer ausgedrückt braucht man ihn in folgenden Fällen: a) Nach der Partikel que, que non, wenn sie die Stelle des lat. ut, ne, quin, quo minus einnimmt. b) Nach dem Relativ ungefähr wie im Latein. c) Im abhängigen Fragsatze, doch weit beschränkter als im Latein. d) In temporellen Nebensätzen bei priusquam und quoad. e) In hypothetischen Sätzen, aber wieder beschränkter als im Latein. f) In Concessivsätzen, ausgedehnter als in der alten Sprache. g) In Verbindung mit quasi. Im Ganzen hat der Conj., wenn man von der lat. Syntax ausgeht, mehr verloren an Gebiet als gewonnen. Mehrere Tempora des Ind., wie das Impf. und Fut., greifen in seine Rechte ein und selbst die sogenannten conditionalen Formen sind ursprünglich nichts anders als indicativische. Doch gibt es einige Fälle, worin der Conj. den lat. Ind. verdrängt. - 2) Ein Umstand von Wichtigkeit ist der folgende. Das Verbum des Nebensatzes ist in Rücksicht auf Modus und Tempus dem | Einflusse des Hauptsatzes weniger unterworfen als in der lat. und andern

Sprachen, d. h. Modus und Tempus des Nebensatzes bleiben in zahlreichen Verbindungen dieselben, die sie in unabhängiger Stellung sein würden. Wenn daher die Aussage eines andern, sofern sie eine Anschauung, ein Factum enthält, angeführt wird, so geschieht dies im Indicativ selbst bei vorhergehendem Conj. It. z. B. egli dice che io vi devo la vita; se alcuno dicesse che questi modi erano straordinari. Sp. decia mucho bien del gigante Morgante, porque el solo era afable DQuix. 1, 1; le preguntó dixesse que mal sentia. Fr. il dit qu'il le connaît; afr. il graante que les costumes tendra TCant. p. 101. Mlat. asserebant, quod injuste facit Mur. II, 952 (a. 851); dixit, quod fuit riparius ds. 953 (a. 851); dixerunt, quod verum est ds. 938 (a. 930). Hat ferner ein in dem Nebensatze ausgesprochenes Factum seine Geltung noch in der Gegenwart, so steht das Präs., wenn auch der Hauptsatz andre Tempora hat. It. Leda avria ben detto che sua figlia perde P. Cz. 17, 4. Sp. os dixe que la esperanza es el unico bien; á quien yo he preguntado si sabe algo Nov. 10; fuera bien que vamos un poco adelante DQuix. 1, 20. Pr. quan sabia lo salvadre que la soa ora ve Ev. Joh. ed. Hofm.; mout m'estera gen, s'ieu mor (sturbe) per mi dons PO. 63; diran li mal parlador que d'als deu pensar cavaliers Chx. III, 362. Fr. on croirait qu'il est malade; un sage soutenait que la santé fait la félicité. Der Lehrsatz, dass ein Conj. aus dem andern hervorgehe, hat daher viel von seiner Bedeutung verloren.

2. Über die Tempora des Indicativs ist besonders Folgendes zu beachten. 1) Das Imperfect (zu dem auch das Plusq. gehört) wird als Tempus des Nebensatzes in doppelter Bedeutung gebraucht. a) Es steht in Beziehung zu einem Präteritum des Hauptsatzes, ein schon aus der lat. Syntax bekanntes Verhältnis. It. egli la cominciò a riguardare, perchè era bella; io la trovai che voleva sortire; avvenne questo, mentre io era in Francia; giunse il medico che savio uomo era; egli aveva tre figliuoli, il primo de' quali si chiamava Lodovico. Sp. no pude asistir, porque | estaba malo; el caballo no me pareció tan bueno, como él decia; figurósele que las casas eran palacios. Fr. comme ils étaient assemblés, on leur apporta des lettres; je lui parlais qu'il était encore au lit. Wal. aceasta se intumplà in timp ce me aflam la tzeare (dies ereignete sich, während ich auf dem Lande war). b) Überdies hat es eine von dem gleichen lat. Tempus ganz abweichende conjunctivische Richtung genommen, am entschiedensten im Franz. und schon im Prov. So nämlich nach optativischem und hypothetischem si oder nach comme si: fr. oh si je pouvais y entrer! si je pouvais, je le ferais; comme si j'y étais obligé; pr. cum si vist no m'avia Chx. IV, 62. Es sind Phrasen, worin die andern Sprachen sich des Conj. bedienen würden. Der Donatus provincialis ordnet daher das Impf. zugleich unter die Tempora des Conj.: lo preterit non-perfeits del conjunctiu es semblans (ist gleich) al preterit non-per-

٢

feits del' indicatiu et es contra gramatica (sc. latina), si cum en aquest loc: s'ieu te donava mil marcs, serias tu mos hom? GProv. 16. Weniger muss es befremden, wenn dieses Tempus im bedingten Gliede des hypothetischen Satzes steht, wie it. lo faceva, se avessi potuto, da das Latein das Bsp. gab; oder auch in dem unbedingten Wunsche, wie it. quant'era meglio ch'io concludessi con lei! Andre Fälle des Ind. für den Conj. haften nicht bloss an diesem Tempus, sondern erstrecken sich auf alle: it. egli domandò che aveva fatto; sp. le preguntó como se llamaba; si supiera que lo ignorabas; fr. j'ai cru que vous vous appliquiez aux études. — 2) Das Perfect tritt gleichfalls in den Nebensatz ein, aber nicht um dem Hauptsatz eine Erklärung beizuftigen, sondern vorztiglich nach Zeitpartikeln, wenn die Handlung in einen andern Moment fällt als im Hauptsatz. It. quando arrivai, egli era già partito; poichè mi vide, cominciò a parlare; appena l'ebbi veduto, che corse ad abbracciarmi. Sp. quando llegué, acertó á pasar mi hermano; así como le vió, dixo etc.; el castellano se vino á donde D. Quixote estaba, al qual mandó hincar de rodillas. Fr. j'étais malade, quand je reçus votre lettre. Nicht selten, aber mehr in poetischer als prosaischer Rede, stellt sich das Perf. statt des Plusq. ein, da jenes eine vorhergegangene Handlung aussagt. It. z. B. al tornar della mente che si chiuse (s'era chiusa) Inf. 6, 1; quando fu sortito nel luogo che perdè (aveva perduto) l'anima ria 19, 95; ritrovossi al fin onde si tolse Orl. 1, 23; a dar si volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise Ger. 12, 68. Sp. tornos' al escaño, don se levantó PC. 3192; el rey eredó al apostol, como gelo promiso Bc. Mill. 460; llamaron á la doncella que entregó á D. Juan la criatura Nov. 10. Fr. Vortimer à tos (tots) randi ce que cascuns par als perdi Brut. I, 340; il mourut d'une apoplexie que ce coup luy causa Mont. 1, 19. — 3) Auf das Futurum folgt a) dasselbe Tempus, wenn beide Handlungen in die Zukunft gestellt werden. It. io m'esprimerò come potrò (exponam ut potero); la difenderò quant' io potrò. Sp. yo vendré luego que vos me lo mandareis. Fr. croira qui voudra. b) Denkt man sich aber die abhängige Thatsache als eine gegenwärtige, so folgt das Präs. Conj.: reperiam multos, quibus id persuadeam. It. egli sarà degno che tutti lo lodano. Sp. vos me sabreis dar todo aquello que me esté bien. Pr. nous falhirai ja tan com viva. Dies findet zumal nach antequam und quoad statt, wovon unten. c) Das Fut. folgt auf das Präs., wenn das Prädicat des Hauptsatzes Hoffnung oder Zweifel ausspricht. So it. spero che lo vedremo; credete voi ch'egli non lo saprà? forse che verrà. Sp. espero que lo alcanzaremos; quizá que habrá algun placer. Fr. j'espère qu'il réussira; je doute si je partirai demain; je ne sais si votre frère viendra; peut-être qu'il le fera. Aber auch hier findet sich das Präs. Conj. ein, wenn die erwartete oder bezweifelte Sache in die Gegenwart gezogen wird, z. B. it. che speri tu ch'egli

X

1004

possa fare? sp. no dudo sino que venga; fr. je doule qu'il vienne. — 4) Das Futurum exactum wird in Beziehung auf das einfache Fut. ziemlich sorgfältig wie im Lat. gebraucht. Man sagt: It. quando sarò arrivato a Roma, ti scriverò (Romam quum venero, scribam ad te); quando abbastanza avremo passeggiato, ci poseremo (quum satis erit deambulatum, requiescemus). Sp. desque aya resuscitado, esperaros he (postquam resurrexero, praecedam vos). | Pr. al jorn que l'aurai visa, non aurai pezansa PO. 8. Fr. j'en jugerai, lorsque vous m'aures mieux informé. Indessen bedient man sich auch wohl des einfachen Fut. statt des umschriebenen. Zuweilen drückt letzteres eine in der Wirklichkeit vollendete Thatsache als von einer zukünstigen bedingt aus. Bsp. It. io vi dirò quello che avrò fatto e quel che no (was ich gethan habe und was nicht) Dec. 2, 1. Sp. (Fut. Conj.) ponedle las joyas que os hubiere dado el duque (gegeben hat) Nov. 10. Fr. je verrai les lauriers fumer encor du sang que j'aurai tant chéri? (das ich so zärtlich geliebt habe) Corn. Hor. 2, 6. Vgl. oben S. 969 Note.

3. Was die Tempora des Conjunctivs betrifft, so ist zu merken: 1) Das Präsens hat seine Geltung durchaus in der Gegenwart und ist nicht wie im Deutschen mit dem Impf. zu verwechseln. It. vorrei sapere che ne possa esser la cagione (sein möchte). Sp. no hay ninguno que no sea de esta opinion (wäre). Fr. il n'y a pas de capitaine qu'on puisse comparer à César. Über sein Verhältnis zum Fut. s. den vorigen §. — 2) Das Imperfect nebst dem damit umschriebenen Plusq. (cantassi, avessi cantato) wird gebraucht: a) In seiner eigentlichen Bedeutung als Tempus der Vergangenheit nach Präteritis Ind. des Hauptsatzes, soweit das Impf. Ind. ausgeschlossen ist. Bsp. It. comandò che egli venisse; chiese qual fosse la sua patria; io venni meno sì com' io morisse Inf. 5, 141. Sp. dixo que entrase; le daba por consejo que no caminase sin dineros; determinó hacerlo antes que otra cosa sucediese. Fr. j'ai douté que la chose fût vraie; nous craignîmes qu'il ne mourût; il était impossible qu'il s'en tirât mieux. Fehlerhaft wäre hier das Präs., wie es in dem deutschen Satze 'er fragte, ob noch etwas fehle' gebraucht wird. b) Ohne bestimmten Zeitbegriff, wenn das Prädicat des Hauptsatzes gleichfalls im Impf. Conj. oder im Condit. steht: es kann je nach der Aussage des Hauptsatzes auch Gegenwart oder Zukunft bedeuten wie im Griech, und Deutschen. Bsp. It. volesse iddio ch'egli ritornasse! credo che pochi sarebber quelli che v'attendessero. Sp. si pudiese ser que yo le viese; pluguiera al cielo que yo la gozase! Pr. s'esser pogues quet rogues; ieu volgra qu'us autres o disses; fr. plût à dieu que cela fût! fusse venu, si j'eusse eu le temps; j'aurais voulu qu'il eût achevé son mire! - 3) Eine neue Erwerbung ist das Conditional, das in

The man Impf. Conj. ist seiner Herkunft nach das lat. Plusq., daher Bedeutung des andern vom lat. schreibenden Mittelalter

einigen Mundarten in zweierlei Formen vorhanden ist (it. canterei und canteria, letzteres defectiv und auch in 1. Pers. Sg. nicht mehr tiblich, sp. pg. cantara und cantaria). Dieses Tempus ist eigentlich an keinen Zeitbegriff gebunden: seine Bedeutung ist eine modale, es drückt eine bedingte Thätigkeit, einen Wunsch, einen Zweifel, keine Wirklichkeit aus. Daher kann es für das lat. Impf. Conj. oder den griech. Optativ, für das lat. Präs. oder Perf. Conj. und unter Umständen selbst für das Präs. Ind. stehen. It. volentieri parlerei a que' due (loquerer) Inf. 5, 73; forse direbbe alcuno (forsitan aliquis dixerit); nessuno te lo concederebbe (nemo id tibi concedat). Sp. quien no temiera á dios? (quis non timeat deum?); querria saberlo (scire velim). Fr. croiries-vous votre fils ingrat? (putasne filium tuum esse ingratum?); vous devriez vous conduire autrement (debes aliter vivere). Nur in so fern bindet es sich an den Zeitbegriff, als es in Beziehung auf ein umschriebenes Tempus sich selbst der Umschreilbung bedient (it. avrei cantato, se avessi potuto). Seine wichtigste Bestimmung im mehrfachen Satze ist, in das bedingte Glied der hypothetischen Aussage, also für das lat. Impf. Conj. einzutreten, daher ihm der Name Conditional geworden; das Nähere im 3. Cap. Die beiden Formen desselben sind nicht ganz gleichbedeutend. Die 1. span. hat z. B. in dem bedingenden Satze einen Vorzug (s. unten), und im Prov. scheint die 2. Form gern zu dem Präs. in Beziehung zu stehen, z. B. soi mal paguatz, qu'estiers no m'en partria Chx. III, 135; sius plats, a mi plairia 166; e sap que pois noill valria nien 349; conquier mais que dregz nol consentria 347. — 4) Das nur dem Südwesten angehörige sogenannte Futurum Conj. ist schlechthin ein Tempus des abhängigen Satzes, für welches die übrigen Sprachen, auch die cat., mit dem Fut. Ind. ausreichen. Es wird vor allem gebraucht, wenn der Hauptsatz ein Fut. Ind., ein concessives oder jussives Präs. Conj. oder einen Imper. enthält, besonders in bedingenden Sätzen. Bsp. sind: Sp. si quisieredes ser mi amigo, yo lo seré vuestro; el romance

häufig gesetzt. Z. B. consilium iniebat, quo pacto Theudebertum potuisset (= posset) opprimere Fred. c. 37; eo pacto, ut deinceps nihil contra suam voluntatem egisset (= ageret) Nith. 1, 7; interpellabat, quasi jumento suo abuissit (= haberet) Form. Mab. 11; so potuisset HL. I, 25 (a. 782), edificassem Esp. sagr. XL, 367 (a. 785), fecissemus 29 (a. 795); ut non fecissemus et inquietaremus (Plusq. u. Impf. nebeneinander) XIX, 339 (a. 880); sic est cor meum declinatum in amore suo, ut, fuisset filia mea, non amplius potebam diligere illam Vit. S. Euphros. (Revue des lang. rom. II, 57). In Urkunden des 7. Jh. ist die zsgz. Form assem, issem die üblichste, in schlechten fast die einzige. Vgl. auch v. Arx in den Monum. Germ. II, p. 6, Note 25; p. 12, Note 5. Dieses neue Impf. scheint etwas von seiner alten Bedeutung behalten zu haben, da es in der That manchmal für das Plusq. steht (it. chi fosse il negromante ed a che effetto edificasse la rocca für avesse edificato Orl. 4, 28), wenn sich nicht etwa eine lat. Sitte hier erhalten hat. S. im Bedingungssatz §. 2, n. 5.

que no saliere bueno, no ha de entrar en cuenta; dareisle el nombre que quisieredes; le tengo de ayudar en quanto pudiere; tendré peladas las barbas á quantos imaginaren tocarme; corra la suerte por do el cielo quisiere; sea lo que fuere; acomodate donde quisieres. Pg. desbaratareis tudo o que quiserdes; quando escreveres, te responderei; eu virei, se deos quiser; andemos quanto pudermos!

## Zweites Capitel.

#### Reiner Conjunctionalsatz.

Wie vorhin bemerkt ward, gibt es Satzfügungen, worin die Conjunction für sich selbst keinen Begriff in Anspruch nimmt und keinen andern Zweck hat, als zwei logisch zusammengehörige Sätze zu einem grammatischen Ganzen zu verknüpfen. Diese in ihrer Begriffslosigkeit dem Relativpronomen entsprechende Conjunction ist que und die damit gewirkten Fügungen dürfte man absolute oder reine Conjunctionalsätze nennen zum Unterschiede von solchen Fügungen, worin jene Copula einem Adverbialbegriffe conjunctionale Kraft verleiht. Der Nebensatz liefert dem Hauptsatze das Subj. oder Obj. oder dient zur weitern Bestimmung eines Satzgliedes; in gewissen Fällen versieht que gradezu die Stelle des Relativs, wovon im Relativsatz nochmals die Rede sein wird. — Das Wal. braucht mehrere Fügewörter: cz ersetzt gewöhnlich das lat. quod oder umschreibt den Acc. mit Inf., sz hat mehr die Bedeutung von ut, ca wird jenem meist vorausgeschickt.

 Nebensatz im Verhältnisse des Nominativs. — Dieser Fall findet statt nach Impersonalien und impersonalen Phrasen: it.

<sup>1)</sup> Die Herleitung dieses Tempus aus dem Fut. exactum hat alles für sich, vgl. S. 528. Im Lat. steht bei Wollen und Können, wenn man sich diese der Handlung vorausgehend denkt, das Fut. exactum: ego si potuero, faciam vobis satis; und so sagt auch das Mittelalter faciant ceteri quod voluerint Form. M. 2, 1; si nolueritis, non aliter fiat 1, 29; servus per pugnam se defendat, si potuerit Liutpr. Leg. 2, 5. Sp. Urkunden brauchen bei den verschiedensten Verbis in Übereinstimmung mit der Volkssprache das Fut. exactum, z. B. sit tibi, vel qui post te egerint vitam, traditum Esp. sagr. XVI, 428 (a. 916); ut, dum vixero, ha and the same de monsterio de la tu derecha Cast. de D. Nicht minder aufmerksam beobachtet dieses Tempus die Vita S. bis 9. Jh. z. B. si ambulavero in monasterio puellarum, pater meus me de monasterio, Revue des langues rom. II, 56.

accade spesso che l'uomo s'inganna; siegue da ciò che voi siete senza colpa; è vero ch'egli è morto u. s. f. Die wal. Mundart setzt se, z. B. trebue se (oportet), lipsešte se (opus est), è timp se (tempus est). — Hier ist nur zu erinnern: Begriffe, die eine Forderung einschliessen, wie 'es ziemt, es ist nöthig, es ist möglich, es gefällt mir' (d. h. ich will) regieren den Conj. It. convenne che là venisse con noi; | degno ben è che'l nome pera Pg. 14, 29; non bisogna ch'io ve lo dimostri con parole; l'asta è forsa che si spessi; è uopo che ben si distingua. Sp. conviene que lo hagais; es rason que obedescas; es bien que lo sepas; es menester que lo cuentes; es justo que un mismo selo os inflame; no es posible que venga mas; so auch pg. Pr. se cove qu'om los assai Chx. IV, 3; nous esta be quem fassats mal traire I, 338; dregs es qu'ieu refranha III, 99; ops m'es que y tenda 472; mestier es que sierva V, 36; me platz que manje IV, 67. Fr. il est juste qu'il soit puni; il faut que vous lui obéissiez; il n'est pas nécessaire que vous sorties; il est possible qu'il soit resté ches lui. Nach 'es scheint' setzt der Italiener so wie der Provenzale vorzugsweise den Conj., der Spanier und Portugiese vorzugsweise den Ind. It. chi è quel grande che non par che curi l'incendio? Inf. 14, 46; pr. par que nous en venga res Chx. IV, 8; m'es veiaire qu'ieu senta III, 84; me par qu'a rason respos es IV, 36. Sp. parece me que no era bien; fr. il paraît que vous aves tort; il me semble que je le vois (auf reflexives semble soll nur der Ind. folgen).

2. Nebensatz im Verhältnisse des Accusativs. - Dieser Fall ereignet sich: 1) Nach den Verbis des Empfindens, Sagens und Bedeutens. Wegen des Modus ist wahrzunehmen: a) Nach Sehen, Hören, Fühlen, Wissen, Denken und ähnlichen, die eine Überzeugung ausdrücken, setzt man überall den Ind. Bsp. it. vedo, odo ch'egli è bugiardo; so che non vi piace; penso che avete ragione; und so sp. pg. pr. fr.; auch wal., wo ce steht. Ist der Hauptsatz bedingend oder verneinend, so pflegt der Conj. zu folgen: it. se vedete che cerchino d'ingannarvi; namentlich hat fr. ignorer, dissimuler diesen Modus, ne pas ignorer, ne pas dissimuler den Ind. im Gefolge. Nach Glauben schwankt der Modus; selbst das Tempus, worin dieses Verbum steht, wirkt darauf ein. Bsp. It. credo che viene; credo che sia necessario; credo ch'ei credette ch'io credesse Inf. 13, 25; credeva che venisse. Sp. creed que vo lo sé; creo que lloverá esta tarde; siempre he creido que la cosa es verdadera. Pr. crei que planha Chx. IV, 40; fr. je crois qu'il a tort; je crois que ce soit l'autre Corn. Ment. 1, 4 (Voltaire tadelt diesen Conj.); nous croyons qu'il était mort. Der verneinende Hauptsatz führt auch hier den Conj. herbei: it. non credo ch'egli più m'ami; fr. je ne crois pas qu'il réussisse. — b) Nach Hoffen, Fürchten, Zweifeln folgt der Conj. oder das Fut. Ind. It. sperava che dovesse esser pace; spero che lo rivedremo; temo che la venuta non sia folle

Inf. 2, 36; dubito che il nostro amico venga oggi. Sp. espero que habremos de ser buenos amigos; temo que no se vuelva; dudo que sea rico. Pr. non ai esperansa que i an reys ni princeps Chx. IV, 56; tem qu'amors l'aucia; fr. j'espère qu'il viendra bientôt; je me flatte qu'on le fera; je crains qu'il ne vienne pas; je doute que vos raisons le satisfassent. — c) Nach Sagen und andern Verbis, die eine Mittheilung der Gedanken ausdrücken, steht tiberall der Ind., selbst wenn, wie wir vorhin (S. 1002) gesehen, eine Aussage berichtet wird. It. vi confesso che l'ho fatto io; egli disse che io aveva ben fatto; il re ha puhblicato che, s' alcun la difesa di lei piglia, l'avrà per moglie Orl. 4, 60. Sp. yo confieso que os debo la vida; replicó que aquel era el decoro mas conveniente. Pr. ieu dic quel (d. i. que lo) bes amoros es maier; me dis que mos chantars li plai Chx. III, 86; el respos que avia tot lo sen perdut V, 77; afr. cil dient que nel feront Brut. I, p. 298; nfr. on dit que la paix est conclue; j'avoue que cela est surprenant; il assure qu'il le connaît. Ist der Hauptsatz verneinend, so folgt der Conj.: it. non dico che voi l'abbiate fatto; pr. ieu non dic ges que ma dona erguelh aya Chx. III, 13; fr. je ne dis pas que vous l'ayes fait 1. | Die wal. Sprache ist die einzige, die in der Anführung einer Aussage den Conj. braucht: au respuns el mie cum ce aceasta se fie cu neputintze (er antwortete mir, dass [eigentlich: wie dass] dies unmöglich sei), vgl. Clemens Gramm. §. 155. — d) Nach Wollen, Wünschen, Bitten, Befehlen, Erlauben, Verbieten, Versprechen so wie überhaupt nach verbis dicendi, die sich auf den Willen beziehen, folgt der Conj., wie im Latein fast durchaus ut mit demselben Modus. Nur einige Bsp.: It. voglio che siate sicuro della mia affezione; prego, desidero che m'aspettiate; egli ordinò che ciò si facesse; consento che voi lo facciate; la legge vieta che si seppellisca nella città; ditegli che venga. Sp. quiero que lo hagais; os suplico que me dexeis; mandó que tomasen sus espadas; no dexo que te vayas; prometióles que las regalaria; replicó que entrasen; nos dixo que no nos maravillasemos; so auch pg. und pr.

<sup>1)</sup> Die indirecte Anführung einer Antwort lässt sich mit que ohne Verbum bezeichnen: it. la cameriera disse che volentieri Dec. 7, 9; sp. preguntóle que buscaba? respondió que à unos caballeros und so oft. Die directe Anführung geschieht in der Vulgata durch einen Gräcismus mit quia, z. B. ille dicebat quia 'ego sum' (öri èyw elui). Dieser Gebrauch setzte sich durch das Mlatein fort, worin man findet: dicens quia 'dedi arrham' Gr. Tur. 4, 47; dixerunt quia 'nos testes sumus' Marc. 779 (a. 843); dicens quod 'iste mihi abstulit' ds. 783 (a. 850); dicentes quia 'ullum hominem non invenimus' Esp. sagr. XIX, 376 (a. 987); dicit ei, quod 'ego scio, quia ei credere potes' L. Long. In den Volkssprachen ward er nicht einheimisch, wiewohl sie zuweilen darauf eingehn: pr. Dreits dis que 'qui men, es mos enemicx' LR. I, 458; li dis que 'vos es trop valens' Chx. V, 161; us Sarrasi s'en vay al almiran comtier que 'morts es Sortibran, que tant aviats en chier' Fer. 4703; afr. li dist ensi k 'il couvient ensi moi' R. Flor. p. 38; sp. in einer Bibel: él decia que 'yo soy'.

- Fr. la loi veut que vous obéissies; je désire que vous ayes raison; je vous prie que cela n'arrive plus. Die eigentliche wal. Partikel ist hier se mit Conj., doch wird auch ce gesetzt: vreu se vedem (volo ut videamus); te rog se mi dai (te rogo ut mihi des); m'am rugat lui ce sice (mandavi ut diceret); as postì ca se nu stie nimenea (vellem ut nemo sciret), in welchem Bsp. sich ca mit se vereinigt. 2) Dasselbe Verhältnis des abhängigen Satzes ist auch zu erkennen nach verschiedenen andern Zeitwörtern, die den Acc. regieren, wie Machen, Bewirken, Vermeiden und ihren Verneinungen; hier stellt sich gleichfalls der Conj. ein wie im Lat. nach ut, quin. It. sate che egli a me vegna; non posso sare che non me ne dolga. Sp. hiso que aquellos sessores se sentasen; hicele que se retirase; no podia escusar que | no buscase; debemos evitar que no agravemos el mal. Wal. se intre (sac ut intret).
- 3. Wenn im Lat. ein Relativ oder Fragwort in die Construction des Acc. oder Nom. mit Inf. eintritt, so geben dies die neuen Sprachen gewöhnlich mit einem Doppelsatz, indem sie den Inf. durch ein von que abhängiges bestimmtes Verbum ausdrücken. It. colui ch'io credea che tu fossi (quem te esse putabam) Inf. 19, 77; le opere che pajono che abbino in se qualche virtù Mach. Disc. 1, 33. Sp. la arrogancia que dicen que suelen tener los Españoles Nov. 10; esta suerte es la que el cielo quiere que yo tenga Nov. 7; pg. aquellas grandes honras que sabeis que no mundo ganhei Lus. 6, 32. Pr. cill qu'ieu dic qu'aiso fan Chx. IV, 96; qual vos par que sion maior? 11; fr. voilà des raisons qu'il a cru que j'approuverais. Das doppelte que wird zwar von den besten Schriftstellern nicht gescheut, allein auch der Inf. ist anwendbar. It. il che io giudico esser verissimo; il tempo, il quale dicono esser padre d'ogni verità. Sp. el qual se dice haber muerto (qui mortuus esse dicitur); de quien se acordó haberle dicho. Fr. cette chose que nous avons dit appartenir à lui (s. S. 945). Auch lässt sich die Conjunction vor dem bestimmten Verbum unterdrücken: It. che dice (che) si chiama Pietro (qui Petrum se appellari dicit); questi che vuole (che) non sia lodato alcuno (ille qui neminem laudari vult). Sp. que dice (que) se llama Lorenso etc., vgl. unten §. 8.
- 4. Ein genitivisches Verhältnis des Nebensatzes ist nur nach gewissen Subst. und Adj. anzunehmen, wie it. ho speranza che; questi è degno che; allein die Sprache stellt diese Ausdrücke meist den einfachen Verbalbegriffen gleich: ho speranza = spero, ho paura = temo, è degno = merita. Dagegen entspricht der abhängige Satz in vielen Fällen einem mit der Präp. de begleiteten Subst. und sofern diese den Grund bezeichnet, dem lat. quod; einige Sprachen pflegen dem abhängigen Satze die Präp. voranzuschicken. Der Modus kann der Ind. und Conj. sein; letzteren bewirken vornehmlich die eine Verwunderung, eine Freude oder eine Betrübnis ausdrückenden

Verba. Im It. steht blosses che, z. B. | mi maravigliava che cotanto ti dilettassi di questa cosa (mirabar te tam valde hac re delectari); Varrone si maravigliò e dolsegli che tutto il pretorio l'avesse udito Dec. 10, 8; godo che mi ami; si rammaricano che egli debba rimanere lor signore. Der Spanier bedient sich der Verbindung de que, z. B. de lo que yo me maravillo es de que mi jumento aya quedado libre DQuix. 1, 15; he de gustar mucho de que lo sepais; perdoname de que me tome licencia para responder; se olvida de que nació libre; disculpóse de que jamas habia entrado; me quexo de que; blasono de que etc. Zumal nach Subst. und Adj.: es tiempo de que respondas; yo tendré cuidado de que os hagan sabidor dello; seguro de que no los hallarian. Doch wird de auch bei Seite gesetzt, z. B. gracias á dios que llega (nicht de que); deseoso oder sospechoso que le siguiesen. Der Portugiese braucht de que zu demselben Zwecke. Der Provenzale setzt einfaches que auch nach Subst.: meravil me que auxa estar Chx. IV, 55; pot escusar se que non sia GO. 317b; ai cor quem recreya Chx. III, 5; luecx es e sazos que anem servir IV, 93. Übrigens bedient er sich hier am liebsten statt que seines causalen mit lat. quod gleichbedeutenden quar, z. B. non aia dol car lo pert (non doleat, quod perdiderit) GO. 250°; mot m'agrada quar vos ai trobada Chx. III, 463; nous (= no vos) sia greu car vos am V, 491. Im Franz. steht gleichfalls que, das sich auch in de ce que erweitern lässt: je m'étonne qu'il ne voie pas le danger; je suis fort aise de ce qu'il écrive si bien; je suis fâché que vous ne m'ayes pas prévenu; donnes-vous de garde qu'on ne vous trompe; je suis persuadé que c'est un très-honnête homme u. s. w. Dem fr. que entspricht das wal. ce: bucure de ce (gaude quod); me mir ce (miror quod).

5. Abhängige Sätze im Verhältnisse des Dativs als des persönlichen Casus kommen kaum vor. Wie aber gewisse Verba | ein ergänzendes Obj. der Wirkung mit der Präp. ad bei sich haben, so kann ihnen ein ganzer Satz mit que verbunden werden, dem der Spanier die Präp. á noch besonders vorsetzt. Der Modus ist der Conj. Bsp. It. voi m'avete stimolato che io d'amare questa mia amica rimanga Dec. 5, 8; io l'ammoniva che lo dicesse. Sp. me ha obligado á que yo no le encubra Nov. 3; yo te exhorto á que prosigas; me forsaron á que yo creyese; esperaba á que viniese; acudid á que ella os pague Cald. I, 14°; me persuado á que otra ves te he visto ds. 12° (wo nur der Ind. eintreten konnte); pg. exhortar a que u. dgl. Der Franzose zieht den Inf. vor: on l'exhorte à faire son devoir; il persiste à rester; doch auch il est accoutumé qu'on lui donne à travailler. — An diese Verbindung gränzt unmittelbar der Finalsatz, der, da ihm die ein-

Übersetzungen aus dem Lat. wenden car auch in andern Fällen an: so liest man auvisz car en vos dissii (audistis quia ego dizi vobis) Ev. Joh. ed. Hofm.

fache Copula nicht mehr gentigt, in dem folgenden Capitel abgehandelt werden soll.

- 6. Der Nebensatz drückt nach intensiven Adj. und Adv. die Wirkung des im Hauptsatze enthaltenen Prädicats, aus, in welcher Verbindung das lat. ut mit dem Conj. durch que mit dem Ind. wiedergegeben wird. Solche Intensiva sind z. B. it. tanto, intanto, tale, talmente, sì, così, sp. tanto, tan, tamaño, tal, así, fr. tant, tel, tellement, si. Nicht anzuwenden sind jene Zss., die ausdrücklich auf eine Vergleichung hinweisen, wie it. altretanto (eben so gross), altretale, altresi, pr. atretan, atretal, atresi, fr. autant, aussi, ainsi; sie finden im Comparativatz ihre Stelle. Auch durch Subst. wird die Intensität ausgedrückt, die an und für sich nur die Art und Weise bezeichnend keines intensiven Adj. bedtirfen: it. in guisa, in maniera, in modo (statt in tal guisa, con sì fatta maniera), sp. de modo, de manera, de suerte, fr. de manière, de sorte. Für letztgenannte Sprache ist noch zu erinnern, dass si que und tant que nur in positiven Wirkungssätzen so wie auf der andern Seite in negativen Vergleichungssätzen zu brauchen sind: il est si sage qu'il n'a pas son pareil; il a tant de richesses qu'on ne les saurait compter; il n'est pas si sage que son frère; il n'a pas tant de richesses que vous.
- 7. Verwandt mit dem Relativsatz ist eine andre Fügung, worin der mit der Copula eingeleitete Satz einem Gegenstande des Hauptsatzes irgend ein näher bestimmendes Verhältnis beilegt. Man sagt z. B. it. la trovai sul letto che ella dormiva (indem sie schlief, dass sie schlief); mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita Inf. 1, 2; come mastin ch'ultimo giugne al bue.. che trova sol le corna Orl. 14, 37. Sp. aquellos que mueren que no fazen testamientos FJ. 67°; hallaronle en el patin que queria cavalgar SRom. 11; yo le vi que presidia; pg. como dama que foi mal tratada, que se queixa e se ri Lus. 2, 38; como menino da ama castigado, que quem o affaga o choro lhe accrescenta 2, 43. Pr. ben la volgra sola trobar que dormis Chx. III, 55; cen domnas sai que cascunam volria tener ab se P. Vid. p. 84; el estava ab sa moiller que mais de lieis nos (= no se) partia Chx. V, 98; afr. e li sains s'esveilla qu'il fu en esfreur TCant. 93, 5; nfr. je lui parlai qu'il était encore au lit (wo que mit lorsque erklärt wird). Wal. eu am vezut pre frate teu ce au scris carte. Man vgl. mhd. sint wol drisic, das man ane angest sande ir islichen (es sind gewiss dreissig, deren jeden man ohne Besorgnis hinsenden konnte) Ulr. v. Licht. S. 148, wie pr. ac n'i trenta que cascus plora Jfr. 76<sup>b</sup>. Das Verbum des Nebensatzes würde sich auch in ein Ger. verwandeln lassen: la trovai dormendo; mi ritrovai essendo la via smarrita. Zuweilen kann es zweifelhaft sein, ob man die Conjunction oder das Pron. que vor sich hat. — Sind beide Sätze verneinend, so verlangt der zweite den Conj. und es entspringt eine Fügung, die der

1012

lat. mit non—ut non oder non—quin (ohne dass) zu vergleichen ist. Bsp. It. non posso lodar uno che non lodi tutti (non possum laudare unum, ut non laudem omnes); tu non cadrai ch'io non caggia teco (non cades, quin cadam tecum); nè mai sarebbero iti che non avessino persuaso ai soldati etc. Mach. 1, 14. Sp. nunca me hallé con ellos que no estuviese seguro; pg. não correo muito tempo que a vingança não visse Pedro Lus. 3, 136. Pr. messonja no-s pot cobrir que no-s mostre qualque saso PO. 62; afr. ils ne | passent en ville qu'on ne les voit gabant QFA. 444; n'en mentirai que je n'en die tot le voir Ren. II, p. 173; nus ne remest que tuit ne soient a l'ors batre (keiner blieb, vielmehr gehn alle den Bären anzugreifen) Ren. I, p. 344; nfr. je ne m'en irai point que vous ne venies avec moi. Dieser Structur vergleicht sich die ahd. denne ni kitar parnô nohhein den pan furisissan, ni allerô manno welih se demo mahale sculi (kein Menschenkind darf die Ladung versäumen, vielmehr muss allermänniglich zum Gericht).

8. Wegfall der Conjunction. — Zwei Sätze können auch ohne das Fügewort dieselbe Gedankenverbindung ausdrücken und der Romane ist dieser elliptischen Ausdrucksweise nicht wenig zugethan. Man unterscheide drei Fälle. 1) Beide Sätze sind grammatisch getrennt, das Verbum des zweiten (des Ergänzungssatzes) steht daher im Ind.: it. ben credo, savete vera moneta divisare da falsa Chx. VI, 311; sacciate, eo pero PPS. I, 441; veggendo i Fiorentini, per forsa non la poteano avere Malesp. c. 53. Sp. sepas de mi, non puedes nulla cosa levar Chx. VI. 311. Pr. ben sai, mon lausars pro nom te III, 160; afr. sachies de fi, n'est failli Thib. 123; quant l'arcevesque vit, tuit se tindrent al rei TCant. p. 102; ore veit li patriarches, deus i fait vertut Charl. v. 196; quant il oient, Tristran s'en vet (vait) Trist. I, p. 142. Es geschieht dies nach verbis sentiendi, mehr jedoch in der frühern Zeit. Prov. und afr. ist dieselbe Ellipse, wenn sie diesen Namen verdient, auch im Wirkungssatze (S. 1011) ungemein üblich. Man trifft: ella's tan bella, (que) relus ent lo palas Bth. 162; adoncx remanc si esbaitz, no sai on vauc Chx. III, 202; sa beutatz resplan tan fort, nuegz n'esdeve jorns 38; ieu sui hom d'aital natura, no vuelh l'onor 28; afr. tel plenté, ja par home n' erent nombré Brut. II, p. 132; qui a tel cuer, plus chante au bois FC. I, 302; tant ont foui, le mireoir ont desterré SSag. p. 160; vostre amour mi destrent si, mors suis, se n'aveis merci Rom. ed. B. 162. Vgl. altit. tanto è saggia, non credo che distornasse di ciò che m'impromise PPS. I, 67; certamente è tanta (la gioja) non ha dove s'asconda 191. — 2) Das regierende Verbum wird dem abhängigen | Satze als Parenthese einverleibt und ein einziger selbständiger Satz gebildet, ein ganz gewöhnlicher Sprachgebrauch. Lat. nemo posset, sat scio, hanc perpeti; fiet aliquid, spero; male, credo, mererer; narra id, quaeso, quid sit. It. voi stessi serbate, prego, ai prosperi successi Ger. 5, 91; sono parole, credo, assai chiare.

Sp. entendieronse, creo, estas artes; pernotar, asmo, se debe JEnz. 34b; esa gana que, dices, te ha venido Nov. 12; ya, me parece, vuelve mi hermano. Fr. j'ai pu, vous le savez, vous laisser échapper Corn. Cinn.; mon père, il m'en souvient, m'assura de ton sèle Rac. Brit.; afr. besonders espoir: ja, espoir, gré ne l'en saurai. — 3) Beide Satze sind dadurch grammatisch verbunden, dass das Verbum des zweiten im Conj. steht. Auch diese Satzfügung ist lat. und in häufiger Anwendung: oro dicas; velim existimes; concedo sit dives; jube mihi respondeat; fac intelligam; me ames oportet; fremant omnes licet. Rom. Bsp. sind sehr häufig, zumal aus älterer Zeit. Verba jeder Art können im ersten Satze vorkommen. Schon in Sa. Eulalia heisst es non la pouret omgi pleier (que) la polle non amast; im Boethiuslied no es obs (que) fox i ssia alumnatz 164; fasia en so sermo (que) creisson deu 23. It. Bsp. sind: pregolla caramente la tenesse celata Malisp.; non volle fosse recato in luogo sacro ders.; l'aria par di faville intorno avvampi Ger. 1, 73; in dee non credev'io regnasse morte P. Son. 270; spero vedal colei (al. vedel) Cz. 22, 5; nè spero i dolci di tornino Son. 100; temendo no'l mio dir gli fusse grave Inf. 3, 80; dubitava forte non gl'ingannasse Dec. 1, 1; pregandolo glielo dicesse 5, 9; le comandò si uscisse di Roma Mach. Disc. 1, 13. Sp. es fuersa te quiera á tí JEnz. 22b; es bien haga fiestas Cald. I, 139a; no creo las rosas sean tan fermosas s. Chx. VI, 310; guarda tal engaño no te prenda S. Prov. 194; le habia pedido le dexase; ordenóle le entretuviese y quo le pusiese; les aseguró estuviesen seguros; ebenso pg. prouvera a Deos fora assi S. de Mir. I, 82. Pr. no sembla sia corals amics Chx. I. 341: miels fora fosses campios ds.; volgra moris PO. 251; non crei pieier morts sia Chx. IV, 17; ar es sazos fassam son | mandamen 91; gara nom sia celat Fer. 844; afr. et quide ce soit faerie Chx. VI, 308; defent nes tiengies mie TCant. p. 23; ne puus (peux) lesser nel die Charl. 683; c'estoit avis li mons deust fenir Gar. I, 41; noch im 15. Jhrh. tiblich (Chx. VI, 309), jetzt abgekommen. Mlat. (selten) rectum est, regalis potestas illis tuitionem impertiat HL. I, 29 (a. 795) etc. Dies ist wieder einer der Puncte, worin die ahd. Sprache der rom. begegnet, indem diese die Conjunction nach Impersonalien und nach verbis sentiendi, significandi und andern leicht bei Seite lässt. Otfried sagt thâhta, is imo sâsi (er dachte, es ziemte ihm) 1, 8, 12; kundt er imo in droume, er thes wibes wola goume (verkündete er ihm im Traume, dass er des Weibes wohl Acht habe) 1, 8, 20; iagilih bimide, inan thiu akus ni snide (jeder htte sich, dass ihn die Axt nicht schneide) 1, 23, 58. — Eine Ellipse von que vor der Negation = lat. quin soll im Relativsatze berthrt werden 1.

<sup>1)</sup> Eine Wiederholung der Bindepartikel nach einem Zwischensatz ist, wenigstens im Altfranz., nicht ganz selten, z. B. afin que, se riens wous envoie,

1014

9. Verhältnis zum Infinitiv. — Dem mittelst der Copula que geformten mehrfachen Satze entspricht materiell der einfache Satz mit abhängigem Inf. und nicht selten lässt sich der eine in den andern umwandeln. Man kann z. B. sagen it. lo vedo venire und vedo che viene: confesso di conoscerlo und vi confesso che lo conosco; fr. ebenso il assure le connaître und qu'il le connaît; je confesse avoir tort und que j'ai tort. Indessen ist diese Verwandlung des einen Satzes in den andern keineswegs gleichgtiltig. Hat das zweite Verbum kein eigenes Subj. wie in den angeführten Phrasen, so bleibt es in der Regel beim einfachen Satze: statt voglio sapere, spero di | vedervi sagt man nicht eben sowohl voglio ch'io sappia, spero che vi vedrò, und so in den andern Sprachen. Am wenigsten gestatten die Sätze mit reinem Inf. die Umwandlung desselben in den bestimmten Modus. Hat das zweite Verbum sein eignes Subj., so kann gewöhnlich nur die Form des mehrfachen Satzes stattfinden: it. voglio che voi lo facciate; fr. j'espère que vous viendres; doch lässt sich dessen zweites Glied nach Umständen in den Acc. mit Inf. tibertragen; dico lui esser perduto u. s. w. Auch erlauben manche Impersonalien die Übertragung des mehrfachen Satzes in den einfachen: statt it. conviene ch'io renda ragione; bisogna ch'io vada; fr. il faut que vous venies de bonne heure: il est nécessaire qu'on l'en fasse sortir sagt man in gleichem Sinne mi conviene render ragione; bisogna andare; il faut venir de bonne heure; il est nécessaire de l'en faire sortir. — Die Verwandlung des Acc. mit dem Inf. in einen von quod, quia, quoniam eingeleiteten vollständigen Satz, wie im Rom., ist ein eigner Zug der Vulgata, der in dem griech. οτι seinen Grund hat: denn im neuen Testamente ist der Acc. mit Inf. schon ziemlich selten. Dort heisst es: audiret quod regnabat (ὅτι βασιλεύει); coepit dicere ad illos quia hodie impleta est haec scriptura (ὅτι σήμερον πεπλήρωται ή γραφή); videret quoniam illusus esset (ὅτι ἐνεπαίχθη). Dieser dem Latein mitgetheilte Sprachgebrauch zeigt sich häufig schon bei Schriftstellern wie Petronius (scio quod, video quod, dico quod); in den ältesten Urkunden ist es Regel zu sagen: notum sit, quia dominus tradidit etc. Bréq. 5. (a. 497); scimus, quia locus iste intemperatus est 21° (a. 523); cogitans, quia attribuerentur 63° (a. 566); cognitum est, quod etc. 69° (a. 572); ad notitiam

que vous li estoupes la voie s. Tobler zum Chev. au lion p. 14; croy bien que, si le roy eust voulu, qu'elles y eussent été Monn. Chrest. I, 147; je vous prie que, si je meurs, que vous vous monstries amy de ma femme ds. It. avvenne un giorno che, domandandone ella molto istantemente, che l'uno de' fratelli disse cet. Bocc. (Blanc 588). Sp. vió que todas las feridas que dieron los moros à aquel caballero que andaba lidiando, que todas las tenia Antolines cet. Cast. de D. Sancho 94b. Solche Pleonasmen des gemeinen Lebens werden allerwärts vorkommen.

cunctorum pervenire jubemus, quoniam adiit etc. 64<sup>a</sup> (a. 673); manifestum est multis, quoniam etc. Tir. 29<sup>a</sup> (a. 789); und so tiberall. Dieser mlat. Gebrauch hatte ohne Zweifel in der Volkssprache seinen Grund; hier aber musste sich die Auflösung in den mehrfachen Satz weniger in Folge der verfallenen Casusflexion, sofern der Acc. sich nicht mehr vom Nom. unterschied, als der allgemeinen Richtung, einfache Fügungen in umschreibende zu zerlegen, sehr leicht einfinden.

# Drittes Capitel.

## Adverbiale Conjunctionalsatze.

Sie fügen dem in sich vollendeten Hauptsatze eine nähere Bestimmung, einen erklärenden Umstand bei (es ist warm, weil die Sonne scheint; ich werde kommen, wenn ich kann) und verbinden sich ihm durch Conjunctionen, die einen bestimmten Begriff enthalten, wie lat. quum, quando, dum, priusquam, postquam, simulatque, quoad, donec, quia, quoniam, quod, si etsi, ut quasi. Nach der Methode der Tochtersprachen werden jedoch die Beziehungen der Nebensätze mit geringen Ausnahmen nicht durch jene alten Conjunctionen, sondern durch neue Combinationen wiedergegeben, worin sich die Bindepartikel que einem adverbialen oder präpositionalen Begriffe anschliesst, mit dem sie häufig ein einziges Wort ausmacht (s. S. 999). Die wichtigsten dieser Combinationen sind die für die Zeit, den Grund, den Zweck, die Bedingung, die Einräumung, so wie für die Art und Weise. Ausserdem können noch andere Beziehungen des Nebensatzes zu dem Prädicate des Hauptsatzes durch mancherlei Präp. vermittelt werden: so it. durch in ciò che, senza che, eccetto che, secondo che, sp. en que, con que, sin que, excepto que, segun que, fr. en ce que, avec ce que, sans que, excepté que, outre que, selon que, über die aber die Syntax wenig oder nichts zu sagen hat. In manchen Fällen wird die Copula im Sinne behalten, so dass z. B. it. ancora, avvegna, acciò, mentre, poi, sp. mientras, pues, segun zur Bindung genügen. — Wichtig ist bei diesen Satzgefügen folgender Umstand. Der Hauptsatz als Nachsatz hingestellt wird nicht, wie im Deutschen ('da es regnet, bleiben wir zu Hause'), durch die Wortstellung als solcher angezeigt; auch werden demonstrative Adv. nur für Zeitverhältnisse wie das lat. tum angewandt (it. allora, fr. alors, pr. donc, sp. entonces). Indessen pflegte die ältere Zeit um des Nachdrucks willen bei temporellen, causalen

oder conditionalen Vordersätzen dem Nachsatze gewisse Partikeln voranzustellen. Diese Partikeln sind sic und et. 1) Bsp. von sic: It. quando li venne dinansi, sì la presentò CN. 124; poichè tu non vogli | dimorare meco, sì ti farò grasia 41; s'io fossi ben certo di avere vittoria, sì non combatterei 142. Pr. can lo paire moric, sil laisset molt ric Chx. V, 150; s'ils eran aytals iiij, sils (si los) conquerria ieu Fer. 976; afr. quant il veneit devant le rei, si li soleit li reis demander LRs. 107; in quant deus savir et podir me dunat, si salvarai eo in den Eidschwüren. In pr. und afr. Prosa ist dies si im Nachsatze fast so tiblich wie unser 'so', bezieht sich aber am liebsten auf Zeitpartikeln, wie man auch schon im ältern Mlatein häufig dum-sic, cum-sic aufeinander bezogen findet, z. B. dum interpellasset . . sic traditi sunt Mur. II, 665\* (a. 787); cum ordinaremus . . sic invenimus HL. I, 114 (a. 862). Das wal. si wird ebenso gebraucht. Dass si auch nach Subjectsätzen oder nach zum Subj. gehörenden Relativsätzen das Prädicat in dieser Weise einführt, zeigt Tobler an Bsp. wie afr. qui se vialt, si l'oie; hom qui riens n'a, si est tenus por vil; s. Li dis dou vrai aniel S. 24. — 2) Bsp. von et (alsdann): It. quando veggio gli altri cavalieri arme portare, ed io tutto mi doglio PPS. I, 15; poichè fu morto Otto, e gli elettori elessono Arrigo Malesp. cap. 53; poichè tu così mi prometti, e io la ti mostrerò Dec. 3, 4; posciaché voi mi promettete . . e io il vi dirò ds. 1, 1; perchè tu vuoi . . e io il dirò 2, 9; se Arrigo fue nimico della chiesa, e questo Otto fue pessimo Malesp. c. 89; se dirà la saracina, ed io dirò CN. 116; stando uno tempo, ed elli vide uomini CN. 68. Pr. quant las an en bailia, et ill las fan morir Chx. IV, 308; con il van aissi parlan, et Estoutz venc esperonan Jfr. 60°; per so car li nominatiu son plus salvatge . . et darai vos en semblans (so will ich euch Beispiele davon geben) GProv. 77; afr. et quant ce vint as lances baissier, et li Greu lor tornerent les dos Villeh. 201, Z. 19; quant l'en demandoit au bricon . . e Maimon le chat apeloit FC. II, 167. Dieses et tritt nur alsdann ein, wenn beide Sätze verschiedene Subj. enthalten, und scheint zur Hervorhebung des zweiten Subj. bestimmt. |

#### 1. Nebensätze der Zeit.

1. Quum, quando. — 1) Das rom. quando (fr. quand, wal. cund), das auch den Begriff von quum erschöpft, dient zur Angabe der Zeit überhaupt und verbindet sich mit jedem Tempus. Im Span. wird das Verhältnis des Nebensatzes zum Hauptsatze oft durch Präp. anschaulich gemacht; so auch hier: ensiemplo de quando la tierra bramaba (Beispiel von dem Brüllen der Erde) Rz. 88; por ganar amigos para quando despertemos (dafür wann wir erwachen, für die Zeit des Erwachens) Cald. I, 19<sup>a</sup>. Als Iterativadverb ist quando—quando it.

sp. pg. so viel als lat. nunc-nunc. — 2) Bildungen für dieselbe Bedeutung sind it. allorchè und qualora: io credea che tu fossi, allor ch'io feci'l subito dimando Inf. 19, 78; qualor si rasserena il cielo, il sol traspare; pr. languan, qualora Bth. 166, quoras 185; fr. lorsque nebst dem poetischen alors que 1. Auch auf diese Wörter kann jedes Tempus folgen. — 3) Ein Synonym von quando ist das vergleichende come, como, comme (wie ut,  $\omega_{\varsigma}$ ): es geht in die Bedeutung von ut primum über und hat alsdann im It. gerne sein Correlativ così im Nachsatze. Bsp. com' io fui dentro, l'occhio intorno invio Inf. 9, 109; come tu mi senti, così tu il fà entrare Dec. 8, 8; come pria (ut primum) si scopre, il suo splendor sì gli occhi assalta Orl. 3, 67. Sp. como fué creciendo Isabela, aquella violencia se tornó en deseos Nov. 4; y assi como Don Quixote los vió, dixo á su escudero; pg. como ebenso. Pr. cum el es vels, vai s'onors descaptan Bth. 114; fr. comme ils étaient assemblés, on leur apporta des lettres. Wal. cum l'am vesut, deloc l'am cunoscut (wie ich ihn sah, erkannte ich ihn). — 4) Endlich kann auch que für quando einstehn, wenn der Vordersatz | verneinend oder mit appena, apénas, à peine beschränkend ist. It. non avea fatto via molta, che scontrò etc.; nè prima veduta l'ebbe, ch'egli assalito fu Dec. 1, 4; appena di nasconder compiuta s'era, che coloro furono alla porta. Im Span. folgt auf apénas lieber quando, im Franz. auf à peine sowohl que wie lorsque. — Der Modus ist der Ind. Alte Übersetzungen ahmen freilich den lat. Conj. nach, aber auch ausser diesem Falle bemerkt man ihn, zumal bei como, z. B. sp. como la reina tomase uno, dieron á cada uno por orden el suyo, é como llegasen á donde la dueña estaba, fisoles señas la reina etc. Cast. de D. Sancho 94b; como el preste esperase aun algund pedazo é ella tardase de ir, envióla otra ves ds. 95°; como reissen é escarneciesen dél, avino la noche 226°; Pg. como na terra ao rei se apresentasse . . orava Lus. 2, 78. Pr. co agues recebuda la companha, vec (venc) ab laternas (cum accepisset) etc. GO. 144b; co agues ditas aquestas causas (haec cum dixisset) 126<sup>b</sup>. Fr. comme le roy de Perse fust en chemin Amyot (Monnard I, 130); com il comenchaissent à nagier Brand. 66 (com stets mit Conj., nicht so quand); com tous les poeples oïssent le suon Bibl. Auch liebt der Spanier diesen Modus, wenn das Verbum des Hauptsatzes im Fut. steht, d. h. er setzt das Präs. Conj. für das Fut. oder Präs. Ind., z. B. verás lo que podemos, quando nos muestres tú lo que pudieres Num. jorn. 1. sc. 1 (p. 14); mi intento sabrás,

<sup>1)</sup> Der Unterschied zwischen quand und lorsque ist ziemlich fein und wird oft verwahrlost. Quand paraît plus propre pour marquer la circonstance du temps et lorsque paraît mieux convenir pour marquer celle de l'occasion. Ainsi je dirais: il faut travailler, quand on est jeune; il faut être docile, lorsqu'on nous reprend à propos. Roubaud in Guizots Dict. d. synon. franç.

quando sola estés Cald. I, 79<sup>b</sup>; los arroyos, los quales me han de dar de beber, quando tenga gana DQuix. 1, 26.

- 2. Dum. Rom. Ausdrücke sind it. mentre che und blosses mentre, dsgl. frattantochè, sp. kaum mientras que, tiblicher mientras, dsgl. entretanto que und so pg., pr. domentre que, entre que Chx. IV, 175, afr. dementres que, entruesque, nfr. pendant que, tandis que, nicht blosses tandis, das noch Corneille braucht, z. B. Hor. 4, 2. Gewöhnlich folgt das Impf. Für quamdiu hat man it. quanto, in quanto, tanto che, sp. en tanto que, en quanto, pr. quandiu que, aitan quan, fr. tant que, afr. tant com u. a., tiber welche die Syntax nichts anzumerken hat.
- 3. Simulatque. 1) Rom. Wörter und Beispiele: It. tosto che verrà, glielo dirò; subito che lo vide, corse ad abbracciarlo; dibattero i denti, ratto che'nteser le parole crude Inf. 3, 101, so auch non sì tosto—che. Sp. luego que la oracion fué acabada, engafeció el conde CLuc. 15. Fr. aussitôt (sitôt) que j'ai reçu votre lettre, je partis; afr. lues que, incontinent que, soudain que, manes que, tantost que, auch sitost com Gar. I, 41. 2) Derselbe Zeitbegriff lässt sich ferner durch das Part. Prät. mit folgendem que ausdrücken. It. sciolto che fu (tosto che fu sciolto). Sp. apartados que fueron (luego que fueron apartados); pg. ebenso. Pr. ditas que hac Karles sas paraulas etc. Chx. I, 177; fr. bei ältern Schriftstellern: venu que fut Rabel. 1, 36; apportes qu'ils estoyent Mont. 1, 20; jetzt mit aussitôt ohne que (aussitôt votre lettre reçue etc.).
- 4. Antequam. Dieser Zeitbegriff fordert, wie im Latein, den Conj., eine Regel, von welcher nicht wohl abgewichen wird. Bsp.: It. innansi che venga a questo oggetto (antequam veniam ad hoc argumentum); mi smarrii, avanti che l'età mia fosse piena Inf. 15, 50, und so bei ansi che, prima che. Sp. antes que amanesca, llevemos; primero que llegase à la casa, oyó gran ruido. Pr. farai chansoneta nueva ans que vent ni gel ni plueva Chx. III, 1; abans que lo reis parta. sil trames GRoss. 7229; fr. sortons, avant qu'il pleuve; afr. auch ains que, primes que, premier que, z. B. il entrent ens, ains que soit esclari Gar. I, 218. Wal. mai nainte de.
- 5. Postquam. Dieser Conjunction entspricht it. poichè (früher auch einfaches poi), dipoi che, posciachè, dopochè, dappoichè, sp. despues que, altsp. pues que, desque, pg. despois que, pr. pueissas quan, pus (ohne que), desse que, fr. après que, wal. dupş ce. Das übliche Tempus ist im Lat. das Perf. oder historische Präs. (postquam hominem sentio molliri Terent. Phorm. 4, 3) und diese Verbindung dauert im It. fort; die andern Sprachen ziehen das Plusq. vor. Einige Bsp.: It. poichè la sua mano alla mia pose, mi mise dentro Inf. 3, 19; poichè'l pasto morde; poichè l'alber fiacca; poi la | veo, oblio ciò ch'ho pensato PPS. I, 42; poi giunti fummo Pg. 15, 34. Sp. despues que se

vió solo, tornó á pensar; altsp. desque se asentaron; desque ha perdido s. CLuc., S. Prov. etc. Pr. puissas que ressucitarei (postquam resurrexero) GO. 252\*; pus son rics, vos tenon a nien Chx. IV, 102; fr. après que vous aves diné; après que vous aures parlé.

- 6. Ex quo. Wörter: it. dacchè, sp. desde que, pr. des que, daus que (s. Flam. 5934), fr. depuis que, wal. deace, de cund. Syntactisches ist nichts beizustigen. Über que stir ex quo und quando s. Relativsatz.
- 7. Quoad. It. finchè, sinchè, finattantochè, sp. hasta que, hasta tanto que, pg. té que, pr. tro que, auch tro, fr. jusqu'à ce que, altfr. auch bloss jusque, dsgl. tant que, jusques à tant que, wal. pune cund. Der Ind. wird gebraucht, wenn eine Thatsache als vergangen, der Conj., wenn sie als kunftig oder möglich vorgestellt wird; auf das Fut. des Hauptsatzes folgt das Präs. Conj. Bsp. It. egli tacque finchè io lo dimandai (tacuit donec eum interrogavi); rimani qui con noi finchè egli rivenga (mane hic apud nos, dum redeat ille); seguirò l'ombra finchè l'ultimo di chiuda questi occhi. Sp. hasta que sale el sol, parece hermosa una estrella Cald. I, 357b; no me levantaré hasta que vos me otorgueis un don. Fr. attendes jusqu'à ce que cela soit fait; je vai traîner une mourante vie, tant que par ta poursuite elle me soit ravie Corn. Cid. — Das it. finchè stimmt zu den lat. Partikeln dum, donec auch darin, dass es ausser dem Ziel die Dauer einer Thätigkeit bedeutet: null'uom può mal pensar finchè la vede PPS. I, 111; fin che virtute al suo marito piacque Inf. 19, 111.
- 8. Wie sich diese Nebensätze meist auch durch Participialconstructionen ausdrücken lassen, ist früher (s. S. 962) erwähnt worden. Für dum (bis), antequam und postquam lassen sich auch Präp. mit nachfolgendem Inf. brauchen, z. B. sp. hasta perder la vida, antes de haber llegado, despues de haberle hallado (s. S. 942).

#### 2. Nebensätze des Grundes.

1. Die Conjunctionen sind zweierlei, je nachdem der Grund zur Erklärung oder zur Motivierung des Hauptsatzes angeführt wird. Im ersten Falle antwortet der Nebensatz auf die Frage warum? (es ist warm, weil die Sonne scheint; er ist gestraft worden, weil er gefehlt hat); im zweiten ist der Grund als Thatsache dem Angeredeten schon bewusst und wird bloss um einer Folgerung willen aufgestellt (da das Wetter schön ist, wollen wir ausgehen). Die rom. Sprachfamilie hat die lat. Wörter quia, quoniam etc. nicht beibehalten: sie braucht für den erklärenden Grund (quia), den sie als den eigentlichen, absoluten Grund, die Ursache, ansieht, eine Zss. mit den causalen Präp. pro oder per, wie die engl. das einfache for; den motivierenden Grund (quoniam) fasst sie aus dem Gesichtspuncte eines

Zeitverhältnisses, so dass die Aussage des Hauptsatzes als eine Folge des Nebensatzes gedacht wird, und bezeichnet diesen mit Zeitpartikeln, wie auch andre Sprachen thun (lat. quum, quoniam aus quum jam und selbst postquam, gr. ἐπεί, ngr. ἀφ' οὖ, ahd. stt, nhd. da, indem, engl. since). — Der Modus ist durchgängig der Ind., nur die jetzt veralteten it. conciossiacosachè, conciofossecosachè ziehen, da sie selbst mit einem Conj. gebildet sind, diesen Modus vor, die erste Form das Präs., die zweite das Impf. Auch kann im Port. como den Conj. im Gefolge haben, vgl. bei Camoëns como fosse debil, não teve resistencia Lus. 2, 69; como o Gama desejasse piloto, cuidou que entre estes Mouros o tomasse 2, 70. Dsgl. im Mittelfranz. z. B. comme il soit voir (da es wahr ist); comme jeunesse soit de soy encline à mains mouvemens Christ. de Pisan (Monn. Chrest. I, 129).

1020

- 2. Die Conjunction für den Erklärungsgrund ist it. perchè oder perciocchè, sp. porque, pg. porque, porquanto, fr. parce que, pr. quar oder per so quar und per so que, wal. pentru ce, pentru ce, ceci. Bsp. It. così penso, perchè a noi si è forza di così giudicare (ita sentio, quia sic existimare nos est necesse); la cosa è notissima, perchè è da molti scrittori celebrata; egli la cominciò a riguardare, per ciocchè bellissima era. Sp. no pude asistir, porque estaba malo; solo porque me has oido, te tengo de hacer pedasos Cald. I, 2; pg. estava confusa, porque cada hum os ouvia fallar em sua propria lingua; os puserão em guarda, porquanto ja era a tarde. Pr. pauset lo en la crupia, quar non avia autre luoc (quia non erat eis locus) GO. 80°; e cuida, quar es manens, qu'autre dieus no sia Chx. IV, 109; et ar suefre qu'Espanha-s vai perden, per so quar lai trobavon ochaiso 110; fr. il a été puni, parce qu'il a manqué; je le veux bien, parce que cela est juste. — Es kommt wohl vor, wenigstens im It. und mehr noch im Prov., dass diese Wörter auch für das Motiv gesetzt werden; so sagt Petrarca: perchè la vita è breve (in Erwägung, dass das Leben kurz ist) Cz. 8; pr. quar verais prets fis es en N'Alasais aclis . . mi par (da sie wahren Werth besitzt, so scheint es mir etc.) Chx. IV, 35. — Der Grund kann auch mit causa angegeben werden: it. a cagione che, sp. á causa que, fr. à cause que.
- 3. Die vornehmste Conjunction für das Motiv ist it. poichè oder einfach poi (dieses bei den Alten sehr häufig), auch posciachè, sp. pues que, tiblicher pues, pg. poisque, pois, pr. pos mit seinen Nebenformen (fast stets ohne que), fr. puisque. Der wal. Ausdruck ist de vreame ce (wörtlich: seit der Zeit dass). It. poichè iddio mi ha fatto tanta grasia, io morrò contento; piacerebbevi egli, poichè altrove andar non posso, di qui ritenermi? Dec. 5, 3; perchè ardire e franchessa non hai, posciachè tai tre donne benedette curan di te? Inf. 2, 123. Sp. pues huir no podemos, desde aqui escuchemos; quiero que me lo perdones, pues te he perdonado tantos yerros; eres simple, pues desto haces

caso; mal informada estais, pues que la fe de mis fiusas dudais Cald. Pg. poisque perguntados somos, seja vos notorio que etc.; eu me vou, pois me mandais. Pr. puois fin' amors me torn'en alegrier, ben dei pensar de far gaia chanso Chx. V, 163; pus mi preiats qu'ieu chant, ieu chantarai III, 58¹. Altfr. puis noch bei | Marot: alles au tect, puis le soleil tombe III, 303; nfr. puisque vous le voules, j'accorde qu'il le fasse; je le veux bien, puisque vous le voules. Das Motiv wird fr. auch treffend durch das prosaische vu que, wofür sp. pg. visto que weniger tiblich ist, sp. auch durch supuesto que ausgedrückt².

4. Noch andre Conjunctionen, meist wieder temporeller Grundbedeutung, lassen sich für das Motiv gebrauchen. Solche sind 1) it. dacchè, giacchè, sp. ya que, pg. ja que. Bsp. It. dacchè (al. poichè) hai pietà del nostro mal perverso Inf. 5, 93; avrò pasiensa, giacchè il cielo così destina. Sp. ya que me tratais así, que delito cometí? Cald.; pg. ja que minha ventura foi essa, necessario he segui-la. — 2) Von quando für quoniam oder quia wird weniger Gebrauch gemacht als im Latein, worin man sagt: quando ego tuum non curo, ne cura meum; quando ita vis, di bene vertant. It. così stimo, quando a lasciare il campo è stato il primo Orl. 1, 67. Sp. denme mis espadas, quando mis yernos non son PC. 3169; querria mas la muerte, quando por mios pecados la fija he perdida Apol. 441. Pr. quant es fers, no presa Olivier Fer. 891; vos amer' ieu, quan aissi fui fadats Chx. III, 341; afr. dex, tu soies aorez, quant j'ai trové celui etc. PDuch. 217; ne sai u est, quant jo nel voi Parton. II, p. 38; quant il est vostre huem liges, il vus deit fei porter TCant. p. 27 und oft; nfr. nicht gebräuchlich. - 3) Endlich wird das vergleichende come wie für Zeitverhältnisse, so auch für den Grund angewandt, in welchem Sinne es eigentlich eine logische Gleichsetzung von Grund und Handlung ausdrückt. Der | Hauptsatz kann durch ein Correlativ auf den Nebensatz bezogen werden. It. siccome il mio delitto è provenuto da amore, non credeva avesse a rimproverarmene il figlio stesso. Sp. como eran mozos y alegres, no se disgustaban de tener noticia de las hermosas de la ciudad Nov. 10; pg. (Venus) como hia affrontada do caminho, tão fermosa no gesto se mostrava (da sie aufgeregt war) Lus. 2, 34. Pr.

<sup>1)</sup> Einzelnen Troubadours gefällt auch mas für pois, z. B. li melhor vos van servir, mas (weil) a vos plats Chx. III, 375. Es kann daher auch an der Spitze eines Liedes stehn: Mas camjat ay de far chanso . . . a vos o deuria grasir M. num. 1072.

<sup>2)</sup> Bemerkenswerth ist, wie dieses letztere, welches ursprünglich gleich dem it. supposto che nur eine Voraussetzung d. h. etwas in der Wirklichkeit nicht Vorhandenes ausdrückt, zum Ausdrucke des Grundes, in dessen Begriff nichts weniger als eine Voraussetzung liegt, erhoben werden konnte. Auch concessiv ist supuesto que nebst puesto que. Das pg. supposto que ist von seiner Grundbedeutung nicht abgewichen, posto que aber dem sp. puesto que beigetreten.

cum eu amei fortmen, torts es si no sui amats GProv. 12; fr. comme cet homme est inconstant, aussi voit-on qu'il réussit rarement.

5. Wie die Nebensätze der Zeit werden auch die des Grundes und nicht minder gewöhnlich durch die Participialconstruction verkürzt, und so sagt man z. B. it. io ti consento sembrandomi che hai ragione; volendo trarre gli uomini di questo errore ho giudicato necessario che etc. Einer andern Ausdrucksweise durch pro mit Inf. ist S. 941 gedacht worden.

#### 8. Nebensätze des Zweckes.

- 1. Für den Zweck gibt es 1) Combinationen, wie it. acciocchè (zuweilen acciò), affinchè, finchè, sp. para que, á fin de que, auch á que (altsp. por amor que Bc. Mil. 410), pg. para que oder pera que, fr. afin que. Der Modus ist der Conj. It. non giudicate, acciocchè non siate giudicati; lo dico, affinchè voi lo sappiate. Sp. decidme quien sois, para que yo lo sepa; les pondera los males á fin de que huyan de ellos; le traigo á que le veas; pg. não mandou deus a seu filho ao mundo, pera que condenasse. Pr. tots vicis tenem per escusats, can se fan per qu'om no laysshe bo mot (pour ne pas perdre une bonne expression) Leys d'am. I, 28. Fr. je le dis, afin que vous le sachies. Die wal. Partikel für den Zweck ist ca (S. 1000), aber auch se nebst ca se dient dazu: eu am trimes, se te chieme (misi ut te vocent); cinsteste pre perintzii tei, ca se ai sile lungi (honora parentes tuos, ut habeas dies longos). - 2) Zweck und Grund sind innerlich verwandt, darum können auch causale Partikeln für den Finalsatz in Anwendung kommen. Bsp. It. il mulattiere lo cominciò a battere, perchè passasse Dec. 9, 9. Sp. lo | digo, porque lo sepas; pg. a casa passa o sancto Henrique, porque o tronco dos reis se sanctifique Lus. 8, 9. Pr. la laida deu gardar lo marits senats per q'om no veia sas foudats Chx. IV, 15; lo joglar cantava sa canso, per so que be la saubes V, 32. Dahin auch das ursprünglich causale, aber für den Grund nicht tibliche fr. pour que und das wal. pentru ce. - 3) Zuweilen gentigt die blosse Copula: It. z. B. che non ti fai insegnare quello incantesimo, che tu possa far cavalla di me? Dec. 9, 10. Sp. guardanos de mal colpe, que las almas ayan buena essida Bc. Mil. 911. Pr. chansos vai, quet chant (geh, damit sie dich singe) Chx. III, 83; afr. si m'oci, que ces vassals ne m'ocient (et percute me, ne isti interficiant me) LRs. 118; neufr. approches, que je vous parle.
- 2. Eine andere Form für den Finalsatz, wenn dieser kein eigenes Subj. hat, ist die S. 940 erwähnte mit präpositionalem Inf.

#### 4. Nebensätze der Bedingung.

1. Die vornehmste Partikel für das bedingende Glied dieser Satzfügung ist eine lat.: it. se (vor Vocal bei den Alten auch sed),

pg. se, sp. pr. fr. si, wal. aber kaum se, weit tiblicher de. Der Spanier schickt seiner Partikel auch Präp. voraus, besonders ist ihm die Verbindung por si, para si (dafür wenn) geläufig: por si acaso mi penas pueden en algo aliviarte, oyelas atento Cald. I, 3°; yo lo fixé en mi memoria para si sucediese tiempo de poderlo decir Nov. 12. Entsprechende Verbindungen sind para quando, de quando, de como, en como, wovon später. Im Lat. wird mit si auch der Zeitpunct angezeigt, z. B. herus si redierit, molendum; lunam, si crescat, ortus spectare haud dubium est. Die rom. Grammatik lehnt diese Bedeutung ab; gleichwohl sagt man it. lo saprà, s'a lei arrivo Inf. 15, 90 (wo die Sache gewiss, nicht bedingt ist); in gleichem Sinne quando sarai dinansi etc., da lei saprai 10, 130; fr. si mon frère vient, vous m'avertires. Umgekehrt dient quando auch für si.

2. Was das Verhältnis des Modus im Conditionalsatze anlangt, so ist die Regel einfach. Wenn das bedingte Glied eine Thatsache setzt als gegenwärtig, vergangen oder zukünftig, so fordert es, wie auch das bedingende, den Ind.: it. lo vedo, lo vidi, lo vedrò, se non m'inganno; lo vedrò, se potrò. Ebenso ist der Conj. beiden gemein, wenn eine blosse Vorstellung ausgesprochen wird: se Giove stanchi il suo fabbro, non ne potrebbe aver vendetta allegra Inf. 14, 52. Letzteres gibt den hypothetischen Satz, der das Eigne hat, dass sich beide Glieder gegenseitig bedingen. Für diesen ist noch das Folgende zu beachten: 1) Gemeinrom. (nur nicht nfr.) Einrichtung ist, für das bedingende Glied das Impf. Conj., für das bedingte das Conditional I. oder II. nebst den aus beiden abgeleiteten Umschreibungen zu setzen. Für beide Fälle braucht der Lateiner ein und dasselbe Tempus, das Impf. oder Plusq., wiewohl sich auch beide Tempora miteinander vertragen. It. io il farei, se potessi (hoc ego facerem, si possem); io l'avrei fatto, se avessi potuto (fecissem, si potuissem); io il farei, se tu non fossi venuto (hoc ego facerem, nisi venisses). Sp. si yo le viese, se lo dixera oder diria; si yo le hubiese visto, se lo hubiera oder habria dicho; so pg. Pr. si tu o denhesses lauzar, elhas non o degron suffrir (I. Condit.) Chx. IV, 44; ieu passera, si agues 136; si mandesson, farian (II. Condit.) 197. — 2) Der Franzose wählt statt des Impf. Conj. dasselbe Tempus des Ind.: si je pouvais, je le ferais; si j'étais venu plus tôt, je vous aurais trouvé. Dieselbe Form ist auch pr. neben der erwähnten: que ben poirats dechaser, s'aviats mil marcx de renda Chx. IV, 20; vgl. ops m'auria, si volia etc. III, 87; semblaria, si era 145; laissarian, si durava 238; si podia, salvaria 402; seltner in den Schwestersprachen. — 3) Im It. wird häufig dem bedingten Satze das Impf. Ind. zugestanden, wenn der bedingende das Plusq. Conj. enthält, z. B. s'avesse dato all' opera gentile voce ed intelletto, di sospir molti mi sgombrava il petto P. Son. 58; vedervi, s'avessi avuto di tal tigna brama, colui potei (potevi) Inf. 15, 111; se potuto aveste veder

tutto, mestier non era Pg. 3, 38; gli altri modi erano scarsi, se'l figliuol di dio non fosse umiliato Par. 7, | 118 und oft. It. also wie lat. jam fames quam pestilentia tristior erat, ni annonae foret subventum, deutsch 'er war gerettet, wenn man ihm geholfen hätte'. Die Wirklichkeit eines Ereignisses durch die Möglichkeit eines andern bedingt wird selbst zur blossen Möglichkeit. — 4) Auch ein und dasselbe Tempus lässt sich auf beide Satztheile anwenden. Besonders gebräuchlich ist im Südwesten das I. Conditional für den bedingenden Satztheil, das I. oder II. für den bedingten: si el nombre os importára saberle, os le dixera oder diria; pg. se o fizeras, eu seria muito contente. Im Franz. das Plusq. Conj.: si vous fussies (éties) venu plus tôt, vous l'eussies trouvé. Allgemeiner, wenn auch seltner, steht das Impf. Ind. It. se non era ch'altri quivi arrivar, ben l'assaliva Ger. I, 48; tremò così che ne cadea, se meno era vicina la fedele aita 12, 81. Sp. sino guardaba este artificio, no habia poder averiguarse con el DQuix. 1, 7. Fr. s'il bougeait, il était perdu. — Zu bemerken ist noch 5) für das Zeitverhältnis, dass das einfache Tempus häufig für das umschriebene sich einfindet. Besonders sp. und pg. das einfache Conditional: todo esto fuera poca parte, si no sucediera etc. (fitr hubiera sido, hubiera sucedido) Nov. 10; se passáram, deixáram (für tiverão passado, tiverão deixado) Lus. 5, 23; se a vira, matáram 2, 35; se tivera, recevera 2, 69. Prov. das Impf. Conj., welches also hiermit zu seiner ursprünglichen Bedeutung zurückkehrt: e die vos, si l'aconseghes fermament, que tot lo fendes (statt agues aconsegut, agues fendut) Jfr. 62°; se l'enfançon n'eust veu, il nel deist pas (n'eust pas dit) NFC. I, 309. So lat. si esset unde id fieret, faceremus statt fuisset, fecissemus Terent. Andr. 1, 2, 27. Über den umgekehrten Gebrauch des Plusq. für das Impf. Conj. im Mlatein s. S. 1004 Note. — Übersicht der Formeln für den hypothetischen Satz auf logisch gleicher Zeitstufe:

italienisch:
s'egli venisse, lo troverebbe (n. 1)
se fosse venuto, l'avrebbe trovato (n. 1)
se fosse venuto, lo trovava (n. 3)
se veniva, lo trovava (n. 4)

spanisch:
si él viniese, le hallára (hallaria) (n. 1)
si hubiese venido, le hubiera hallado (n. 1)
si viniera, le hallára (n. 4)
si hubiera venido, le hubiera hallado (n. 4)

si venia, le hallaba (n. 4)

französisch:

s'il venait, il le trouverait (n. 2) s'il était venu, il l'aurait trouvé (n. 2) s'il fût venu, il l'eût trouvé (n. 4) s'il venait, il le trouvait (n. 4)

3. Die Conjunction si hat noch eine andre ihrem Begriffe, so scheint es, minder angemessene Bedeutung: sie wird in Beschwörungen und Betheuerungen gesetzt und verlangt alsdann stets den Conj. It. l'uom, se dio mi vaglia, creato fu etc. BLat. 59; se m'aiti iddio, io il vi credo. Sp. oyd mesnadas, si vos vala el criador PC.

3139; si el criador vos salve 1124; si veas paraiso Bc. S. Lor. 59; si dios de mal mi guarde Rz. 958; oytme, sy Jesucristo vos perdon Fern. Gonz. 203; pg. se deus mi perdon D. Din. p. 8; si deus me perdon Trov. n. 152, 2¹. Pr. perdonats me, sim sal lo filh sancta Maria Chx. III, 410; si dieus mi valha, mot voluntiers irai ab luy 402; si Jhesu Crist m'ampar GA. 1844; si m'ajut fes PO. p. 2; si m'ajut dieus ni fes Chx. III, 404; se dieus m'ajut Jfr. 117¹; afr. si ait m'arme pardon QFA. 525; se m'ame soit sauvée 976; se nostre sires me regart FC. II, 329; si deus vos voie B. Chr. fr. 201, 3; se diex me voie Rom. ed. Bartsch p. 168 (auch sonst oft); se diex me saut Ccy. 1268; se dieu vous doint santé TFr. 496. Auch hier hat si bedingende Kraft: 'sage die Wahrheit, wenn Gott dir helfe' d. i. wenn du willst, dass Gott dir helfe².

4. Andre Wörter und Wortverbindungen für die Bedingung sind: 1) Quando. It. quando è così, contento sono; nè riparar si può ch'ella non pera, quando per lei non venga un guerrier forte Orl. 4, 59. Sp. quando tu non quieres, yo vevir non cobicio Alx. 1542; quando mi muerte pretendas, no has menester mas armas Cald. I, 81<sup>a</sup>. Also auch mit dem Conj. Ferner in hypothetischen Sätzen. It. la quale elezione sarebbe più savia, quando gli uomini fossero contenti Mach. Disc. 1, 1. Sp. tuvierate entonces por amigo, quando con pecho y animo seguro este mio afligido traspasáras Num. 4, 1. Fr. quand on découvrirait votre démarche, on ne pourrait la blâmer. So auch wal. cund. Vermöge desselben Gefühles, das den bedingenden Umstand von der zeitlichen Seite, als Ereignis, auffasst, ist die gleichbedeutende deutsche Conjunction 'wenn' zum Ausdrucke der Bedingung fähig geworden, wofür sonst 'ob' galt. Im Latein kann das gleichfalls zeitliche quum für die Bedingung eintreten: quis non, quum haec videat, irriserit? (Reisigs Vorles. S. 531). - 2) Einschränkend, wie lat. dummodo, ist it. sol che, purchè, sp. sol que, con solo que, pr. sol que und einfaches sol, alle mit dem Conj. It. questo farò io volentieri, sol che voi mi promettiate Dec. 10, 4; purchè mia cosciensa non mi garra Inf. 15, 92. Sp. los perdona, sol que se tornen á el repentiendose SPart. II, p. 15; yo te perdono con solo que me prometas Nov. 6.

<sup>1)</sup> Über dieses auch im Altpg. vorkommende perdon für perdone s. S. 541 Note.

<sup>2)</sup> Die conditionale Partikel ist eigentlich nur im It. und ausserdem in der altpg., pr. und afr. Form se unbestreitbar. In den sp. Bsp. ist es zweiselhaft, ob si nicht für asi zu nehmen sei (s. Comparativsätze §. 1), wie Sanchez überall thut und wie es zu Tage liegt in der Stelle yo vos bendigo, si faga el criador Alx. 172, und vielleicht in den Stellen no lo fere, sin salve dios PC. 3001; si fago, sin salve dios 3053, wo sin dem pg. assim entsprechen könnte, indem das Object wie in unserm 'Gott behüte, Gott bewahre' ausgelassen wäre. Übrigens ist si für asi auch schon im Altspan. unüblich genug. Auch im Prov. und Altsfranz. collidiert hier si (wenn) mit si (so).

Pr. sol dieus mi gart mon escudier Chx. IV, 11. Vgl. lat. scies, modo ut tacere possis Terent. Phorm. 1, 2. In demselben Sinne von dummodo trifft man auch das sp. como: so ninguna es mala, como sea verdadera DQuix. 1, 9; como ellas no fueran tantas, fueran mas estimadas c. 6; podemos, como en otro trage entremos, llegar á hablarle Cald. I, 93°. — 3) Voraussetzend ist it. in caso che, posto che, sp. caso que, puesto caso que, supuesto que (wogegen puesto que für quamquam), pr. ab que, fr. en cas que, supposé que, pourvu que u. a. Verbindungen. die ihrem Wesen nach den Conj. fordern. — 4) Relative mit dem lat. ubi und deutschen 'wofern' zusam|mentreffende Ausdrücke sind it. ove. dove, sp. donde, z. B. ove così non fosse, io mi rimarrò Giudeo Dec.; le disse che, dove ella volesse, egli l'ajuterebbe; lo habeis de defender, donde no conmigo sois en batalla DQuix. 1, 4. Dahin auch das schon in den Eidschwüren vorkommende in quant, in o quid, it. inquantochè u. dgl. — 5) Für nisi ist noch zu merken fr. à moins que ne (wofern nicht) mit dem Conj. z. B. à m. q. vous ne lui parlies; auch sp. pg. á menos que.

5. Auch durch Wortstellung wird der hypothetische Satz ausgedrückt, sofern er verneinend ist; doch ist diese Wendung veraltet oder bleibt fast nur der Umgangssprache überlassen. Die Wortstellung ist die des Fragsatzes, welcher das Verbum voranschickt. It. z. B. contenti saremmo . . non fosse che etc. PPS. I, 391; non fosti alato, morresti di freddo II, 129; mostrato avrebbe il suo valore, non fosse stato Onorio Dittam. 2, 27. Pr. retenguts fora, no fos W. d'Encontre GA. 2558; afr. bien lor allast, ne fust li rois Gar. I, 111; nfr. et n'eût été Léonce, ce dessein seroit tombé Corn. Héracl.; cet ouvrage serait fort bon, n'était la negligence du style Dict. de l'Acad. s. v. ne. Seltner begegnet dies bei positivem Nebensatz. It. com'uomo in mar che si vede perire e camperia, potesse in terra gire Nann. Lett. I, 93. Sp. fuera aun viva y en su ser Numancia . . me holgára Num. 4, 4; pg. houvera elle lido os modelos da antiguedade, fora mais correcto. Pr. ieu am mais morir . . e fos mia Alamanha Chx. IV, 114. Altfr. fust i li reis, n'i oüssum damage Rol. p. 44; se retraist chascun vers leur ville, voulsist le connestable ou non Froiss. Mit solchen Bsp. lassen sich lat. vergleichen wie volucris, de bulba faciet piscem Petron. cap. 70; unum cognoris, omnes noris. — Andre conditionale Satzformen sind unter dem Participium (S. 962) und dem Inf. mit ad und in (S. 938. 942) bertihrt worden; eine weitere werden wir im Relativsatz kennen lernen.

### 5. Nebensätze der Einräumung.

1. Der Conjunctionen für den concessiven Nebensatz sind es viele. Meist bestehen sie aus dem conditionalen si oder quando | mit angestigtem einräumenden Adverbium oder aus einem solchen Adv.

mit copulativem que. Drgl. sind: sebbene, se anche, quando anche, quantunque, benchè, comechè, ancorchè oder schlechtweg ancora besonders bei den Alten, avvegnachè oder avvegna, tuttochè, non ostante che, selbst perchè; sp. si bien, bien que, aunque, puesto que, dado que nebst quando, altsp. auch noch magar, magar que, comoquer que (besonders Cast. de D. Sancho u. CLuc.); pg. se bem que, bem que, ainda que, posto que; pr. sitot (selten getrennt: s'om tot nol demanda LR. I, 486), si ben, ben que, cum que PO. 153, quanque, ja (für ja que), ja sia que, ja sia so che GO. 39°; fr. quand même, quand, bien que, encore que, quoique, auch wohl malgré que; wal. de ŝi (d. i. wenn auch), macar ce, macar de, báter.

- 2. Adverbiale Ausdrücke für den adversativen Hauptsatz, meist aus Demonstrativen bestehend, welchen sich, sofern dieser Satz das in dem andern Gesetzte verneint, gewöhnlich die Negation zugesellt, sind folgende: it. non perciò, non però, non per tanto, ciò non ostante, non meno, nondimeno und ähnliche, con tutto ciò, tuttavolta, tuttavia, pure, sp. no por eso, con todo esto, todavia, sin embargo, pg. ähnlich, pr. no per tal, no per tan, nequedonc, ges no, zuweilen si (Chx. III, 266; si dei chantar), fr. néanmoins, pourtant, toutefois, wal. totuŝi, ŝitot, tot, macar, iare, afare de aceasta. Diese Wörter dienen zur Hervorhebung des Widerspruches und werden regelrecht nur alsdann zu Hülfe gerufen, wenn der Hauptsatz als Nachsatz dasteht. Wird keine solche Hervorhebung beabsichtigt, so werden sie bei Seite gelassen: it. quantunque di buona famiglia fosse, era avarissimo e cattivo; sp. dado que no sea muy alabada, siempre es digna de la mayor alabanea; pr. sitot ai tarsat mon chan, ar ai ben cor e talan; fr. quoiqu' il soit pauvre, il est honnête homme. Die deutsche Sprache kann die Adversativa weit weniger missen.
- 3. Der Modus im concessiven Theile dieser Satzfügung verhält sich ungefähr wie im Lat. Ist von einer blossen Vorstellung, einer Voraussetzung die Rede, so findet der Conj. statt, der Ind. wäre fehlerhaft; wird eine Thatsache als wirklich | ausgesagt, so ist der Ind. an seinem Platz. Indessen wird sich auch im zweiten Falle der Conj. leicht einfinden, wenn der Redende, was ihm frei stehen muss. weniger Gewicht legt auf die Thatsache selbst als auf die Vorstellung der Thatsache. Von dieser Regel der allgemeinen Grammatik gibt es in den einzelnen Sprachen freilich bedeutende Abweichungen. 1) Im It. wird der Ind. selten angewandt und nur, um eine Thatsache ausdrücklich als eine solche darzustellen. Bsp. benche'l parlar sia indarno P. Cz. 16; benchè la somma è di mia morte rea Son. 126; benchè avea gli occhi di lagrime pregni Orl. 12, 91; nacqui sub Julio, ancorchè fosse tardi Inf. 1, 70; io ti conosco, ancor sie lordo tutto 8, 39; avvegnachè la subitana fuga dispergesse color, io mi ristrinsi Pg. 3, 1. Quantunque, das lat. quantumvis, quamvis, fordert seinem

Begriffe (wie sehr auch) gemäss den Conj.: quantunque ciò sia ottimamente detto, non è perciò così da correre a farlo Dec. proem. Auch dem concessiven perchè kommt der Conj. zu, wie dem causalen der Ind., z. B. perchè ne' vostri visi guati, non riconosco alcun Pg. 5, 58, vgl. 17, 15, Inf. 15, 14. — 2) Sp. aunque und puesto que haben der allgemeinen Regel entsprechend den einen oder den andern Modus im Gefolge: traidores pueden poco, aunque sean muchos; le diera muerte, aunque le estimára; puesto que tú no quieres, no por eso dexaré de hacerlo Nov. 2. Quando fordert den Conj.: quando esto no tema, temo á mi hermano Nov. 9. Das veraltete maguer duldet beide Modi: mager eran esforzados PC. 171; maguer que flaco era Bc. Mill. 188; non sabran, magar quieran Alx. 938; maguer me dice mi alma Cal. é D. p. 26°; maguer me yo tema das.; como quier que sean madres, los sus hijos son semientes de sus padres Cast. de D. Sancho 96°; como quier que bien es verdat etc. das.; pg. z. B. macar m' el viu sol, non quis falar migo Trov. vat. p. 97. — 3) Pr. sitot lässt sich überall nur mit dem Ind. betreffen, selbst da wo man den Conj. erwarten könnte: sitot m'o tenets a fades, per tan nom poiria laissar Chx. II, 249. Unter den tibrigen regiert ja que, ja sia, quan que den Conj., vgl. III, 207, III, 472, GO. 228b. — 4) Im Franz. verlangt jede concessive Aussage den | Conj., selbst wenn eine Thatsache als solche gesetzt wird: il est de très-bonne maison, quoiqu'il ne soit pas riche; encore qu'il soit fort jeune, il ne laisse pas d'être fort sage. Zum Unterschiede lässt sich eine reine Voraussetzung durch quand und quand même mit folgendem Conditional ausdrücken, z. B. quand (même) je le voudrais, je ne le pourrais pas.

- 4. Verschiedene einräumende Conjunctionen können wie Adv. einem Nomen vorgesetzt werden ohne selber ein Verbum zu regieren: sie verhalten sich alsdann wie die adversative Partikel sed. Bsp. It. ho avuto un guadagno benchè piccolo, quantunque piccolo (einen wenn auch kleinen Gewinn); gli impotenti come che virtuosi Mach. Disc. 1, 18. Sp. el jues aunque severo parece justo. Fr. la pièce a réussi quoique faible de style. Elegant wird die Adversativpartikel vor einem attributiven Adj. verschwiegen: so sp. muerte aunque cruel, loable (wenn auch grausam, doch rühmlich) Num. 3, 2; pg. aspeito ainda que agreste, venerando Lus. 4, 71.
- 5. Concessiver Sinn ist unter Bedingungen noch auf andre Weise als mit den erwähnten Conjunctionen zu erreichen. 1) Soll eine Eigenschaft in unbestimmtem Grade eingeräumt werden, so wird dem Adj. die causale Präp. pro (it. per) vor- und das Fügewort que nachgesetzt: das Verbum folgt im Conj. It. per bella che sia, non mi piace (quamvis sit pulchra, mihi non placet). Sp. por celado que lo tu estés, Dios te oirá Cast. de D. Sancho 223°; por docto que seas, no me puedes convencer. Pr. que quecs, per pauc qu'el n'agues, son prets

volri' escoiscendre Chx. IV, 381; fr. pour grands que soient les rois. ils sont ce que nous sommes Corn. Cid (ist veraltet). Im Span. und Port. ist auch der Comparativ hier nicht untiblich: por mas grande que fuese; por mas discrecion que tenga; por mor mal que me facaes (wie viel Leid ihr mir auch anthut) CGer. II, 268. Selbst Subst. fügen sich in diese Construction: it. per pena ch'eo patisca PPS. II. 134; per chiamar ch'uom faccia (quantumvis clames) P. Cz. 6, 2; sp. por ocasion que venga Alx. 1466; pr. per perdre que fassatz (quantumvis perdas) Chx. V, 44; afr. pour povoir qu'aie eü TFr. 539. -2) Dieselbe Wirkung hat it. tutto, fr. | tout vor Adj., auf welche que folgt: es ist einräumend wie die Conjunction tuttochè: tutto ricco ch'egli era; tout puissants qu'ils sont; toute charmante qu'elle est; die span. Sprache scheint diese Wendung nicht zu kennen. Der vorgeschriebene Modus ist der Ind., vielleicht weil die Conjunction hier vergleichende Bedeutung hat wie come oder quanto. Auf ähnliche Weise wirkt das afr. tant, dem der Conj. folgt: vens, tant ait grant force, n'en abat jus foille FC. III, 117; tuit li paintre qui sont vivant, tant soient sage, ne portreroient un visage si biau NF. Jub. II, 259. - 3) Interrogativa mit beigefügtem que drücken gleichfalls concessiven Sinn aus, wie dieselben deutschen Wörter mit 'auch' verbunden. 'Wer es auch gesagt hat, es ist falsch' bedeutet 'wiewohl es dieser oder jener gesagt hat', nur dass auf dem unbestimmten Begriff in dem vorangestellten Pron. mehr Nachdruck ruht. Verschiedene dieser Interrogativa sind durch Zss. in die Reihe der unbestimmten Pron. oder Adv. übergetreten, aber auch diesen wird meist noch das Fügewort que zugesetzt. Der einschlägige Modus ist der Conj. im Widerspruche mit dem lat. Ind. Einige Bsp.: It. chi che l'abbia detto und chiunque l'abbia detto (quisquis id dixit); che che questo sia (quidquid id est); chenti che elle si fossero (qualescunque fuerunt); ovunque ella sia (ubi ubi est); comunque si sia (ut ut est). Sp. quienquiera que seais; en qualquiera manera que sea; comoquiera que ello sea; pg. quemquer que seja; qualquer cousa que succeda; como quer que apparecesse o inimigo. Pr. qui que m'en tengues per perjur; cui que plassa; que qu'om vos dia; que quel corps faça Bth. 155; qual que-s vuelha; en qualque loc que sia; quoras qu'ieu fos grieus (wann ich auch verdriesslich war) Chx. III, 195; quoras que-s vol (Ind.) Bth. 185; on qu'ilh estey; cum que sia; fr. qui que ç'ait été; quoi que vous dissies; quel que soit son mérite; quelque personne que soit; dsgl. quelque vor Adj., wo es adverbial steht und keine Flexion gestattet: quelque savants qu'ils soient. — 4) Überdies lässt sich der concessive Sinn durch die disjunctive Partikel (lat. sive) mit folgendem Conj. ausdrücken, indem verschiedene Thatsachen als möglich angenommen | werden, die der Hauptsatz alsdann auf sich beruhen lässt. Es versteht sich, dass die Partikel auch wegfallen darf. Dem rom.

Conj. widerspricht auch hier der lat. Ind. It. o vero o non vero che si fosse, morendo egli addivenne (sive verum fuit sive falsum etc.) Dec. 2, 1; sia o no stato, ciò nulla importa (sive fuit sive non fuit, nihil ad rem); il cielo, opra sua fosse o fosse altrui, celolla Ger. 2, 10; o ira o cosciensa che'l mordesse, forte spingava Inf. 19, 119; vogliatemi bene, vogliatemi male, non m'importa niente. Sp. ya libres ó ya cautivos esteis, escuchadme Cald. I, 139b; ora fuese visto, ora no DQuix. 1. 27; ahora calles, ahora hables etc. (der disjunctive Sinn wird gerne mit ya oder ahora bezeichnet); respondió que el pagaria, viniese ó no huesped alguno; mi padre era muy igual, sea en lo adverso, sea en lo prospero; pg. irei, quer chova, quer faça bom tempo. Pr. l'amarai, ben li plass' o li pes Chx. III, 73; volgues o non volgues (afr. vossist ou non); o sia que il sunt pupil o sia que non GO. 91°; fr. qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine, je lui rabattrai bien cette humeur si hautaine Corn. Cid; soit qu'il cède ou résiste etc. Die Formeln it. sia – sia (sia – o), sp. sea – sea (sea – ó), si quier – si quier, pg. quer-quer, fr. soit que-soit que (soit que-on que, ou) drucken das lat. sive-sive aus.

6. Wie der bedingende Satz wird der einräumende zuweilen durch die Wortstellung der directen Frage mit Anwendung des Conj. gebildet und diese Form ist hier weniger selten als in jener Satzart. It. z. B. lo troverò e fosse egli alla fine del mondo; altit. ohne veränderte Wortstellung (quantunque) morto fossi, dovria a madonna tornare PPS. I, 276. Pr. am mais morir de lai, e fos mia Alamanha Chx. IV, 114; mais vueilh servir vos qu'autra, em des ni anel ni cordon 217; fr. fût-il la valeur même . . il verra ce que c'est que de n'obeïr pas Corn. Cid; dût tout cet appareil retomber sur ma tête, il faut parler Rac. Iph. Bei Karl v. Orleans fängt ein Gedicht mit verstärkendem et an: Et eussies vous cent yeulx (und hättet ihr hundert Augen). — Concessive Participialconstructionen sind S. 962 kurz berührt worden.

## 6. Nebensätze der Art und Weise.

Es gibt Nebensätze für die Wirklichkeit und für die Möglichkeit der Art und Weise.

1. Den Nebensatz für die Wirklichkeit der Art und Weise bezeichnet das relative come wie lat. ut, quemadmodum: it. è notissima l'istoria di Cocle, come egli sostenne i nemici; so sp. pg. como, fr. comme<sup>1</sup>. Insbesondere für die Gemässheit braucht man it. se-

<sup>1)</sup> Sehr üblich im Altspan. ist en como, z. B. mete mientes en como Adan é Eva cayeron en pecado mortal Cast. de D. Sancho 226<sup>a</sup>; todos los homes tienen mientes al rey en como face sus cosas 202<sup>a</sup>. So auch altpg. vos veed, en como sera etc. DDin. 56; coido mia morte e coid en como fui mal dia nado Trov. p. 14.

condo che, pr. segun que, fr. selon que, während sp. und pg., zuweilen auch it., die blosse Präp. ausreicht. Bsp. It. egli è morto secondo che affermano; secondo pare loro più a proposito. Sp. el es muy rico segun creo; no era posible levantarse segun tenia brumado todo el cuerpo (dem gemäss dass, da) DQuix. 1, 4; altsp. (mit que) segund que es en otra ley FJ.; pg. segundo estava mal apercebido (da) Lus. 3, 35; mlat. in sp. Urkunden: secundum docet sententia Esp. sagr. XL, 363 (a. 757); secundum testaverunt bisavi XVIII, 935.

2. Die Möglichkeit der Art und Weise drückt quasi aus, das aber nur im It. und Prov. (cais que Jfr. 144b etc.) als Conjunction auftritt. Gemeinrom, steht dafür eine dem lat. uti si entsprechende Combination, it. come se, sp. como si, qual si, pr. cum si, fr. comme si, wal. ca cum, ca cund. Der Modus bei dieser Combination mit si ist derselbe wie bei si im hypothetischen Satze; im Prov. und Franz. kann daher das Impf. Ind. eintreten. Bsp.: It. vi stette quasi non potesse parlare; io venni meno come s'io morisse Inf. 5, 141; tu ci uccelli quasi come se noi non conoscessimo Dec. 6, 6. Sp. la he criado yo como si fuera mi hija; qual si fuese de romanas haces Num. 4, 2 (p. 81); pg. os marinheiros trabal havam como se aqui os trabalhos se acabassem; busco desaventuras alheyas como que as minhas não abastassem R. Men. c. 3. Pr. cum s'ieu moris; cum si eron canut Chx. III, 196. Fr. il me pressait de le servir comme si j'y étais obligé. Statt come se gilt im It. eben sowohl das einfache come: com'avesse lo'nferno in gran dispitto Inf. 10, 36; come'l sol fosse davante Pg. 1, 39, und so sehr häufig; auch afr. cume co fust David LRs. 75; com eles unkes ne s'en partissent LJ. 496<sup>n</sup>; con fusse une garse TFr. 492; vgl. mhd. mir was wie (als ob) mich ser helle ein tiuvel fuorte.

## Viertes Capitel.

#### Relativsatz.

Der Relativsatz schliesst sich entweder einem einzelnen Nomen oder einer ganzen Aussage an, und ist im ersten Falle entweder attributiv, z. B. 'da steht ein Baum, der schön blüht' (ein schön blühender Baum), oder explicativ: 'mein Freund, der eben verreisen wollte, konnte mir nicht mehr schreiben' (da er eben verreisen wollte); im zweiten Falle eine blosse Copulativform: 'man suchte ihn zu überreden, welches auch gelang' (und dies gelang). Diese Fügungen werden mit dem Adjectivpronomen vollzogen und bilden den

Ward diese Combination etwa zum Unterschiede von dem temporellen como (= quum) eingeführt? Über die Combination de como s. unten Cap. 5, §. 1.

eigentlichen Relativsatz. Ist der Gegenstand, von dem etwas ausgesagt wird, in dem Nebensatze selbst und nicht in dem Hauptsatze enthalten, zu welchen Fügungen das Substantivpronomen dient, z. B. 'wer nicht für mich ist, ist wider mich', so gibt dies einen uneigentlichen Relativsatz, der jedoch, da er unmittelbar aus dem eigentlichen hervorgeht (qui complexiv für is qui), diesem beigesellt werden darf.

## 1. Fügungen mit dem Adjectivpronomen.

1. Das wichtigste Pronomen ist das überall, ausser im Franz., unveränderliche muthmasslich aus quid (S. 999) entsprungene que, it. che geschrieben, wal. ce. Es ist von dem umfassendsten Gebrauche, auf Personen und Sachen fast überall gleich anwend bar. Indessen verlangt die Grammatik, dass es dem Gegenstande, auf den es sich bezieht, unmittelbar nachfolge, womit aber die Praxis nicht überall einverstanden ist (vgl. was das Franz. betrifft, Monnard Chrest. I, 118). Für die einzelnen Sprachen ist hier anzumerken: 1) Im It. sind die Verbindungen per che und da che zu meiden, da sie schon als Conjunctionen in der Form perchè, dacchè vorhanden sind; man sagt dafür per il quale, dal quale. Diese Sprache besitzt tiberdies eine Nebenform cui für die casus obl. des Sg. und Pl., schätzbar, weil sie Zweideutigkeiten vorbeugt (è morto Francesco, cui molto Pietro amava) und selbst die Casuspartikeln missen kann; sie liebt Beziehung auf Personen, wird aber häufig genug auf Sachen angewandt. Bsp. ihres Vorkommens im Nom. verzeichnet Blanc 299. - 2) Dieselbe Form besitzt die pr. und afr. Mundart und gebraucht sie auf dieselbe Weise, z. B. la domna cui desir; lo rei cui es la terra; vos autres a cui d'amor non cal; celui cui il atendoit; la culpe cui avoient; li rois cui la cité estoit. Qui für cui (Dat.) brauchen einzelne afr. Denkmäler: li sires ki le castiaus fu MFr. I, 98; Renart qui des chapons sovient Ren. II, p. 208. - 3) Eine Eigenheit bietet das Neufranz. Der Nom. qui und Acc. que werden hier auf Personen und Sachen bezogen, nicht so die präpositionalen Casus (de qui, à qui, par qui, sans qui etc.), die nur auf Personen oder Personificationen zurtickweisen; unpersönliche Gegenstände verlangen andre Relativa, wie lequel, dont, où, vgl. S. 484. Bsp. l'homme qui raisonne; la femme de qui je parle; le rocher à qui je me plains (Fels persönlich gedacht); la personne que vous connaisses; la maison que vous avez vue; les terres qui portent du blé; aber le moyen duquel (nicht de qui) il s'est servi; le cheval sur lequel je suis monté; les pays dont nous n'avons point de connaissance; la maison où je demeure. Die Sprache macht also bei dem Relativpron. qui denselben Unterschied wie bei dem Personalpron. il; Dichter aber setzen sich zuweilen über diese Regel weg. Eine dem Franz. eigne nur mit Präp. zu construierende Form quoi

endlich war früher auf unpersönliche Gegenstände jeder Art anwendbar, z. B. li cevaus (cheval) sor quoi il sist; | la contrée en quoi il sont; wird aber jetzt noch höchstens auf Abstracta bezogen: l'ignorance en quoi nous sommes; le grand secret pour quoi etc. (statt pour lequel); weit tiblicher auf unbestimmte Pron. wie chose oder rien: la chose à quoi l'on pense; il n'y a rien sur quoi on ait plus écrit. — 4) In einem Theile des germanischen Sprachgebietes können die Relativpron. unter gewissen Beschränkungen wegfallen, z. B. engl. the apartment (which) he had occupied (das Zimmer, welches er bewohnt hatte); schwed. det medel (som) han valde (das Mittel, das er wählte); dän. den vei (som) han gik (der Weg, den er gieng). Auch in den älteren Sprachen Frankreichs lässt sich eine solche Ellipse wahrnehmen, z. B. pr. tals la cuj' en bailia tener (qui) non a mas l'ufana B. Chrest. pr<sup>4</sup>. 52, 21; m'asauta sos aibs de tal (qu'ieu) non am B. p. 40, 7; non ai membre (qui) nom fremisca Chx. II, 223; non ha una peir' el mur (qui) non luza com d'aur o d'azur B. Leseb. 35,43; fr. el pais n'a home ne femme (qui) ne cuit qu'ele soit decolée Orelli 121; n'i ha un (qui) ne face samblant etc. Burguy I, 165. Dass hier wirklich ein Ausfall des Relativpron. vorliege, ist von den Grammatikern anerkannt, s. deshalb Raynouard Chx. I, 237, VI, 184, Orelli l. c., Burguy dsgl., Bartsch Denkm. p. 322, Tobler Zum Chev. au Lyon S. 12, dsgl. Jahrb. VIII. 350. Auch it. Bsp. sind vorhanden, zumal wo das Determinativ quello vorausgeht: sempre s'indovinava di fare tutte le cose (che) mi piacessono Ric. Malisp. (Nann. II, 14); non rimase un solo (che) non lacrimasse; impose loro quello (che) avessero a fare, s. Blanc 297; non si curano molto di quello (che) si scriva o si dica di loro, impadronitisi della prima carossa (che) fosse loro capitata davanti, s. Tobler. Stehen die Verba beider Sätze im Ind., so ist an dem Ausfall des Pron. kaum zu zweifeln. Steht das Verbum des abhängigen Satzes im Conj., so ist die Natur des ausgefallenen Bindewortes unsicher d. h. das zu supplierende que kann auch Conjunction sein, vgl. S. 1011.

2. Qualis, stets mit dem Artikel versehen (der nur zuweilen im Altit. fehlt, Blanc 294) ist bestimmt, das geschlechtlose par tikelhafte que zu unterstützen, und weist auf Personen und Sachen. Man braucht es z. B. statt des letztgenannten, um den Nebensatz an ein entfernter gestelltes Nomen zu knütpfen. It. Amor e ma donna trovai, lo qual mi disse GCav. 292. Sp. conoci ser muger en el habito largo, la qual dixo etc. Pr. hom simples sembla lo riu de la font, lo qual fai deleitable beure. Fr. j'ai vu le mari de votre soeur, lequel je connais bien. Wal. fiia negutsetoriului, carea trecù pe aici (die Tochter des Kaufmanns, welche hier durchgereist ist); auf Sachen bezogen verliert carele den Artikel. Daher braucht man es ferner, wenn das allzu entfernte Nomen des Hauptsatzes im Nebensatze dem Relativ nochmals beigefügt wird: it. il qual giardino mi piace (welcher schon

erwähnte Garten). Ferner, wenn das Relativ von einem vorhergehenden Subst. abhängig ist, wie it. la donna, la beltà della quale etc.; sp. muchas horas, al cabo de las quales etc. Im Franz. geschieht dies nur, wenn dem Subst. eine Präp. vorausgeht: l'âne, pour l'ombre duquel vous disputes; dagegen la nature dont nous ignorons les secrets. Dieselbe Sprache bedient sich seiner in der Regel nur im Gen. und Dat. oder mit Präp., im Nom. und Acc. nur um Zweideutigkeiten zu begegnen.

- 3. Das possessive cujus im Span. und Port. (cuyo, cujo) wird mit dem abhängigen Subst. gleichgesetzt und leidet Casuspartikeln und Präp. vor sich: el autor, cuyos libros he leido; una criatura, á cuyo lloro estaba atento; o moço, cuja imprudencia me admira, de cuja imprudencia estou admirado. Die übrigen Sprachen ersetzen dies Pron. durch den Gen. der andern Relativa.
- 4. Es gibt zwei Ortsadverbia, die den Sinn eines präpositionalen Relativpron. ausdrücken können, unde und ubi, den demonstrativen gleichfalls pronominal gebrauchten inde und ibi (s. S. 801. 802) vollkommen zur Seite stehend, auf Sachen und Personen gleich anwendbar. 1) Unde (it. onde, donde, sp. de donde, pg. d'onde, pr. don, fr. dont) galt schon dem Römer für ex quo, a quo (fons, unde hauritur; praedones, unde emerat); die Tochtersprachen brauchen es für alle mit ihrer Präp. de ausgedrückten Verhältnisse, nur im Span. und Port. beschränkt | es sich wenigstens gegenwärtig auf seine locale Bedeutung. Es schliesst sich, wie qui, seinem Subst. unmittelbar an. Bsp. It. il crine onde (del quale) le fiere tempie eran avvinte Inf. 9, 42; la mano onde io scrivo; quel dond'io mai non fui sasio P. Cz. 8, 5. Sp. la casa de donde habia salido; altsp. el regno onde el rey es alma et cabeza SPart. II, p. 8; pg. o lugar d'onde vem; so wal. regiunea unde resare soarele (wo die Sonne aufgeht). Pr. Torquator dunt eu dig Bth. 43; lo mestier don aviats honor. Im Franz. ist diese Partikel besonders häufiger Anwendung und zwar nicht allein für die präpositionale, auch für die causale Bedeutung von de qui oder duquel, als: les fautes dont je l'ai repris; les héros dont il tire son origine; dieu dont nous admirons les oeuvres. Mlat. Bsp. digitum, unde sagitta trahitur L. Sal. tit. 47; unde se postea poenitivit Form. Bal. 13; res ecclesiasticas, unde decimae dantur Cap. Car. Calv. Baluz. II, 206; monasterio, unde tu es abbas Form. ital. app.; vgl. Du Cange s. v. und Pott tiber L. Sal. 1351. Dem synonymen fr. d'où kommt der

<sup>1)</sup> Der Verfasser der Gramm. de la langue d'oïl (I, 162) weiss genau, wann das fr. dont, welches früher nur den Sinn von d'où ausgedrückt haben soll, in die Bedeutung eines Relativpron. überzugehn anfieng: es geschah zur Zeit, wo Bernhards Predigten geschrieben wurden. Ein Blick auf das Denkmal von Eulalia würde ihn von einer so dreisten Behauptung zurückgebracht haben.

sinnliche oder bildliche Begriff der Bewegung von einer Stelle zu, z. B. l'endroit d'où il vient; des secrets d'où dépend le destin des humains. — 2) Ubi (it. ove, dove, sp. donde nebst dem poetischen do, pg. onde, pr. on, fr. où) braucht man lat. für in quo, apud quem (navem, ubi vectus fui; meretricem, ubi abusus sis Terent.) und so auch rom., hier aber für Bewegung sowohl wie Ruhe und überhaupt abstracter, doch nicht eigentlich für den Dat. Bsp. It. il giardino dove siamo stati (nel quale). Sp. las sepulturas donde estaban enterrados; en los palacios do está SRom. 4. Pr. domna on es beutats (für ab cui) Chx. IV, 15; sella on ja merse non trobarai I, 235; afr. (häufig auf Personen bezogen) le duc | Rollan où tant ait baronie GVian. 1304; nfr. l'état où je suis (dans lequel); für auquel veraltet: cet achat où tu pousses si bien Mol. l'Etourdi 1, 10; le bonheur de lui plaire est le seul où j'aspire Rac.; je renonce à l'empire où j'étois destiné ds.; le dieu où on croit QFA. 1029 1.

- 5. Überdies kann jedes relative Pron. oder Adv. auf ein bestimmtes Nomen des Hauptsatzes Bezug nehmen. So qualis in seiner ursprünglichen Bedeutung (ohne Artikel) und quantus, z. B. it. tutti i cittadini, quali credeva potessero essere gonfalonieri; tutti i nemici, quanti erano; dsgl. sp. und pg. So kann sich quando einem Zeitbegriffe (it. il giorno quando, lat. dies quum), perchè einem Nomen des Grundes oder der Weise anschliessen (la ragione perchè, il modo perchè, lat. causa cur, ratio cur), die Stelle der letztgenannten kann aber auch que versehen, vgl. unten §. 11, n. 1.
- 6. Für die Beziehung auf einen ganzen Satz braucht man die Neutra. Dem it. che wird hier der Artikel vorgesetzt (il che, lo che), z. B. eglino cominciarono a vivere sotto quelle leggi, il che successe loro felicemente; doch steht es im Gen., Dat. und nach manchen Präp. lieber ohne denselben; auch sagt man per il che zur Unterscheidung von der Conjunction perchè. Der Spanier setzt das ihm eigne Neutr. lo qual, zuweilen auch lo que: á lo qual respondió; lo que hice de muy buena voluntad. Der Franzose schiebt dem Relativ das Demonstrativ vor und sagt Nom. ce qui, Acc. ce que, nach Präp. quoi, statt de quoi ce dont, z. B. il est mort, ce qui m'afflige beaucoup; il fut absous, ce dont personne | ne doutait; il a manqué à son ami en quoi il est coupable. Auch mit cosa che it., cosa que sp., chose qui fr.

<sup>1)</sup> Bei ubi ist noch eine dem frühern Stile ungemein geläufige Umschreibung zu bemerken. Statt it. egli venne all' abbate findet man venne là dove l'abbate era Dec. 1, 7; sp. en los palacios do está (en sus palacios) oben Z 9 u. s. w.; llevanos do stá el ladron CGen. 196; pr. vos man lai on es vostr'estatges Chx. III, 23; lai on sa corts es 391; lay on era sos evesquats LR. I, 558°; ähnlich sp. á los Judios te dexeste prender do dicen Monte Calvari (mlat. ubi dicitur) PC. 348. Es mahnt an die mhd. Umschreibung ich gie hin da ich min niftel (Nichte) vant; er gieng da er sine kamern sach.

(etwas das) wird auf einen ausgesprochenen Gedanken Beziehung genommen.

7. Wenn das Relativ als Subj. mit der ersten oder zweiten Person, d. h. mit ego, tu, nos, vos, auch wenn diese Wörter verschwiegen werden, in Beziehung steht, so setzt man das Verbum des Nebensatzes stets in dieselbe Pers., ohne ihm, selbst im Franz., ein Personalpron. beizufügen. Für dies Verhältnis ist que vorzugsweise bestimmt. It. io che non lo sapeva; tu che nulla vedi; poeta (Voc.) che mi guidi; ahi gente che dovresti esser devota! Pg. 6, 91; tu magnanimo Alfonso, il qual ritogli me etc. Ger. 1, 4. Sp. yo que vine á tan buen puerto; ah traidores que sois muchos! pg. tu que nunca repousas. Pr. ieu qui vos am tan; tu quim sols goernar; gai a vos guizadors, li qual disets GO. 172\*; fr. moi qui te veux; c'est toi qui es la cause de tout cela. Wal. eu carele fecutam (it. io che ho fatto); voi carii atzi vesut (voi che avete veduto). Es ist im Rom. wie im Latein, und was zumal den Wegfall des Personalpron. belangt, wie im Ahd. und Englischen: ih bin ther sprichu; I who am your scholar; our father which art in heaven. Tasso konnte sagen o Musa tu che circondi, nimmer o Musa che tu circondi. Im Franz. findet sich doch zuweilen die 3. Pers. ein: si c'était moi qui eût fait cette faute; c'est toi seul qui l'a fait Corn. Cinn.; nous qui sachent bien écrire (statt sachions) Mol. Femm. sav. 3, 2; allein die Grammatik ist dagegen. - Hierbei ist noch ein Fall wahrzunehmen. Wenn das Relativ nicht unmittelbar auf die 1. oder 2. Pers., sondern auf ein mit ihnen verbundenes prädicatives Nomen zurückweist, so kann die obige Regel gleichwohl zur Anwendung kommen. It. io son un che vo piangendo GCav. 277; che son un che piango Inf. 8, 36; io son la donna che volgo la rota, sono colei che tolgo e do stato GCav. 326; tu sei quelli che non volei (volevi) etc. CN. 48; (io) come quel che men curato avrei Orl. 2, 40. Sp. yo he de ser el primero que he de pisar tu margen arenosa Cald. I, 263b; heme holgado que tú fueses la que llegaste 14°; yo no soy hombre | que robo DQuix. 1, 25; pg. tu es o deus que fiseste o ceo. Pr. eu sui cel c'a tota ma vida te farai aital esvasida Jfr. 55°; de totz caitius sui ieu aisselh que plus ai gran dolor Chx. III, 189; aquel soy ieu que nous falhirai V, 23; sols sui que sai 34; fr. jo sui la tue ancele ki fis etc. LR. 5; est tu ço li huem deu qui venis de Juda? 288; tu es li ters (tertius) qui Rome auras Brut. II, p. 128; je suis tel qu'amour j'avois en vous (mit pleonastischem je) Mar. III, 305; je suis médecin passager qui vais de ville en ville Mol. Mal. imag. So der Lateiner: non sum is qui putem; solus sum qui ita senserim; tu es qui interrogas. ego respondebo; ego sum panis vivus qui de caelo descendi Vg. Ev. Joh. 6, 41; and. ih bin Gabriel die azstantu (der ich dastene) fora gote. Nicht selten aber erlaubt sich die Sprache das Verbum zum Prädicat zu construieren, zumal wenn auf dieses mehr Gewicht gelegt wird, z. B. sp. que fui yo quien le guardó la vida (derjenige, welcher) Cald. I, 90°; pg. eu sou o que fallou; fr. je suis le seul qui ait vu cela; je suis celui qui a parlé; car je sui cil qui n'en aurait mestier Thib. 10.

8. Verhältnis des Demonstrativs zum Relativ. - 1) Wenn das Demonstrativ im Hauptsatze als Subst. einen durch sich selbst bestimmten genannten oder anschaulichen Gegenstand anzeigen soll, so sind alle Pron. dieser Classe einzutreten berechtigt: it. questi che, colui che etc., sp. este que, aquel que, fr. celui-ci qui, celui-là qui (nicht celui qui). Selbst das aus ille geformte Personalpron, ist nicht ausgeschlossen: it. egli ch'avea il brando nudo Orl. 12, 83; fr. elle qui se prétend si sage. - 2) Soll aber der durch das Demonstrativ bezeichnete Gegenstand in dem Nebensatze erst seine Bestimmung, sein Dasein finden, so wählt man ein Demonstrativ 3. Person, das Determinativ (S. 818), dem sich regelmässig das Relativ que, seltner quale, anschliesst. Die Formeln sind also it. quello che oder colui che, sp. aquel que, el que (nicht él que), pg. aquelle que, o que, pr. aquel que, selh que, el que, fr. celui qui, wal. cel ce, alle = lat. is qui, ille qui, dtsch. derjenige welcher. Bsp. It. la gloria di colui che tutto muove. Sp. aquel oder el que lo hizo se llama Alfonso. Pr. non es fis druts cel ques | camja soven; d'els qui solon esser melhor Chx. IV, 105; fr. ceux qui ont vécu avant nous; aber doch ceux-là se trompent qui croient etc. d. h. celui-là tritt ein, wenn das Determinativ vom Relativ durch ein Verbum getrennt ist. Dies gilt von Personen. Ist der Gegenstand eine Sache, so muss sie eine ihrer Gattung nach schon genannte sein, wie it. questo giardino e quello che ho comprato; sp. la escuridad de la noche y la que causaban los portales Nov. 10; fr. cette maison et celle que vous m'aves montrée. — 3) Als Determinativ braucht der Italiener auch das Personalpron. lui (Fem. lei, Pl. loro), das man in dieser Anwendung gewöhnlich als eine Abkürzung von colui betrachtet, wiewohl colui nichts anders ist als ein verstärktes lui, z. B. siccome lui che ardeva di sapere Dec. 10, 4. Dazu stimmt das entsprechende prov. und afr. Pron., in dessen Stelle auch das Possessiv einrticken kann: un gai descort tramet lieis cui desir Chx. I, 178; pustell' en son huelh qui l'en amonesta (en l' huelh de lui qui) IV, 172; deus est en lui ki aime verité TCant. p. 22. Dieselbe demonstrative Kraft lag auch in dem ältern deutschen Personal- und Possessivpron., z. B. er ist ein vil wiser man, der tumbe gedanke verdenken kan (derjenige ist ein sehr weiser Mann, der unkluge Gedanken sich aus dem Sinne schlagen kann); sunder sinen danc, wider den niemen niht enmac (ohne den Willen dessen, gegen den niemand etwas vermag). Entsprechend engl. he who escapes from death, is not pardoned. Selbst das conjunctive Pron. darf im Vordersatze sowohl wie im Nachsatze auf ein Relativ, das aber hier substantivischer Natur sein muss, hinweisen. It. ben li falla pensieri chi crede (so viel als a colui che crede, a chi crede) PPS. I, 307; quale in contumacia muore, star li convien etc. Pg. 3, 137. Sp. el que me paga, non le fago enojo Rz. 927. Pr. mot l'es ops sacha sofrir, qui vol a gran honor venir Chx. V, 48; qui canso fai, no l'es grasit PO. 156; qui te fera a la maissela, dona li l'altra GO. 191<sup>a</sup>; fr. qui voudra vivre au beau paradis, il faut premier que mourir je le fasse Mar.

9. Modus im Relativsatz. - Im ganzen folgt die romanische Sprache in der Anwendung des Conjunctivs der | lat.; doch haben sich einige neue Gebräuche gebildet 1. Folgende Fälle sind hervorzuheben. 1) Der Conj. steht im Nebensatze, wenn dieser den Zweck des Hauptsatzes erklärt: legatos misit, qui pacem peterent. Das Relativpron. wird sich hier auch mit der Relativconjunction que vertauschen lassen und ist mitunter nicht davon zu unterscheiden. It. ordinò general ministra e duce che permutasse li ben vani Inf. 7, 78; in fuoco di pietà strali d'amore tempra onde pera il core Ger. 4, 90. Sp. le entregaba á un gran maestro que hiciese manifiesta aquella anima rara Garc. egl. 2; el otro queda con quien consolarse pueda Cald. I, 275°; pg. levaras tudo tão sobejo, com que (lat. ut eo) faças o fim a teu desejo Lus. 2, 4. Fr. ils envoyèrent des députés qui consultassent Apollon. Dieselbe Wirkung hat dignus, dem aber vielleicht nur im It. nach lat. Vorgange das Relativ folgen kann: sarà degno a cui Cesare Ottone Alda sua figlia in matrimonio aggiunga Orl. 3, 27, vgl. Ger. 12, 52. — 2) Wenn der Nebensatz die Beschaffenheit eines Gegenstandes als eine Forderung ausdrückt: amicum quaero, qui sit probus et honestus. It. vorrei vedere una cosa che mi piacesse; mancano leggi che possan indurre gli uomini a far bene. Sp. mostradme un hombre que sea contento de su suerte; necesito de un criado que sea fiel. Fr. attaque un ennemi qui te soit plus rebelle! choisisses une retraite où vous soyes tranquille! lyon resamble qui de gaut soit partis Gar. DC. s. v. gualdus. — 3) Wenn der Nebensatz einen verneinten Gegenstand näher bestimmt: nullum est animal praeter hominem, quod habeat notitiam aliquam dei. It. non havvi dell'uomo infuori altro animale che abbia notizia alcuna d'iddio; pensa ch'en terra non è chi governi Par. 27, 140; non avea membro che tenesse fermo Inf. 6, 24; poche ve ne trovò che avessero sentimento. Sp. no hay ninguno que no tenga su angel de guarda; pocas lenguas hay que no lo publiquen. Pr. deguna causa no es cuberta que no sia descuberta GO. 266°; anc no fo nulhs hom que us valgues Chx. IV, 48; fr. les changemens d'état n'ont rien qui soit funeste Corn. Cinn. So auch in der Frage: quis est qui eum non oderit? it. chi è colui che non abbia compassione di me? sp.

<sup>1)</sup> Die bekannte Phrase quod sciam findet sich mit Beobachtung des Conj. im it. ch'io sappia, sp. que yo sepa, pg. que eu saiba S. de Mir., fr. que je sache, que je susse; auch dtsch. 'dass ich wüsste'.

qué alivio tenemos que nos consuele? fr. quel est l'insensé qui tienne pour sûr qu'il vivra jusqu'au soir? Ist der Hauptsatz bejahend, so folgt der Ind.: it. molti sono che dicono = lat. multi sunt qui dicant; kaum der Conj. wie sp. tambien hay quien presuma saber la lengua griega Nov. 12. — 4) Wenn der Nebensatz die Erklärung eines im Hauptsatze enthaltenen Superlativs liefert, so setzt der Franzose den Conj., sofern der Nebensatz eine blosse Vorstellung, den Ind., wenn er eine Thatsache ausspricht, z. B. c'est la plus belle femme qu'on puisse imaginer; le plus grand homme que je connaisse (den ich irgend kenne); c'est la plus belle femme que j'ai vue; pr. la gensor que port benda Chx. V, 106. Im It. hat der Conj. auch im letztgenannten Falle den Vorzug: il peggiore uomo che forse mai nascesse; il più brav' uomo che io abbia mai conosciuto. Der Spanier neigt sich unter allen Umständen zum Ind., ohne den Conj. auszuschliessen: la mayor belleza que humanos ojos han visto Nov. 10; una de las mas regaladas hijas que padres jamas regalaron DQuix. 1, 28; una de las mejores que hay; este caballero es el mas rico que se pueda ver; pg. a mais fermosa causa que meus olhos virão; o mais generoso que seja. Ebenso wird in Beziehung auf die superlativen Begriffe primus, ultimus, solus verfahren: it. io fui il primajo uomo a cui egli dicesse etc. Dec. 8, 9; sp. aquel era el primero que se presentase; fr. le premier, le dernier qui ait fait cette faute; c'était l'unique orateur qu'il y eût dans ce temps-là; voilà l'unique ami qui m'est resté fidèle. — 5) Wird ein Gleichnis durch den Relativsatz näher ausgeführt, so setzt der Lateiner den Ind.: qualis populea moerens philomela sub umbra amissos queritur foetus, quos durus arator . . detraxit Virg. Georg. 4, 511. So meist auch der Romane. Garcilaso z. B. den römischen Dichter nachahmend: qual suele el ruiseñor con triste canto quexarse.. del duro labrador | que le despojó Egl. 1. Camoëns: assi como a bonina que cortada antes do tempo foi . . o cheiro tras perdido 3, 134. Bernart von Ventadour: assi col peis que s'eslaissa el chandorn Chx. III, 73. Marot: tout ainsi que l'on rompt une roche pour trouver l'eau qui dessous est cachée II, 301. Der Italiener durch das Gefühl einer reinen Voraussetzung geleitet räumt hier dem Conj. den Vorzug ein. Dante z. B. sagt: come d'un stisso verde ch'arso sia Inf. 13, 40; com' uom che riverente vada ds. 15, 45. Ariost: qual pargoletta damma o capriuola che . . alla madre veduta abbia la gola stringer Orl. 1, 34. Tasso: qual uom ch'aspetti Ger. 4, 51; siccome nave che turbine scioglia 4, 55. Bsp. des Ind. sind indessen nicht unhäufig, s. Inf. 6, 28. Pg. 22, 67. Par. 33, 58. 33, 133. Orl. 2, 38. 14, 37. Vor Dante wird sich der Conj. im gegenwärtigen Falle kaum finden 1.

<sup>1)</sup> Conj. unter gleichen Umständen auch nach der Conjunction se: se abbia Orl. 12, 77; Ind. se gli intercetta Orl. 12, 36.

- 10. Attraction des Adjectivs. Diese aus dem Latein bekannte Structur, vermöge welcher ein Adj. des Hauptsatzes von dem Verbuin des Nebensatzes angezogen wird (equus, quem misere Achivi ligneum d. i. equus ligneus, quem miserunt Achivi), ist in den Tochtersprachen ganz volksüblich und behauptet darum in einfacher wie in gebildeter Poesie und selbst im Mlatein ihr Recht, vornehmlich bei facere und habere. Einige Belege sind: It. esti mali ch'i soffero tanti PPS. II, 27; un uom che canuto avea da canto Ger. 2, 41; la fè ch'ho certa in tua pietà 4, 42; un boschetto, il quale era in quella contrada bellissimo Dec. 5, 1. Sp. las bozes que dan grandes SRom. 168; las aras que levanta rudas Flor. ed. Wolf II, 159; pg. alguns que trasia condemnados Lus. 2, 7; cat. un fill que avia natural RMunt. 84. Pr. de la justicia que grant aig a mandar Bth. 54; per cofisamen c'ay bon en dieu Chx. IV, 284; escut e lansa que ac melhor GRoss. 416; sa dolor que saben que soffre tan gran Jfr. 107b; lo sirventz a son coltel traits que portet gran a la centura 68°; colps qu' eu fier tan mortals P. Vid. p. 84; | afr. flaiels que grand(s) sustint S. Lég. 40; sa vois qu'il ot clere QFA. v. 290; noch nfr. après un repas qu'elle fit léger, s. Herrigs Archiv X, 385. Mlat. species, quas meliores habebat Gr. Tur. 7, 25; de statum meum, quem ingenuo habeo Form. Bal. min.
- 11. Die Conjunction que als Relativ. Eine Annäherung dieser Conjunction an die Bedeutung des Relativpron., aus dem sie hervorgegangen, ist S. 1011 berührt worden. Es gibt überdies verschiedene Fügungen, worin sie so entschieden in den Wirkungskreis des Relativs eingreift, dass sie überall mit demselben vertauscht werden durfte. Diese Fugungen sind etwa folgende. 1) Die Conj. que vertritt in Beziehung auf einen Begriff der Zeit oder des Grundes das mit einer Präp. begleitete Relativ oder die Conjunctionen quum, quod, cur. a) Que für quum, rom. quando, durchaus tiblich: It. l'ora che'l cibo ne soleva essere addotto Inf. 33, 44; al tempo che passaro i Mori Orl. 1, 1. Sp. al tiempo que estaban las cosas en pas; la primera ves que la vi. Pr. lo jorn que el fo morts; en la sason que lo reis guerreiava; fr. le jour que cela arrive. Da que hier nicht Pron. ist, so bleibt das Part. in den umschreibenden Zeitformen unwandelbar, z. B. fr. la nuit que j'ai couché (nicht couchée). Auch auf Zeitadv. weist dieses que: it. ora che, sp. ahora que, fr. maintenant que u. s. w. b) Que stir quod (ex quo), gleichfalls durchaus tiblich: it. sono tre giorni che non ti ho veduto (tertius dies est, quod te non vidi) und so tiberall. Altrom. konnte das Ftigewort auch hier wegfallen: sp. pasado avie tres años (que) non comicran mejor PC. 2077; pr. trop ai estat, mon bel Esper no vi LR. I, 419; tres jorns a, no mangem Fer. 3012; selbst jamay no finara, Frances aura trobats ds. 587, wo das fehlende que für tro que (bis dass) zu nehmen ist; desgleichen afr. tant atendi, de lui sont esloignies Otin. p. 67. c) Que für cur, rom.

perchè, porque, pourquoi, z. B. it. la ragione che non ti guardi etc. . — 2) Wenn dem | Subst. des Hauptsatzes, auf das sich der Nebensatz bezieht, der Pronominalbegriff idem beigefügt ist oder hinzugedacht werden kann, so lässt sich die Relation durch die Partikel que vollziehen. Es sind Bsp. zu wählen, worin dem Subst. eine Präp. vorausgeht, da sich sonst die Partikel von dem Pron. que nicht unterscheiden lassen würde. It. in quello medesimo appetito cadde che cadute erano le sue monacelle Dec. 3, 1; in quel medesimo accidente cadde che prima caduto era Pasquino 4,7; con quella agevolessa che si vede gittar la canna Orl. 13, 37; che a quelle necessità le leggi gli costringano che il sito non gli costringesse Mach. Disc. 1, 1. Sp. volvió con el mismo silencio que habia venido Nov. 7; mueras con las mismas armas que matas Cald. I, 361<sup>a</sup>; untase con aquel ungüento que se él untó CLuc. 30; del modo que la he servido Cald. I, 78b. Pr. non es del sen que son il Chx. IV, 368; fr. que de la mesme ardeur que je brûle pour elle. elle brûle pour moy Malh.; me voyoit-il de l'oeil qu'il me voit aujourd' hui? Rac. Dass hier in der That die Partikel, nicht das einer Präp. beraubte Pron. que vorliegt, beweist die fr. Form, die als Pron. qui lauten müsste, so wie dass auch hier (s. S. 1040) auf que kein wandelbares Particip folgt; man sagt de la façon que j'ai dit, nicht dite. Que ist hier die Partikel der Gleichung, zunächst verwandt mit dem lat. quam oder dem rom. come. Nicht zu denken ist an den Brauch der Stammsprache, welche die dem Relativ zukommende Präp. leicht bei Seite setzt, wenn diese bei dem mit idem oder is begleiteten Beziehungsbegriffe bereits ausgedrückt ist, so dass sich z. B. das erste it. Bsp. mit in idem desiderium incidit, quod inciderant monachae übersetzen liesse. — 3) Unläugbar aber muss que hier und da, besonders im Span., worin die dem it. onde oder ove, dem fr. dont oder où analogen Wörter mangeln, das präpositionale Relativpron. vertreten. Vermischte Bsp. sind: It. a molte cose che (für a che, alle quali) la ragione non t'induce Mach. Disc. 1, 6; s'andò a nascondere in parte che (in che, ove) egli poteva Dec.; in loco che son gradite BLat. p. 8. Sp. debes tú caer en lo que (en que) cayó el cuervo Cal. é D. | 67°; en la dura ocasion que (en que) te invoco Num. 2, 2; en el estilo que mas me ocupo, es en el comico s. Viage al Parn. c. 8; sea dado por siervo á la muger que (á que) fiso fuerza FJ. 58\*; halló otros versos y cartas que (de las quales) algunas pudo leer DQuix. 1, 23; dos perros que el uno se llamaba Cipion Nov. 11. Fr. en l'estat qu'on doit venir Com. 1, 8; de l'humeur que je sais la chère Marinette Mol. Dépit amour. 5.

<sup>1)</sup> So steht auch die Conjunction que, nicht das Pron., in der bekannten Form des Ausrufes: it. passo che tu sei! fr. malheureux que (nicht qui) je suis! wörtlich 'unglücklich, dass ich bin!' s. S. 853.

91. — 4) Umgekehrt kommt es vor, dass das Casusverhältnis, welches die Partikel que zu vertreten hat, durch ein in demselben Satze enthaltenes Personalpron., oder, wenn der Gen. gemeint ist, durch das Possessiv angezeigt, der verwahrloste Casus also nachträglich bestimmt wird. Belege dieses Gebrauches: It. tal che per lui ne fia la terra aperta (s. v. a. tal, per il quale) Inf. 8, 130; tai che sarebbe lor desio quetato (il desio de' quali sarebbe quetato) Pg. 3, 41. Sp. como el cabdal rio que todos beben delli (del qual todos beben) Bc. Mil. 584; la fuente que beben todos della Cal. é D. p. 12<sup>a</sup>; en casa de home que (al qual) su muger faga tuerto ds. 40b; las flores que sus mayores favores son quemados (de las quales) CGen. 218; un valle que toda cosa en el me daba gloria (en el qual) Montem. Diana; pg. outros que muito melhor lhe fora (aos quaes) CGer. II, 509; que de Homero a cithara para elles só cobiço (para os quaes) Lus. 1, 12. Pr. Folquets que degus de bontat ab el no s'aparelha (ab lo qual) GA. 1026; autres que capdels non lur es donatz (als quals) GRiq. p. 176; cels que trasgitars es lor us (dels quals) ds.; la lansa que de son colp non podi' hom guerir (del colp de la qual) Chx. III, 43; afr. tels me tendra pur asoté ke plus de lu(i) serai sené Trist. II, p. 98. Oder ist que hier ursprünglich als Pron. zu verstehen, dessen Casus, wie der eines Subst. (sp. el rey . . le plugo = al rey plugo, s. im 4. Abschn.) nachträglich festgestellt wird? Altfr. findet sich z. B. li trei prelat qui mult lur pesa (d. i. à qui mult pesa) TCant. 118, 6. — 5) Eine kthne wenn gleich der Klarheit des Sinnes nicht nachtheilige Ellipse des relativen Ausdruckes gehört unter die Alterthümer der it. und der nordwestlichen Mundarten. Nach verneinenden Formeln wie 'es gibt niemand', 'es gibt nichts' ist es Sitte, sofern auch der abhängige oder Ergänzungssatz, dem hier der Conj. gebührt, negativ ist, das Relativ fallen zu lassen. It. non è alcuno (che) non aggia plusori di sangue seco congiunti s. Chx. VI, 185; non vi rimasse un sol, non lacrimassi ds. Pr. no y a ram, no s'entressenh de belas flors V, 35; una non sai,

<sup>1)</sup> Geht ein Demonstrativ dem Relativpron. unmittelbar voraus, so kann es sein, dass beide sich zu einem auch durch das Relativ allein auszudrückenden Begriffe vereinigen, d. h. dass sie complexiv sind. Hier bedarf es keiner Erklärung durch eine Präp. Bsp. It. in farmi dilettare di quello che egli si dilettava (so viel als dilettare di che egli s. d.) Dec. 5, 10; domandando di quello che viverebbero Mach. Sp. que viniese en lo que ella tambien venia (viniese en que) Nov. 4; la deve entregar à aquel que la tomaron (für à quien) FJ. Pr. prega dieu quelh do certansa d'aquo que ilh es en doptansa (cert. de que ilh cet.) B. 225, 36. Das erste dieser Pron. ist das dem Relativ vortretende Determinativ (S. 1037), welches jenem auch da anhaftet, wo beide offenbar nur dem Nebensatze, nicht, wie hier, beiden Sätzen angehören, z. B. it. domandollo—che facesse (S. 859 Note); se fortuna—quel che (wie lat. id quod) non volesti far tu—pone ad effetto il voler mio Orl. 1, 27; fr. il fut absous—ce dont personne ne doutait u. s. w.

vas vos no si' aclina III, 23; fr. or n'a baron, ne li envoit son fil RCam. 21; il n'ont espée, ne soit bien aceré Agol. 699; ja a cel pont hom ne passast, quatre denicrs ne li donast Fl. Bl. 1575. Andre Bsp. Chx. VI, 184, Orelli 121. Selten steht der zweite Satz ohne Negation, wie it. non fu uomo veduto, potesse comprar l'una PPS. II, 46; pr. hanc no fo hom, ta gran vertut agues Bth. 92; anc non ac en la cort baro, de las novas no s'asautes Chx. III, 413; anc no vi dona, tan mi plagues Chx. I, 238; fr. jamais n'ert hume, plus volentres le serve Rol. p. 167. Man suppliere nicht das Pron., sondern die Conj. que (vgl. S. 1012), deren Wegfall unter gleichen Umständen als grammatische Thatsache dasteht, z. B. altit. non serea (seria) null'uom sì acerbo, nol movesse pietà (niemand ware so grausam, dass Mitleid ihn nicht bewegte) PPS. II, 34; pr. amic non ai, ben d'aisso nol traïs (ich habe keinen | [keinen solchen] Freund, dass ich ihn darin nicht hintergienge). Dieses que mit Negation wurde alsdann dem Sinne nach der lat. Partikel quin entsprechen in Stellen wie nihil est, quin possit vituperari (pr. res non y a, no puesc' esser blasmats), dies fere nullus est, quin hic domum meam ventitet (vgl. afr. ne jamais n'iert uns jurs, saint' iglise n'en plurt TCant. p. 17). Zu beachten ist, dass die fränkische Sprache (bei Otfried) dasselbe Satzgebilde unter denselben Bedingungen zeigt, z. B. nist man nihein in worolti, thaz saman al irsageti; kuning nist in worolti, ni sî imo thionônti (es ist kein Mensch auf der Welt, der das alles aussagte; kein König, der ihm nicht diente).

#### 2. Fügungen mit dem Substantivpronomen.

1. Der aus der Vereinigung des Determinativs und Relativs hervorgehende Pronominalbegriff is qui wird eben sowohl in einem einfachen Substantivpronomen zusammengefasst, das sich auch durch die Form von dem eigentlichen Relativ unterscheidet, nämlich it. chi nebst quale, sp. quien (alt qui¹), pg. quem, pr. qui, fr. qui (Acc. qui, z. B. je nommerai qui je voudrai, wogegen dem Relativ die Form que zufällt). Dieses Pron. ist nichts anders als das aus quis gebildete Interrogativ, welchem die Sprache conjunctionale Anwendung gab, die endlich in Zss. wie it. chiunque die ausschliessliche ward. Das syntactisch entsprechende lat. Pron. ist nicht quis, welches erst in quisquis conjunctional wird, sondern qui, zugleich Relativ. Das rom. Substantivpron. umfasst übrigens gleich dem lat. qui und dem deutschen 'wer' nicht allein die bestimmtere Bedeutung von is qui (derjenige welcher), sondern auch die unbestimmte von is qui (einer

<sup>1)</sup> Beide Formen nebeneinander gebraucht: á qui lo él mandase o á quien fuer otorgado SPart. II, p. 4 und oft.

der). — Die wichtigste Regel für seinen Gebrauch ist, dass sein Casus sowohl durch regierende Wörter des Hauptsatzes bestimmt werden kann, indem es zugleich das Determinativ in sich enthält, wie des abhängigen Satzes. Denn verschieden ist die Beziehung des Dativzeichens a in egli è amico a chi (a colui che) odio und egli odia a chi (colui al quale) | sono amico; im ersten Falle hängt es von dem ersten, im zweiten von dem zweiten Verbum ab. 1) Am einfachsten ist das Verhältnis, wenn das Pron. als Subj. beider Verba dasteht. It. ben ascolta chi la nota; qual la vede, conviene che mova sospiri PPS. I, 524. Sp. quien teme ser engañado, bien merece serlo; pg. quem não pede, não tem. Pr. pauc ama qui non es aziros; fr. qui prend, s'engage. - 2) Das Pron. durch regierende Wörter des Hauptsatzes bestimmt, und zwar a) den Acc. des demonstrativen oder unbestimmten Pron. vertretend. It. credo trovar chi me lo dica (d. i. alcuno che). Sp. no era justo provocar á quien le tenia en su poder; pg. não prezo a quem me presa. Fr. aimes qui vous aime. b) Den Dat. It. credi a chi ti salvò (a colui che). Sp. yo doy á quien amo. Pr. (wald.) la ley demostra a qui ha sen Chx. I, 239; fr. je m'en rapporte à qui vous voudrez. c) Den Gen. It. ho compassione di chi piange; oltre al creder di chi non l'udì. Sp. no hableis de quien es ausente; pg. fazeis me lembrar de quem me fez esquecer de mim. Fr. c'est l'excuse de qui n'en a pas de bonne. d) Mit Prap. It. da chi disia il mio amor, tu mi richiami Orl. 2, 1; iv sono implacabile con chi mi contrasta. Sp. has de poner los ojos en quien eres (auf den der du bist). — 3) Auch Beispiele des Falles, worin die Partikel durch ein regierendes Wort des abhängigen Satzes bestimmt wird, bieten sich häufig dar. It. a chi son servidore, (colei) m'ha molto grandemente meritato (d. i. premiato) PPS. I, 119; amate da chi mal riceveste. Sp. yo odio de quien no puedo vengarme; yo no soy á quien llamas; pareció que podia correr algun peligro cuya (de quien) era la criatura (diejenige, welcher das Kind angehörte) Nov. 10. Fr. vous trouverez à qui parler. — Der rom. Sprachgebrauch überschreitet die lat. Regel, nach welcher qui als Substantivpron. nur da anwendbar ist, wo die Verba des regierenden und abhängigen Satzes gleichen Casus verlangen: qui tacet consentire videtur; caelestis ira quos premit miseros facit. Indessen wird diese Regel selbst im classischen Latein nicht auf das strengste gehalten; die spätere Sprache so wie die des Mittelalters schalten so frei | wie die rom., sie setzen is nach Gefallen bei Seite: cui autem minus dimittitur, (is) minus diligit Vulg.; non omnes capiunt verbum istud, sed (ii) quibus datum est ds.; tu quibus es murus vulnera nulla timent Ven. Fort. 3, 14; qui doluit, (ei) tollis gemitus 3, 20; componat solidos XL., medium regi et medium (ei), cujus aldia fuerit L. Roth. 209. Denselben Brauch zeigt die ältere deutsche Sprache, worin das Relativ bei ausgelassenem Demonstrativ nicht bloss seinen ihm gebührenden Casus annehmen, sondern auch in den Casus des Demonstrativs sich kleiden darf: mir cham des ih ker was = it. mi venne di chi io era bramoso; er antwurta demo za imo sprah = rispose a chi gli parlava. Darin liegt jedoch ein Unterschied, dass im Rom. eine besondere Form, die des Interrogativs, für dies Verhältnis bestimmt ist und dass die Zerlegung des Pron. in zwei Theile (di chi, a chi) den freien Sprachgebrauch etwas bemäntelt.

2. Wenn beide Verba ein einziges Subj. haben, wie in der it. Phrase ben ascolta chi la nota (§. 1, n. 1), so kann man das unbestimmte Pron. auch mit der bedingenden Formel se alcuno oder quando alcuno (si quis, quum quis, wenn man) vertauschen. Ein bemerkenswerther Gebrauch ist nun, dass die Sprache auf demselben bedingenden Begriffe des Subj. chi beharrt, auch wenn der Hauptsatz sein eignes Subj. besitzt, und dass man dem gemäss sagt: io lo farò, chi non m'impedisce = se nessuno m'impedisce. Indessen wird dieser in älterer Zeit sehr häufig angewandte Ausdruck vom neuen Stile gemieden. Einige Bsp.: It. Cherubin son niente belli, chi vede lo signore (wenn man den Herrn Christus betrachtet) PPS. I, 25; ben è gran senno, chi lo puote fare 196; bon è pensare anzi la cosa ditta (detta), chi ragiona II, 54; siccome la candela luce men, chi la cela BLat. 8; le cose mortali . . chi ben l'estima P. Cz. 28, 10; chi esaminerà la edificazione di Roma, sarà di quelle città etc. Mach. Disc. 1, 1; e vedesi, chi considera bene ds. 11. Selten im Span. und Port.: que vale la gloriosa, qui la sabe rogar Bc. Mil. 703; esta es de grant forcia, qui la podies' aver Alx. 1311; he moor mylagre, quem qua tem dinheiro CGer. 1, 137; e poren se semellan, quen o ben entender Trov. n. 286. Prov. ungemein | häufig: non prets colp, qui nol pot ausir Chx. IV, 26; que quim crida nim brai, eu non aug nulha re III, 59; e qui tals mestiers auria, d'aisso es amors jauzia 82; qui lo castia, el se irais GO. 288b; uns dels maiors sens es, qui demanda ni vol apenre so que non sap GProv. 70; afr. qui d'argent li donast cent onces, n'alast arriere ne avant; c'est un vain estude, qui veult bei Montaigne, s. Orelli 121. Üblich noch jetzt nach vergleichendem come: it. come chi direbbe (wie wenn man sagen wollte); fr. comme qui dirait; pr. com qui volria dir GProv. 78<sup>u</sup>; sp. así como quien dice; esso me parece como quien tiene dineros en mitad del golfo DQuix. 1, 22. In manchen Bsp. wurde sich die Structur durch eine Ellipse des Casuszeichens erklären lassen, wie it. rispose (a) chi la chiamò con fede P. Cz. 29, 1, oder pr. par debonaire (a) qui l'au parlar Chx. I, 239. Und oft wird dies Casuszeichen gesetzt: it. è facil cosa a chi esamina le cose passate prevedere le future Mach. 1, 19; allein meist witrde man dem Sprachgefühle damit unnöthige Gewalt anthun. - Auch andre Sprachen zeigen diese Fügung und zwar mit dem eigentlichen Relativ. In lat. Stellen wie den folgenden: ista virtus est, quando usu'st,

qui malum fert fortiter Plant. Asin. 2, 2, 57; qui secus faxit, deus ipse vindex erit Cic. de leg. 2, 8; Aulus minus supplicii meruit? plus hercule aliquanto, qui vere rem aestimare velit Liv. 3, 19, hat qui ganz die Bedeutung des rom. Pron., wie denn dieses qui vere rem aestimare velit ziemlich getreu in den angeführten Bsp. chi considera bene, quen o ben entender ausgedrückt ist; allein die lat. Grammatiker deuten diese Form aus einem andern Princip, aus der Ellipse des Demonstrativs: illa virtus est ejus qui etc. Genau zur rom. Ausdrucksweise stimmt die ältere deutsche mit dem Relativ der, z. B. in den Stellen: ich isze gerne, der mirs git (ich esse gerne, wenn man mir's gibt); der die von dir nemen wolte, so geriuw (betrübte) ez dich; nach vergleichendem als, wie rom. nach come; min sper brast, als der ein dürren ast serret nider (als ob man); Stellen, die man wörtlich ins Rom., nicht eben sowohl ins Lat. übersetzen könnte. Auch das Mlatein braucht diesen Ausdruck, z. B. ego non parvam censeo gratiam, qui hoc meruit Gr. Tur. 4, 5; hic est venditio, qui se ipsum vendit Form. Mab. n. 2. Über quicunque s. unten §. 5.

- 3. Das Substantivpron. beschränkt sich nicht auf den complexiven Gebrauch, es wird auch als eigentliches Relativ auf Pers. und Sachen wie que angewandt. Im It. ziemlich selten: man liest messaggier da chi Orl. 2, 62; l'alba chi Ger. 4, 75; und drgl. Bsp. mehr. Allein sehr gewöhnlich ist dies im Span., wenn Casuspartikeln oder Präp. vorangehen: dueñas de quien so yo servida PC. 270, mi hijo de quien, vuestro padre de quien, personas de quienes oder de quien, el cielo á quien, la galeota con quien, aquel por quien. Lieber freilich bezieht es sich auf Pers. als auf Sachen. Ebenso wird das altsp. qui verwandt: dios en qui creemos Bc. Sil. 288; prado en qui Mil. 19; aquel qui FJ. 62b. Auch hier geht die pg. Sprache mit der spanischen: man sagt aquelles de quem, eternidade a quem, as tetas com quem.
- 4. Wiewohl das persönliche qui für is qui, so wird doch das neutrale que (fr. qui, Acc. que) nicht für id quod gesetzt, vielmehr ist hier das Determinativ wesentlich. It. ben discerno ciò ch'io odo; vedo quello che vedete; sai quel che si tace. Sp. allí me sucedió lo que habeis visto; pg. tu bem sahes o que tenho. Pr. om resconda so qu'es malvats e mostre so dont es honrats; fr. vous ne saves plus ce qui s'est passé, ce que vous dites, ce dont je parle, ce à quoi l'on songeait. Dieses ce qui spricht sich auch in dem ganz gebräuchlich mlat. hoc quod aus, z. B. et hoc quod debes L. Sal. tit. 50, 2; hoc quod dicebat HL. I, 25 (a. 782); hoc quod superius scriptum est, possidere debeat ds. 39 (a. 813). Die ältern Mundarten schalten freier: ihnen ist das Determinativ kein unentbehrlicher Zusatz. Man liest z. B. altit. faccia che le piace PPS. I, 239; per non mostrare che sente lo core II, 398;

faccia uom che de' (deve) Dittam. 1, 4; pr. huei fai que plats, deman que pes Chx. III, 35; afr. fai que dois, s. Orelli 123, noch bei Spätern wie Malherbe: qui n'avoit jamais éprouvé que peut un visage d'Alcide; so auch wal. ce fegeduisem eu, am sì | plinit (quae promiseram, praestiti); scrie ce tzi spun eu (scribe quod tibi dicto). Allgemein bedarf auch der unbestimmte Pronominalbegriff (etwas) keines Ausdruckes: so in der it. Stelle non hanno di che disputare (non habent, de quo disputent).

- 5. Die den lat. quicunque und qualiscunque entsprechenden Erweiterungen sind unbestimmte Pron. mit conjunctionaler Kraft und werden wie qui behandelt. Bsp. It. io ne starò alla sentensa di chiunque voi torrete; batte col remo qualunque s'adagia Inf. 3, 111. Sp. dios castigará á quienquiera habrá traspasado sus leyes; qualquiera lo dirá, sará castigado. Fr. sa peine étonne quiconque après sa mort aspire à la couronne. Was so eben §. 2 tiber qui bemerkt ward, gilt auch von dem conjunctionalen quicunque; der zugehörige Satz kann sein eignes Subj. haben: quicunque non receperit vos, excutite pulverem de pedibus vestris Vg. Matth. 10, 14; pr. qualsque jurara per lo temple, nient es GO. 172°; mhd. swer iuch mit lêre bestât, deist ein verlorn arbeit (wer euch mit Belehrung angreift etc.).
- 6. Auch qualis und quantus können in derselben Art wie qui und quicunque und zwar sowohl in substantivischer wie in adjectivischer Anwendung zur Satzfügung dienen, ohne der Correlativa talis und tantus zu bedürfen, z. B. it. egli è qual fu suo padre; servirò con quanto potrò; sp. serviré con quanto las fuerzas alcansaren; no halló ninguno de quantos criados tenia (vgl. unten Cap. 6). Dasselbe gilt von den relativen Partikeln. Manche dieser Fügewörter verstärken sich mit der Copula que, wenn ihre Bedeutung auf alle Gegenstände oder Umstände ausgedehnt werden soll, daher die bekannten Verbindungen it. chi che sia (wer es irgend sei, alle ohne Ausnahme); chenti che si fossero; quando che sia. Am meisten liebt diese Verstärkung des Begriffes und zugleich der conjunctionalen Wirksamkeit solcher Wörter der Südwesten, z. B. sp. decid la verdad á quienquiera que vos hableis; qualquier que la buscará, sepa etc.; á maravilla lo han quantos que y son PC.; in einer pg. Urkunde: omne quanto que ivi est SRos. I, 1294; vgl. omnia quantum quod ego retineo Marc. 847 (a. 936).

## Fünftes Capitel.

#### Abhängiger Fragesatz.

Unter diesem Titel sind alle abhängigen durch Fragewörter verbundenen Sätze zu begreifen, welche nicht wie die Relativsätze auf einen ausgesprochenen Begriff oder Gedanken zurückweisen, vielmehr an und für sich einen selbständigen Sinn gewährend gleich einem grammatischen Obj. unter die Herrschaft eines andern Satzes gestellt werden. Der it. Doppelsatz pensa qual fu colui lässt sich zerlegen in die Frage oder den Ausruf qual fu colui und in die mit pensa ausgedrückte objective Auffassung desselben. Eine Frage, auf welche man Antwort verlangt, ist diesem Satze nicht Bedingung: die fragliche Sache kann in Erwägung gezogen werden oder schon entschieden sein.

1. Uber den durch Fragwörter verbundenen Satz, sofern er eine Aussage, keine auf eine Antwort gerichtete Frage enthält, hat die Syntax kaum etwas zu berichten. Zur Anschauung einige it. Bsp.: subitamente comprese qual fosse la cagione; considera quanti spettatori erano; gli disse quando era morto; mirate come il tempo vola. Nur bei einem dieser Wörter, dem Fragadv. come, ist einiges zu erinnern. 1) Im It. wird ihm nicht selten ein verstärkendes si vorgesetzt: mirate come'l tempo vola e siccome la vita fugge P. Cz. 16, 7; ma ben veggi'or si come al popol tutto favola fui Son. 1. Ein pr. Bsp. ist: sol que ma dona conogues aissi cum ieu l'am finamen Chx. III, 46. — 2) Sp. und pg. wird ihm unter denselben Umständen wie der Partikel que (S. 1010) auch die Präp. de vorgeschoben, z. B. este capitulo habla de como el rey non deba consentir etc.; muito mi pagava de como mha senhor disse etc. Trov. vat. p. 111; doch ist dieser Ausdruck, der auch der it. Mundart nicht unbekannt war (nè saccio ragion vedere di come sia caduto PPS. I, 95), untiblich geworden. — 3) Im Franz. ist comment, das Fragwort im eigentlichen Sinne, von comme zu unterscheiden. Jenes bezieht sich auf die Art und Weise einer Thatsache, dieses auf die Thatsache als solche, z. B. je ne vous dirai point comment la chose | s'est passée (ich werde euch nicht sagen, wie es gegangen); je ne vous dirai point comme la ville fut emportée (ich werde euch die Wegnahme der Stadt nicht erzählen). Dass im Altfranz. comme auch für comment eintrat, ist S. 992 erwähnt worden, beide z. B. in derselben Periode mit gleicher Bedeutung: bien vit com jusc' a la mer chevalcha et comment il revient ariere Rob. le diabl. — 4) Gemeinrom. ist, dass come nach verbis sentiendi und significandi gerne die Stelle von che (dass) einnimmt. So it.

dicendo come era sano CN. 90; pensò di scrivere come egli era vivo Dec. 10, 9; facendo intendere come eglino erano matti Mach. Disc. 1, 38; subito conobbe come i vicini lo stimavano poco 1, 20. Sp. mandó cuemo veniessen (imperavit ut venirent) Alx. 1139; quando las nuevas llegaron de como venian CLuc. 17; olvidábaseme de decir como Grisostomo fué grande hombre DQuix. 1, 12; pg. signal lhes mostra de como a nova gente lhes seria jugo perpetuo Lus. 8, 46. Im Wal. wird cum ce (buchstäbl. wie dass) ebenso angewandt. Im Mlatein gilt für dasselbe Verhältnis quomodo, häufiger aber qualiter, z. B. cognoscatis, qualiter apostolicus vir ad nos venit Bréq. 445° (a. 724), vgl. auch Funccius De inerti lat. ling. senect. p. 725. Dieser auch dem griech. ώς und unserm 'wie' anhängende Gebrauch wäre nicht der Erwähnung werth, wenn er nicht so tief eingegriffen hätte. Weiter noch gieng der Neugrieche, dem hier  $m\hat{\omega}_{S}$  die eigentliche Partikel ist für ότι, z. Β. δ άδελφός σας μοί έγραψε πως θέλει φθάσαι έδω είς δύο τμέραις (Ihr Bruder hat mir geschrieben, dass er in zwei Tagen hier eintreffen werde) Schmidts Neugr. Gramm. p. 273.

2. Der auf eine Antwort gerichtete abhängige Fragsatz, die indirecte Frage, knupft sich an einen andern Satz, der die Absicht eine Antwort zu erhalten ausspricht, wie in den Formeln 'ich frage', 'sage mir', 'weisst du?' und selbst in 'ich weiss nicht' kann eine solche Absicht liegen. Den beiden Arten der directen Frage (S. 995) laufen eben so viele der indirecten parallel. Gilt es bloss die Bejahung oder Verneinung einer Frage, so braucht man die Conjunction si, die das lat. ne, num, an oder utrum aufwiegen muss. Diese Conjunction that also den doppelten | Dienst einer Conditionalund Fragepartikel wie das griech. si, das ahd. ibu oder das engl. if, wogegen das nhd. 'ob' auf die Frage eingeschränkt ist. Wie bekannt, musste sich si schon im Latein durch einen Gräcismus zur Einführung der indirecten Frage bequemen (tentata res est, si primo impetu capi Ardea posset); die Vulgata setzt es tiberall für das griech. ei, das Mlatein aber folgte dem gleichen von griech. Einfluss unabhängigen volksmässigen Gebrauche dieses Wörtchens. Was den Modus belangt, so schreibt die lat. Syntax den Conj. vor, die rom. den Ind., nur dann den Conj., wenn die indirecte Frage in die directe verwandelt denselben Modus oder doch ein ihm angemessenes modales Hülfsverbum verlangen würde. It. egli domanda se la strada è buona; dimmi se il tempo è cattivo; voglio vedere se egli è arrivato; pensa se io mi sconfortai Inf. 8, 94. Sp. dime si estás loco; preguntaron si queria comer alguna cosa; hay alguna diferencia de si fué nueva fundacion (auch sobre si, Präp. wie vor que und como); pg. não sei se me conheces; pregunta se estão Christianos na terra. Fr. dites-moi s'il est venu; voyez s'il est arrivé; je doute si vous viendrez. Der Ind. muss sich früh in die Volkssprache eingeführt haben, da

alte Urkunden ihn tiberall gewähren, wie in den Stellen: interrogaverunt ipsius illi, se habebat homines Form. Mab. n. 29; interrogatum fuit, si ipsa causa vera erat Form. M. app. n. 3; interrogaverunt, si potebat etc. HL. I, 25 (a. 782); interrogavimus, si habebat aliquid Marc. 780 (a. 843); ut vidissent, si erant etc. HL. I, 99 (a. 852); dagegen interrogatum ei fuit, se ipsa villa vindedisit (vendidisset) Bréq. 447b (a. 726).

- 3. Bezieht sich die indirecte Frage auf Person, Sache oder Umstand, so kommen die interrogativen Pron. und Adv. der directen Frage in Anwendung. Der Modus ist wie in der mit si eingeleiteten Frage, z. B. it. spiegami cosa tu pensi di ciò? (explica hac de re quid sentias?); non so che ha detto (nescio quid dixerit); non so dov'io fugga (nescio quo fugiam). Andre it. Bsp.: chiede chi gli avea adunati; domandava di che viverebbe (zuweilen di quello che viverebbe S. 1042); ditemi qual è costui; volentier saprei quanto | abbiamo ad andare; io non so come questa la mia moglie si faccia; vorrei sapere perchè non venite più da me. Im Span. tritt que häufig vor das Fragewort, selbst wenn dieses gleichfalls que lautet, und zwar bereits in der ältesten Zeit. Bsp. dieser Art sind: preguntaron que quien era aquel; dime con quien andas; dadme cuenta de quien sois, de donde venis; preguntóle que qué habia Cal. é D. p. 33°; preguntóle uno que qué navio era àquel; preguntóle uno que qué consejo daria, que de qué se reia, que quales paños queria, que como le habia ido, que porque lo haria; replicaronle que porque decia aquello; les preguntó como harian; el clerigo debe preguntar que como debe haber nombre SPart. I, p. 57. Fr. dites-moi en quoi je puis vous servir; je en sais quel homme c'est; voulez-vous savoir comment la chose s'est passée? je ne sais pourquoi vous n'avez pas réussi. Wal. vezi cine è (vide quis sit); noi nu stim ce este senetate (nescimus quid sit sanitas).
- 4. Durch Attraction wird das dem abhängigen Verbum zukommende Obj. oder Subj. zu dem regierenden construiert, eine aus dem Griech. und Lat. wohlbekannte, in letzterer Sprache für griech. erachtete Figur: οἰδα γῆν ὁπόση ἐστί; scin me in quibus sim gaudiis? ego illum nescio qui fuerit; os tuum videre vellem qui esset status; rem vides quomodo se habeat. Im Rom. ist sie dem ältern mehr dem Gefühle nachgebenden Stile in besonderm Grade eigen, der neuere strengere ist ihr weniger geneigt. Einige Bsp.: It. tu'l saprai bene chi è Dec. 7, 8. Sp. veran las moradas como se facen PC. 1650; sé el lobo como se mata Rz. 973; no os conosco de donde seais; procuraba ver á aquel hombre quien fuese; pg. não podes comprender seus triumphos quantos são GVic. II, 487. Cat. si volets saber la corona quina era RMunt. 546. Pr. contava del temporal cum es Bth. 97; dig vos ai lo mieu voler quals es Chx. V, 50; lo metge sai ben qui es 325; be sabets lo vassalh qui es III, 399; ara sai eu de prets quals l'a plus

gran IV, 94 und in dieser Sprache ungemein häusig; afr. ne sorent la corone cui doner Sax. I, 6. Dem Zuge der Volkssprache scheint sich das M|latein, worin sich die Attraction oft darbietet, auch hier hinzugeben, z. B. quia neque te novi unde sis Gr. Tur. 4, 47; confirmat illorum fortitudinem qualis fuit Fred. Bouq. II, 461. Auch die ältere deutsche Sprache war dieser Redesorm sehr geneigt; nû sehent den honic wie süeze er si; diene weis ich war ich tuo (ich weiss nicht wohin ich dich thu); disen lieben guoten man enweis ich wiech von mir bekêre (ich weiss nicht wie ich ihn von mir abwende), s. Wackernagel in Hoffmanns Fundgruben I, 294.

## Sechstes Capitel.

#### Comparativsätze.

Um die Mittel, deren sich die Sprache bedient, zwei Vorstellungen in einem Satzgefüge mit einander zu vergleichen, anschaulicher zu machen, stellen wir die Comparation in gleichem und ungleichem Grade hier zusammen, wiewohl das organische Verhältnis der Sätze in beiden Graden nicht dasselbe ist. Zum Theil nämlich stehen diese Sätze auf gleicher Linie, sie sind correlativ und es kann gleichgültig sein, welcher vorangestellt wird, z. B. 'er ist so edel wie er scheint'; 'sie ist so weiss wie der Schnee' (wie der Schnee so weiss ist sie); theils ist der zweite Satz dergestalt von dem ersten abhängig, dass er seine Stelle nicht zu wechseln vermag: 'er ist edler als er scheint'. Darin stimmen beide Arten zusammen, dass der erste Satz ein Intensivum (Adj., Pron. oder Adv.) gibt, dessen Werth der zweite zu bestimmen hat. Unter Umständen kann sowohl das Intensiv wie das Prädicat des zweiten Satzes im Sinne behalten werden (ihr Auge leuchtet wie die Sonne). Die Fügewörter sind nach der Natur des vorhergehenden Intensivs verschiedene; nur im Franz. ist auch hier fast für alle Beziehungen die wichtige Copula que allmählich zur Herrschaft gelangt.

1. Die Comparation in gleichen Graden durch Adverbia wird nicht in allen Tochtersprachen mit denselben Wörtern ausgedrückt. Lat. sic—ut, ita—ut, tam—quam. It. | sì—come, così—come, z. B. così vivo io come vivete voi (ego ita vivo ut vivitis vos); questi è così ricco come quegli (hic tam dives est quam ille); così era mirabil cosa come si ragionava; ella è sì bianca come la neve; caddi come corpo morto cade Inf. 5, 142. Im Span. gilt tan (oder Neutr. tanto)—como: sois tan nobles como pareceis; tan obscuro como la noche; ella salta como un gamo; tiber qual für como s. §. 3; pg. tão—como. Pr.

١

tan—cum, aissi oder en aissi—cum: ancmais tan jauxens no fuy cum er suy; non es acsi cum anaven dicent Bth. 145; en aissi fos pres com ieu sui Chx. I, 407. Fr. gussi-que, si-que, das zweite nur in verneinenden Sätzen, da es in bejahenden die Wirkung (so dass) bezeichnet (S. 1011): il est aussi sage que vaillant; il est aussi à plaindre qu'un autre; il n'est pas si (aussi) riche que vous. Altfr. mit comme: altresi blanche cume flur; so noch bei Malherbe und selbst bei Corneille aussi bon citoyen comme parfait amant, wiewohl übrigens que weit frither, z. B. bei Comines (chose si incertaine qu'une bataille 1, 9) im Gebrauch ist. Geht kein Intensiv vorher, so bleibt comme auch nfr. in seinem Rechte: il est hardi comme un lion. Wal. atut-ca, cum: sunt atut de amic al statului ca ori-care (tam sum amicus reipublicae quam qui maxime); un om cum esti dumnia tà (it. un uomo come è V. S.). - Anzustigen ist: 1) Wenn im Gleichnisse, welches nur die besondern Beziehungen hervorhebt, worin zwei Gegenstände zusammentreffen, das relative Satzglied vorangeht, so pflegt dessen Partikel durch eine vorgesetzte demonstrative verstärkt zu werden, worauf im Nachsatze ein zweites Demonstrativ folgen kann. Formeln sind: it. siccome, così come—così, sp. así como—así, pr. si com, aissi com, atressi com-si, fr. ainsi (nicht aussi) que-ainsi, auch commeainsi. Bsp.: It. siccome eterna vita è veder dio . . così me, donna, il voi veder felice fa P. Son. 158. Sp. como un espejo quebrado finge varios tornasoles, así el sol entre arreboles no muere Cald. I, 131º; pg. assi como a bonina . . tal está morta a pallida donsella Lus. 3, 134. Pr. si cum la nibles cobrel jorn, si cobre avers lo cor Bth. 133; aissi com la clara stela guida las naus...si guida bos prets | selui Chx. V, 152; fr. ainsi que les rayons du soleil dissipent les nuages, ainsi etc.; ainsi que la vertu le crime a ses degrés; comme le soleil chasse les ténèbres, ainsi la science chasse l'erreur. — 2) In Betheurungen vergleicht der Lateiner den bedingten Wunsch mit dem bedingenden Factum durch ita (sic)—ut: ita me dii ament, ut ego nunc non laetor. So die Neueren: It. così foss' io sano, come io non sono, che io mi leverei (wäre ich so gesund wie ich es nicht bin, als ich aufstehen wtirde) Dec. 9, 3. Sp. ansi (asi) las ninfas.. vengan humildes á tus aguas claras, que prestes á mis asperos lamentos atento oido Num. 1, 2. Pr. aissils gart dieus, com els non an erguelh Chx. IV, 286; fr. ainsi dieu me soit en aide, que je ne mens point. Dass der zweite Satz nicht stattfindet, wenn der erste auf etwas schon Ausgesprochenes zurückweist, versteht sich: lat. ita me dii ament! sic valeant pueri! it. così iddio m'ajuti! sì foss'io morto! sp. así dios te guarde! afr. ensi me puisse dieus tehir! mhd. sô helfe mir dîn hulde!

2. Pron. talis—qualis in adjectiver oder adverbialer Geltung zum Subst, oder Verbum construiert. Einige unsrer Sprachen räumen Partikeln die Rechte von qualis ein. It. quale io fui vivo, tal son

morto; quale è quel cane . . cotai si fecer quelle faccie lorde Inf. 6, 31; quali colombe vengon . . cotali usciro Inf. 5, 82; un uomo (tale) quale fu Cesare; auch chente il padre, tale il figliuolo. Sp. qual es la madre, tal es la hija; yo soy quedada qual la nave sin patron; pg. quaes as formigas as forças exercitam, taes andavam as nymphas Lus.; se mia verdade tees por (tal) qual he. Pr. ieu soi tals, com a drutz cove PO. 219; so auch afr. m'aves jugée a telle mort com d'ardoir? TFr. 520; nfr. die Verbindung tel que, die auch wie it. quale an die Spitze des ganzen Satzes treten kann: il est tel que son père; tel qu'un lion rugissant met en fuite les bergers, tel le héros etc. — Noch ist zu erinnern: 1) It. und sp. qual wird auch unflectiert als Adv. für lat. qualiter gesetzt, besonders im Gleichnisse: quale i fioretti . . tale Inf. 2, 27; quale i Fiamminghi . . a tale immagine etc. 15, 4; sp. qual suelen las ovejas . . tal | niños y mugeres . . andan de calle en calle Num. 4, 2 (p. 81); qual rapidos torrentes, tal (así). — 2) In den Tochtersprachen hat auch talis-talis correlative Kraft an sich genommen: it. tal opera, tal mercede; sp. tal amo, tal criado; fr. telle vie, telle fin; afr. itel com tu es, itel fui. Es beschränkt sich auf kürzere Sätze.

- 3. Tantus—quantus, construiert wie talis—qualis; auch hier Partikeln für das relative Nomen. It. tante (cotante) volte, quante nella memoria mi viene; lo secol primo quant' oro fu bello; tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa Inf. 5, 11. Tadelhaft ist tanto-come, tanto-che. Sp. für tanto, quanto vor Adj. und Adv. gewöhnlich tan, quan, für quanto auch como, nothwendig nur alsdann, wenn das relative Satzglied kein besonderes Prädicat hat: tiene tanta hacienda, quanta su padre tenia; aunque la vida se alarga, no es para vivir tan larga quan corta para llorar; juntó tanta gente como pudo; hablaba tanto como solia; he leido tantos libros como tú; pg. cantado de (tantos) quantos bebem a agoa do Parnaso; nada tanto o deleitava como a voz do rouxinol. Pr. el mon tan laia malautia non a can gilozia (c'a'n Text) Chx. III, 412; ai d'amor tan quan vuelh 28; atretan volon dire com etc. 248; atrestan—cum 419. Fr. autant—que (umgestellt autant que—autant), verneinend auch tant—que (S. 1011), z. B. il boit autant d'eau que de vin; je le défends autant que je puis; autant que de David la race est respectée, autant de Jézabel la fille est détestée Rac.; rien ne m'a tant fâché que cette nouvelle. Altfr. galten auch die Formeln tant-quant, tant-com, autant-comme, die noch Corneille häufig braucht (qu'il fasse autant pour soi, comme je fais pour lui Poly. 3, 3) und tant—que in positiven Sätzen (il estoit tant aspre qu'il estoit possible). In einigen Redensarten setzt der Franzose auch tant-tant correlativ: tant vaut l'homme, tant vaut sa terre.
- 4. Die Gleichstellung zweier Comparative (tanto brevius, quanto felicius, je schneller, desto besser) geschieht in einem

Correlative atz entweder durch bestimmte Intensiva wie tanto-quanto, deren erstes auch ausfallen kann, oder selbst durch | den blossen Comparativ. Jede Mundart hat hier ihre Eigenheiten. It. tanto più -quanto più, z. B. quanto più egli ha, tanto più vuol avere; einfacher quanto la cosa è più perfetta, più senta il bene Inf. 6, 107; pensandoci più, più dolor sento. Sp. tanto mas-quanto mas: tanto mas mostrareis quien sois, quanto mas con paciencia supieredes llevar estos casos; quanto mas lexos de tí, mas sin gloria y mas sin mí CGen.; pg. wie span. Pr. tant plus -quant plus oder mit Compar.: es tant plus aondos en plors, quant fo en pechaz plus talantos GO. 299°; qui mais val, mais dopta far faillida Chx. I, 381; tiberdies wird das relative Satzglied auch mit cum oder noch tiblicher mit on (lat. unde in der Bed. von ubi) angezeigt und der Nachsatz zuweilen mit e (und) hervorgehoben: cum plus l'esgart, mais la vey abelhir III, 50; un plus tost leva, tant es plus tost gastas GO. 272°; on mais mi faria d'amor, e plus fisel m'auria LR. I, 496; on plus-plus Chx. IV, 2. 15; sogar ont plus -ont plus GO. 227 (wie das deutsche 'je mehr-je mehr'). Der Franzose gibt dies Verhältnis entweder durch autant plus-que plus oder durch den einfachen Comparativ, indem dem Nachsatze auch hier et vortreten kann: la vertu se fait d'autant plus révérer qu'elle se montre plus modeste; plus le péril est grand, plus doux en est le fruit; plus j'apprend son mérite, et plus mon feu s'augmente Corn. Cid; plus j'y pense, et moins je puis douter Rac. Athal. Altfr. wie pr. quant plus oder com plus, z. B. quant miex i cuid' hon estre et ele plus tost faut, s. Ruteb. I, 399; com plus vraiement sont dolent des lur (pechies), plus droitement blament les altrui LJ. 451<sup>m</sup>. Der Dacoromane setzt entweder cut mai-atuta mai (d. i. quanto magis, tanto magis) oder cu cut mai-cu atuta mai (wörtlich cum quanto magis etc.), z. B. cut mai prost este cineva, atuta este ŝi mai obraznic (it. quanto uno è più stolto, tanto è anche più moroso); cu cut esti mai pre sus, cu atyta caute se fii mai smerit (quanto tu stai più alto, tanto più conviene che sii umile).

5. Der von einem Comparativ abhängige Satz wird durch que, wie lat. durch quam, verbunden, er habe sein eignes Verbum oder nicht; wiefern ihn besonders in ersterem, Falle die | Negation begleitet, wird im 3. Abschnitt erörtert werden. It. ella è più bella che tu non credi; lucevan gli occhj suoi più che la stella Inf. 2, 55; pr. dona genser que no sai dir; plus blanca es que Elena; fr. vous écrives mieux que vous ne parlez; cela lui convient mieux qu'à personne. Abweichend wird im Span. und Pg. der abhängige Satz,

<sup>1)</sup> Wird die Steigerung verneint oder in Frage gestellt, so dass die verglichenen Gegenstände auf gleicher Stufe gedacht werden dürfen, so findet sich im Prov. und Altfranz. com statt que, z. B. meints non la preisarets con vostra

wenn er ein besonderes Verbum hat, mit de lo que, do que (ohne Negation) verbunden: aquel es mas rico de lo que se piensa; llegaron mas presto de lo que quisieron; he melhor do que parece; atravessa com mais furor o mar do que costuma. Ist das Verbum gemeinschaftlich, so gentigt que, wiewohl der Portugiese auch nicht ungern do que setzt: sp. aquella es mas hermosa que el sol; pg. mais belha que a flor de lis; vosso irmão he mais animoso do que o meu. Dieser umständlichere Ausdruck, der auch den Schwestersprachen nicht versagt ist (it. z. B. ella fessi lucente più assai di quel ch'ell'era Par. 5, 131) mahnt an ein andres S. 1010 erwähntes gleichfalls mit de que ausgedrücktes Verhältnis. Die wal. Mundart wendet keine dem gemeinrom. que entsprechende Partikel an: sie setzt de cyt (so viel als it. di quanto): Georgie este mai inalt de cyt mine (major est me); mai alés este numele bun de cyt avutsii multe (fama melior est divitiis).

6. Der Gegenstand, mit dem das Subject verglichen wird, lässt sich, wenn das Verbum gemeinschaftlich ist, auch mit der | Präp. de bezeichnen. Indessen ist die Fähigkeit nicht allen Mundarten verblieben mit Ausnahme des einen Falls, wenn nicht zwei Gegenstände verglichen, sondern wenn nur dem einem Gegenstande beigelegten Zahlbegriffe etwas zugesetzt oder abgezogen werden soll, z.B. es sind mehr als fünf Pferde' d. h. 'es sind fünf Pferde und mehr'. Im It. findet keine solche Einschränkung statt; man sagt z. B. l'uno ha più forsa dell' altro (alius alio plus habet virium); la terra è più grande della luna; sono più di cinque cavalli; più di due ore; so schon in den ältesten Sprachproben chiù (sicil. für più) bella donna di me PPS. I. 6. Nur bei einem den Artikel verschmähenden Nomen hat che den Vorzug: Roma è meno popolata che Napoli; meglio qualche cosa che niente. Diesem Brauche schliesst sich auch die ältere Sprache an, vgl. Stellen wie de mi mucho mejor (multo melior me) Bc. Mill. 315; era dél mayor (major illo) Mis. 199; mejor de pan de trigo (melior pane triticeo) Mil. 341; de la qual ninguna cosa hay mas digna S. Prov. p. XXIX. Im Neuspan. ist zwar diese Fügung, abgesehen von der im vorigen §. erwähnten Formel de lo que, noch vorhanden, scheint sich aber auf die höhere Schreibart zu beschränken, z. B. harto mejor de aquella Num. 4, 2; que mayor desdicha puede ser de

filla fasiats (ihr werdet sie nicht geringer schätzen, als ihr eure Tochter thatet) Jfr. 127b; non a plus com sel qu'om porta a batejar Galv. Osserv. p. 213 (qu'aquel für com sel s. Chx. V, 307); non o pres plus cum (Var. que) feira enans IV, 51; re no degr' om melhs fugir com mal senhoriu PVid. p. 48; comment poist il plus auvertement mostrer sa misericorde com par ceu qu'il ma misere mismes receut? (wie könnte er offner sein Mitleid zeigen als dadurch dass er mein Elend selbst aufnimmt?) SB. 547; ne puet avoir honor greignor con de morir Ren. I, p. 200. Dieses com vergleicht sich unserm volksüblichen 'wie' statt 'als' (heller wie die Sonne).

aquella que aguarda la muerte? DQuix. 1, 15; mas hermosa de aquel coro de ninfas fué la diosa Cald. I, 76b; mas de un acero tiñe el agravio 370°. In dem bemerkten uneigentlichen Falle bei Zahlbegriffen ist de überall üblich: poco mas de una hora; en menos de quince dias. Port. wie span., z. B. como quererlle mellor d'outra ren Trov. n. 210; louvar mais de merecydo CGer. II, 73. Prov. und afr. vollkommen wie it. und altsp., z. B. non es lo sers maier de so senior Ev. Joh. ed. Hofm.; plus ponhens d'espina Chx. III, 100; meils de nul autre PO. 3; melz del tresor la amiral Charl. 432; meillor vassal de lui Rol. p. 108; noch bei Alain Chartier plus parfaite des autres choses s. Chx. VI, 140; bei K. von Orleans mieulx de moi hébergé p. 95; bei Marot son cucur tient le mien en sa tente plus d'un ardant frisson II, 327. Nfr. hat sich de nur bei Zahlbegriffen behauptet: il a fait plus de (nicht que) deux | lieues; il y a plus de quinze jours; moins de la moitié: es müssten denn auch hier zwei Gegenstände verglichen werden: il travaille plus que quatre (sc. ne travaillent). Wal. wie it., z. B. de si esti mai avut decut el (benchè sii più ricco di lui); nu sunt mai multe de cinci (non sono più di cinque); stidwal. indreptatea este ma bune di kunaticlu (la giustisia è migliore della prodezza). Im Mlatein ist dieser Gebrauch von de selten: si minus sunt de decem L. Long.; si minor grex de trigenta capita fuerit das.; menus de quadraginta juges Mur. I, 526 (a. 769); harum (navium) duas minus de triginta Nith. 2, 6 (also beim Zählen); a für das volksübliche de, wie öfter, in einer ältern Stelle: cum . . esset Bilichildis utilis (ahd. vrum) . . nihil se minorem a Brunichilde esse censeret, sed Brunichildem despiceret Fred. c. 34. — Wie ist das comparative de zu beurtheilen? Ist es ein Bsp. unmittelbarer, instinctartiger Übertragung des alten Abl. auf den umschreibenden Gen. (vgl. S. 864), der hier mit dem griech. oder altslav. Gen. zusammenträfe, oder hat der Geist der neuen Sprache aus eigner Anschauung zu der Präp. de, sofern sie das Ausgehen von einem Gegenstande her vermittelt, gegriffen, so dass z. B. l'uomo è più grande della donna bedeute 'der Mann ist grösser von dem Weibe her betrachtet', 'in Ansehung des Weibes'? Gegen die letztere Ansicht könnte man anführen, dass das Motiv einer so künstlichen durch Abstraction gewonnenen Beschränkung des einmal vorhandenen quam d. h. des rom. que nicht wohl abzusehen wäre. Allein gerade den neuen Sprachen fehlt es nicht an Bsp. abstracter Auffassungen, wenn es gilt neue Redeformen zu bilden. Dass die Präp. de sich zu diesem Zwecke eignete, bestätigt auch das synonyme neugr. ἀπό, das neben παρά zur Comparation verwandt wird: αὐτός είναι πλουσιώτερος ἀπὸ τὸν ἀδελφόν (egli è più ricco di suo fratello).

7. Wird im Lat. ein Comparativ durch quam ut, quam qui mit einem abhängigen Satze verbunden, wie in major sum, quam ut man-

cipium sim mei corporis; major sum, quam cui possit fortuna nocere; so setzt der Romane, um die Überlegenheit des Subj. auszudrücken, an des Comparativs Stelle | den durch das Intensiv troppo gesteigerten Positiv, worauf die Präp. des Zweckes pro (per) mit dem Inf. folgt: it. egli è troppo accorto per credere questa menzogna; è troppo onesto per ingannarvi; fr. il est trop jeune pour entrer en charge. Der Spanier braucht demasiado para, auch muy para (Chalumeau II, 819). Hier geht die griech. Sprache mit der lat., die deutsche mit der rom.: τὸ ἄχθος ἐστὶ μεῖζον ἢ ὥστε φέφειν; 'er ist zu mächtig, um bezwungen zu werden'.

- 8. Altrom. kann in gewissen Fällen die vergleichende Partikel wegfallen. 1) Vor Zahlwörtern nach plus (magis), wohl auch minus: man findet pr. mais cen piusellas Chx. II, 260, LR. IV, 157<sup>b</sup>; mais cent ans Chx. III, 3; fr. paien d'Arabe s'en turnent plus cent Rol. p. 108; so lat. plus decem millia. 2) Vor einem vollständigen Satze, sofern ihm die Negation nicht fehlt: pr. am vos mais (que) no fetz Seguis Valensa; mais en vueill aver d'umelitats, no ac lo leo s. Chx. I, 151; bon essemple valon mais, no fay sermos LR. I, 530<sup>b</sup>. Altfranz. Bsp. hat Orelli S. 74 nachgewiesen: fi fi, plus puent, ne fait fiens (fumier); plus chante au bois, ne fait en cuer (choeur). Italienische bei Guido von Arezzo bemerkt Raynouard Chx. VI, 142: piò (più) soave dorme, no face seynore; migliore stimo la condizione umana poi lo trepassamento del primo nostro parente, non era avante.
- 9. Werden zwei Eigenschaften verglichen, so ist nur der umschreibende, nicht der organische Comparativ zulässig, z. B. it. la tavola è più lunga che larga; questo uomo è più buono che cattivo, nicht migliore che cattivo oder migliore che peggiore wie lat. longior quam latior. Nicht anders neugr. αὐτὴ ἡ κοπέλλα εἶναι πλέον πλουσία παρὰ εὔμορφη (dies Mädchen ist mehr reich als schön).
- 10. Auch comparativen Begriffen wie alter, prius, potius folgt gewöhnlich que, wie nach alius im Lat. der Abl. (ne putes alium sapiente beatum). It. non sono rimasi altri che noi; altr'uom da quel ch'io sono P. Son. 1 (wie diverso da); prima che io vi rivegga; anzi virtute che gran | ricchessa. Sp. otros premios que aquellos; otro vestido del que trae puesto; con diferente intencion que pensaba. Pr. autra de mi LR. III, 310°; afr. altre de li Trist. In verneinenden oder fragenden Sätzen können auf alter auch einschränkende Partikeln folgen. It. z. B. nè altra cagion avea se non che etc. Sp. no habia alli otra navecilla sino una; hacese otra penitencia mas de la dicha? Pr. qui s'atura en autre joy mas en dieu obezir? Chx. IV, 60; afr. n'en pot el (d. i. aliud) faire fors atendre Brut. I, p. 87.

## Siebentes Capitel.

### Satzverbindung.

Die Verbindung zweier oder mehrerer grammatisch selbständiger (coordinierter) Satze geschieht theils durch eigentliche Conjunctionen, theils durch conjunctionale Adv. Der erstern sind es wenige, diejenigen welche den lat. et, nec, aut, sed und nam entsprechen, und diese stehen ihrer Bestimmung gemäss immer an der Spitze des angereihten Satzes. Die conjunctionalen Adverbia stehen zwar auch gewöhnlich an der Spitze des Satzes, können aber doch eine Conjunction vor sich haben, wie lat. sed etiam, et enim, aut vero, et ideo, at tamen. Eine willkürliche Umstellung der Sätze, wie in den meisten Gattungen des mehrfachen Satzes im eigentlichen Sinne, ist hier nicht erlaubt, da die Gedanken sich zu keiner Einheit verbinden; wohl aber kann, indem eine Partikel ihre Erfüllung verlangt, ein zweiter Satz als nothwendig angedeutet werden (non solum pater, sed etiam filius). Oft werden die verbindenden Partikeln, wo sie sich aus dem Zusammenhange ergänzen lassen, ganz bei Seite gesetzt, eine Freiheit, die zumal der weniger gebildeten Poesie eigen ist.

1. Die Copula et zeigt sich in einigen Sprachen doppelformig. Das it. e kann nämlich vor Vocalen in der Form ed (odio ed amore), das pr. e in der Form et oder ez auftreten, das sp. y erscheint vor den Anfangssilben i oder hi als accentuiertes é (é imaginacion, é hija, nicht é hierro, da hi hier keine Silbe macht). Überdies ist wahrzunehmen: 1) Üblicher Weise wird et nur dem letzten der Glieder vorgesetzt, die es verbindet; indessen darf es, wie im Latein, um des Nachdrucks willen schon dem ersten Gliede vorantreten, wofür wir das umständlichere 'sowohl — als auch' gebrauchen. It. restò sensa e voce e moto Ger. 12, 67. Im Sp. ist das selten und veraltet, z. B. Arsenio me vió y por su mal y aun por el mio Dian. de Montem. (s. Herrigs Archiv IV, 468). Pr. molt lo laudaven e amic e parent Bth. 142; afr. si salvarei eo cist meon fradre Karlo et in adjudha et in cadhuna cosa; nfr. satisfaire aux devoirs et de soeur et de femme; je sentis tout mon corps et transir et brûler!. — 2) Der altrom. Stil be-

<sup>1)</sup> Altfr. häufig ohne den geringsten Nachdruck: il a les Turs et veüs et coisis (sowohl gesehen wie wahrgenommen) Gaufr. 299; e secorre et aidier (sowohl helfen wie beistehn) Sax. II, 111; et mervoillox et fier 144; si l'eüsse sor sains et juré et plevi RMont. 214, 18; pr. vos avetz trop lo pel e canut e mesclat Fer. 2271; sapjatz los grans colps e ferir e donar GAlb. 3004. — Für et—et kommt bei den Alten zuweilen auch amboduo—et vor, z. B. fr. cil anemi sont andoi ire et couvoitise Barl. 7, 19; dsgl. ambore—et: ambur en terre et en mer; ambur e saver e folage, entsprechend dem gr. ἀμφότερον—καί, dem mhd. beide—unde, dem engl. both—and, s. Et. Wb. II. c, s. v. ambore.

sonders der Prosa liebt die Wiederholung der Copula (das Polysyndeton) zwischen einzelnen Wörtern und ganzen Sätzen in hohem Grade. Bsp. wie pr. montet en destrer e mes l'elm en la testa e fai sonar las trombas e fai deserrar los sieus confanos Chx. V, 92 begegnen überall. - 3) Die Unterdrückung der Copula auch vor dem letzten Gliede (Asyndeton) ist überall frei gegeben und es lässt sich nur als charakteristisch bemerken, dass der Romane da, wo er sich selbst überlassen erscheint, der asyndetischen Anreihung von Begriffen und Gedanken weit weniger geneigt ist als der Lateiner. Dichter werden sich freilich auch dort, wenn sie eine Steigerung des Ausdruckes beabsichtigen, wie pr. fon de valor, de gaug, de totz los bes Chx. V, 12, uns malapres, vilas, cobes, avars III, 358, der Copula enthalten. — 4) Et für etiam trifft man vornehmlich noch auf | italischem Boden: ciò ch'esorta Goffredo, ed io consiglio Ger. 1, 29; so pr. in Ubersetzungen tot aco que vos volez que vos fassunt li home, e vos faides a els (ita et vos facite illis) GO. 143<sup>b</sup>; afr. car qui merci nen a d'altrui, et dex merci nen a de lui Brut. I, p. 380.

2. Oft wird et nicht um Sätze zu verknüpfen, sondern um den Übergang von der Anrede zu der Frage, dem Ausruf oder der Antwort zu vermitteln, angewandt. Die Anrede, ein vorhergehender Vocativ, wird selten fehlen. Die älteren Mundarten, so wie jetzt noch die sp., sind diesem Ausdrucke besonders hold. It. se i tuoi parenti trovanmi, e che mi posson fari (fare) Nann. Lett. I, 3; lo vostro insegnamento, e dond' è miso? ds. 105; damigella, e chi sete voi? CN. 156; misera, ed a qual' altra il ciel prescrisse vita mai grave ed immutabil tanto? Ger. 4, 70; il frate disse: e io son contento Dec. 1, 1. Sp. valame dios, y qué es esto? Nov. 9; valame dios, y quien sera aquel que puede contar etc. DQuix. 1, 9; o pan, y quan tarde vienes! Num. 4, 1 (p. 76); ay dulce fuente mia, y de quan alto me arrojaste! Garc. egl. 2; o criadas, y quantas honras ilustres se han perdido! Cald. I, 361<sup>b</sup>; daros lo he yo, mi señora, y supiesse yo las tierras! SRom. 238; pg. nostro senhor, e ora que sera! Trov. Vat. p. 73; et a primeira palavra foy: e o pastor? R. Men. c. 20; hui! e que gaio he ora este! GVic. I, 256. Pr. francs cavaliers, e con estas? Jfr. 78b; e non anarcts vos ab nos? 79°; seiner, e non la conoissets? 96°; barons, dis el, e deu vos gar, a om mon caval enselat? 100b; pueys li a dich: e qui es tu? LR. I, 552°; Johan, Johan, e dormes tu? 561°; Gausselm, e com ausats dir? Chx. IV, 21; las! e doncx que farai? III, 337; ai dieus, e quem fos ironda! (Var. ai dieus, ar sembles irunda POcc. p. 9); amors e com er de me? ds. 247; afr. sire pere, fait il, e vus que m'en loez? TCant. p. 14; amis, e je l'otrei Rou I, p. 365; dame, et je les amerai Bert. 12; cousins, dist Aallars, et nos le vos dirom RMont. 248, 30. — Der Römer braucht et in unwilliger Frage: et quisquam dubitabit? et a quo nugamenta haec comparasti? Das in

lebhafter Rede gleichfalls an die Spitze eines | Satzes gestellte griech. καί neigt sich in der gegenwärtigen Mundart ganz zur Bedeutung des rom. et, z. Β. γέφοντα, καὶ τίνος εἶν' τ'ἀμπέλι? (Greis, wem gehört der Weinberg?) Müllers Volksl. II, 24. Auch der deutschen Sprache ist diese Sitte nicht fremd, z. B. schon ahd. inti thu ni hôrtôs fon themo heilante? Graff I, 362; s. L. Toblers umfassende Untersuchung, Ztschr. Germania XIII, 91—104.

3. Ausser et kommt noch eine andre einfache Copula in Betracht. Die wal. Sprache hat si vom lat. sic, auf welche sie sich ttberhaupt beschränkt. Die afr. dagegen braucht sowohl si wie et und zwar etwa in folgender Art. Si steht an der Spitze eines Satzes, der kein neues Subj. einführt, immer unmittelbar vor dem Verbum oder den dem Verbum sich anschliessenden conjunctiven Redetheilen. Diese Copula ist vornehmlich dem erzählenden Vortrage eigen, dem sie vermöge der ihr anhängenden Beziehung auf die vorhergehende Aussage eine gewisse gemüthliche Umständlichkeit mittheilt: man bemerkt sie von den ersten Zeiten bis in das 15. Jhrh. Vieler Bsp. bedarf cs nicht: ces d'Amalech la cited assailirent, si la pristrent LRs.; le areisuna, si li dist ds.; s'aparut deus, si l'apela; en piez si dresset, si li vint cuntredire; rent mon oisel, si ne le port avant! GVian. 107; elle me fait ici attendre, si m'ennuie Miracle (14. Jh.); sui d'espouser vous envays, si sera fait (je suis pressé de vous épouser et cela sera fait) ds.; aler m'en vueil vers Cupido, si leur raconteray Ch. d'Orl.; il m'aperceu, si commença à rire ds. Hat der Satz ein neues Subj., so wird er durch et, nicht durch si verbunden, z. B. e cis vindrent encuntre David e il les saluad LRs.; e reprist une altre dame e furent ambesdous ses muillers ds. Aber auch sonst, wo si eintreten könnte, wird et, als die allgemeine Copula, gebraucht, zumal vor der Negation oder mit si wechselnd: David e li suen cururent par la cuntrée e enmenoent les preies LRs.; e David guastout tute la terre e n'i laissad vivre LRs.; e li Philistien s'asemblerent e vindrent en terre de Israel, si s'aloyerent en Sunam ds. Sehr oft nimmt et auch die ihm gebührende Stelle vor si ein, denn im Grunde sind die mit si anhebenden Sätze asyndetische: l'apela e si li dist | LRs.; preneis me et si me gittiez en la mer SB.; deus vos dont honor et si vos gart de dolor Rom. ed. B. 311; vers li m'en alai et so la salue ds. 306; dist e si li granta TCant. p. 1051. So viel lässt sich als bestimmte Thatsache aussprechen, dass das conjunctive Personalpron. die Partikel si ungemein häufig herbeiführt und diese Partikel alsdann zur Satzverbindung gentigt. Die pr. Mundart braucht si in derselben Weise. Die lyrischen Dichter zwar meiden es, vermuthlich als eine gemeine

<sup>1)</sup> Das nfr. et si bedeutet et cependant und so zeigt es sich schon im 15. Jh., z. B. il les chassa et si n'avoit pas cent chevaux en tout Com. 364.

Form, bei den andern aber und in Prosa ist es ziemlich gäng und gebe, z. B. fes sos mes segre, sils fes metre é preso Bth. v. 59; ven acorren, sil pren per lo talo 240; pren mon bon destrier, sil ne mena de grat Fer. 917 etc. 1. — Anzumerken ist noch das it. sì—e sì, zuweilen sì—sì oder sì—e, genau in der Bedeutung von et—et. Hier wie überall können auch andre vergleichende Partikeln dafür gebraucht werden, z. B. così—come, sì—che (dispone sì della guerra che della pace), sp. asì—como, tan—como, tambien—como, fr. aussi—que, afr. tant—comme u. a., wal. catyt—cyt, mlat. sic—quomodo.

4. Die verneinende Copula nec (it. nè etc.) knupft einen Satz oder einen einzelnen Redetheil an eine schon ausgelsprochene Verneinung, wovon im 3. Abschnitt. An dieser Stelle ist wahrzunehmen: 1) Auch et ist fähig, die verneinende Kraft eines im Satze enthaltenen non oder nec wenigstens auf gleichartige Begriffe zu übertragen, wiewohl nec nachdrücklicher verneint. It. parente e amico non t'ave ad aitare PPS. I, 11. Sp. ni la distancia, ni interpuestos montes y proceloso mar me apartarán. Pr. si molt non es savis e pros Chx. IV, 84; si Falco nolh secor el reys 83; s'ar no socort la crotz el monumen 92; afr. qu'il ne muire (meure) de duel et d'ire Rom. fr. 57; nfr. s'il n'est pas sage et docile u. dgl. — 2) Soll eine Verneinung an eine positive Aussage geknüpft werden, so geschieht dies mit et non. It. lo cerco e non lo truovo; l'amico mio e non della ventura Inf. 3, 61. Sp. el verdadero amor ha de ser voluntario y no forzoso; aquel vino y no quiso partir. Fr. il est mon ami et non le vôtre. Indessen ist, wie im Latein, sofern kein Gegensatz bezweckt wird, auch nec für et non zu brauchen, z. B. it. il fanciullo piange nè osa parlare (puer lacrymat nec audet loqui); mal fa il re che può nè la corregge Orl. 4, 67; sp. donde le dexé ni sé si muerto ó si vivo DQuix. 1, 28; fr. aber l'enfant pleure et n'ose parler. Wenn der zweite Satz kein eignes Verbum enthält, so pflegt der Spanier que no zu setzen, z. B. esto es artificio, que no naturaleza; vuestra fué la culpa, que mia

<sup>1)</sup> Der ältere Stil liebt dies gemüthliche si auch in der Mitte des Satzes, wo es auf die Geltung einer Conjunction keine Ansprüche machen kann, oder in der Inversion, z. B. it. di questo Catellino di Roma si nacque un figliuolo Malesp.; allora lo'mperadore per dottanza si lo pregò ds.; pr. quar senher vostre nom si lo camgatz GRoss. 6678; Bertrans si s'apellava Raissa Chx. V, 81; afr. häufig nach puis: et puis si s'arrestoit Bert. 43; et puis si li manda TCant. p. 91; puis si s'en torne Ren. III, p. 171. Dieses rom. si gleicht dem altdeutschen sô in Stellen wie cleinero githanko sô ist ther selbo Franko (von feinen Gedanken — ist derselbe Franko); umbe sin hulde sô diente si im alle wege (um seiner Huld willen — diente sie ihm in jeder Weise). Hiervon ist dasjenige pr. und afr. si zu trennen, das eine bejahende Aussage bekräftigt und sich dem it. und sp. si anschlieset: e ieu si so (ich bin es allerdings) GRoss. 166; e ieu si fauc 6591; amicx, si aurai eu be Chx. III, 163; e diex, si est grant traïsons TFr. 528.

no SRom. 311; mas nos preciamos que menos no PC. 3312; feos, ca non lucientes Bc. Mil. 734; pg. d'ouro erão, que não d'al GVic. 356; maravilha feita de deos, que não de humano braço Lus. 8, 24; auch pr. (selten) a vos sera rendut lo cavals, que a altre non Jfr. 158<sup>1</sup>. — 3) Endlich wird | auch nec wie et um des Nachdrucks willen dem ersten der verneinten Glieder vorangestellt und nachher wiederholt; auch davon im folgenden Abschnitt.

5. Die den Begriff etiam ausdruckenden Partikeln, wie it. anche, anco, ancora, altresì, sp. tambien, fr. aussi, verhalten sich syntactisch wie das lat. Wort. Sie können, zumal das fr. aussi, aber auch eine Folgerung bedeuten: ces étoffes sont belles, aussi (eben darum) coûtent-elles beaucoup. Für negatives etiam oder auch für ne quidem hat man it. nè anche, neppure, nemmeno (non ci voglio venir nemmen' io auch ich nicht), altresì non, sp. ni aun, ni siquiera, ni menos, tampoco, pr. anc sol no, ni anc sol (z. B. Jfr. 51 a), fr. pas même, ni non plus u. a. Auch einfaches nec findet sich dafür ein, z. B. it. si che nè Orlando sentia alcun ribrezzo (auch Roland nicht) Orl. 23, 101; sp. en derredor ni sola una pisada estaba señalada Garc. egl. 2; pg. mas se não consente, nem eu consentirei Lus. 2, 87; afr. ne cestui n'ad pas deus eslit (auch diesen nicht) LRs. 59. — Stärker verknüpfend ist non solum-verum etiam; it. non solo (non solamente)-ma ancora, ma esiandio (oder bloss ma), sp. no solo-mas, no solo-sino, sino tambien, sino que, pr. non solament-mas atressi, auch mas GO. 221°, 287b, fr. non seulement—mais (mais encore), afr. non seulement—ains noch bei Marot III, 303. Die Verneinung hierzu bildet non modosed ne quidem; it. non solamente non-ma neppure, ma neanco. Diese Figuren lassen sich in einigen Sprachen auch mit non que oder non -non que ausdrücken, worin das elliptische non que (nicht dass) den überbotenen Gegenstand bezeichnet: it. Annibale, non ch'altri farian pio (Hannibalem, nedum alios) P. Cz. 6, 5; i' non poria giammai immaginar, non che narrar gli effetti (non modo narrare, sed ne cogitare quidem) Cz. 10, 5; sp. bastantes á desmoronar cuerpos de bronce, no que de vidrio.

6. Die disjunctive Partikel für aut und vel ist it. o (vor Vocalen oft od), sp. o (u vor dem Anlaut o), pg. ou, pr. o (vor Vocal

<sup>1)</sup> Ich vermuthe, dass que in dieser Verbindung in seiner causalen Bedeutung zu nehmen ist (s. unten §. 11), wiewohl der strengen Übersetzung 'dein ist die Schuld, denn nicht mein' unser Sprachgefühl widerstrebt. Sonderbar aber begegnet dies que no, wenn que in der That causal ist, dem mlat. nam non, non enim (so viel als non vero, vgl. DC. s. v. nam), z. B. absolutus in pubplico, nam non in secreto (wie sp. que no) Form. Bal. min.; quod de adulterio natus sit, nam non de certo patre L. Roth. 164; ut meliorentur, nam non pegiorentur Lup. 915 (a. 881). Ist dies nam non Übersetzung des rom. que no? Nam findet sich aber auch ohne non in adversativer Bedeutung.

auch os), fr. ou, wal. au, nebst sau. Italien besitzt tiberdies die Composita ovvero, ovveramente, die ihren Bestandtheilen nach eine berichtigende Bedeutung haben: vago augel|letto che cantando vai ovver piangendo P. Son. 317, gewöhnlich aber nicht mehr sagen als das einfache o. Dasselbe gilt von oppure so wie dem sp. ó bien und fr. ou bien. Hierzu noch Folgendes. 1) Das erklärende sive wird it. mit ossia (wörtlich aut sit) gegeben: Pallade ossia Minerva (fr. Byzance ou [ou bien] Constantinople). - 2) Wie im Lat. darf aut jedem der sich gegenseitig ausschliessenden Begriffe oder Gedanken vorgesetzt werden. It. o voi a sollazzare mi disponerete o mi licenziate; o per amistà o per vicinanza congiunte. Sp. un amigo ó para ayuda ó para consejo; pg. isso he ou lobo ou cão. Pr. o no sabetz o mesconeissetz? (an nescitis aut ignoratis?) GO. 202b; fr. il faut ou vaincre ou mourir; il est ou honteux ou confus. Wal. au traiu au moarte (aut vita aut mors) und so sau-sau. Dem lat. sive-sive entspricht it. sia-sia (ossia-ossia, sia-o); sp. sea-sea (sea-ó) auch wohl ó bien-ó bien; pg. quer—quer; fr. soit—soit; s. S. 1029.

7. Das distributive partim—partim gibt man ebenso mit dem Subst. parte. It. poi come gru ch'alle montagne Rife volasser parte e parte inver l'arene Pg. 26, 43. Sp. parte de palabra, parte por escrito; pg. parte de cansado e parte de contente transportouse R. Men. c. 26. Fr. il a fait cela partie pour l'amour de vous, partie pour son propre intérêt. Synonym ist das it. tra—e, z. B. siccome quelle che tra per grave angoscia e per paura morte si erano Dec. 2, 7; tra con parole e con atti; altri tra maschi e femmine; trentasei figliuoli fra madernali e bastardi Malesp. ! | — Der distributiven Pron.

<sup>1)</sup> Eigentlich bedeutet das aus intra abgekürzte tra so viel als 'unter sich' (intra se), untereinander, miteinander, alle zusammen, daher intrambo (beide zusammen). Bsp. aus den andern Sprachen sind: Sp. entre oro é plata fallaron tres mil marcos (Gold und Silber zusammen, theils Gold theils Silber) PC. 1745; entre Rachel é Vidas aparte yxieron amos (R. und V. beide giengen mit einander hinaus) 191; entre yo (nicht mi) y ellas en vuestra merced somos nos 2097; fablaron entre él y ella (sie sprachen mit einander) CLuc. 32<sup>u</sup>. Pr. (mit Acc.) aissi lor abelhis entre mi dons et Amor (so gefällt es ihnen untereinander, meiner Dame und der Liebe) Chx. III, 349; entre luy e Berart cavalgo (er und B. reiten) Fer. 457; afr. entre Rembalt e Hamon les guierunt (R. und H. zusammen führten sie) Rol. p. 94; einsi furent dunc trei entre els dous e le rei (es waren zusammen drei, beide und der König) TCant. p. 113; plain hanap entre eve et vin Og. 3469. Urkunden aller rom. Länder bieten diesen Gebrauch von inter schon vom 7. Jh. an, z. B. soledus tantus inter tibi et fisco conponere Form. Mab. 5, vgl. Form M. 2, 15; inter aurum et argentum solidos mille Bréq. 369o (a. 704); decrevi inter me et filiis meis Mur. I, 227 (a. 713); dono vobis inter servos et ancillas omnes quatuordecim Lup. 687 (a. 840); viginti inter mulos et mulos Esp. sagr. XXXVII, 342 (a. 891). So auch DC. s. v. inter. Eine ähnliche Anwendung gestattet das gälische eadar (lat. inter), worauf agus (et) folgt, z. B. eadar shean agus òg 'sowohl alt als jung'.

ist unter diesem Redetheil Erwähnung geschehen; unter den iterativen Adv. ist etwa für modo—modo zu bemerken it. sp. pg. quando—quando; it. ora—ora, talora—talora; sp. á veces—á veces; pg. ora—ora, agora—agora; pr. ara—ara, quora—quora; fr. tantôt—tantôt; afr. donc—donc (Orelli 316). Das zweite Wort kann mit et begleitet werden.

8. Adversativer Conjunctionen sind es vornehmlich zwei, eine bekanntlich aus magis, it. ma, sp. pg. pr. mas, fr. mais 1, die andre aus per hoc, it. pr. però, sp. pero, pg. aber porem (proinde). Wal. steht dafür ganz abweichend eare, vermuthlich aus iterum. Die zweite Partikel ist ihrem Ursprunge nach causaler Bedeutung (propterea) und muss sich im It., wenn sie dem Concessivsatze entgegentreten soll, mit non vereinigen (non però nicht darum, gleichwohl); um für sich allein zum Ausdrucke der Beschränkung tauglich zu werden, musste die Negation, wie bei andern Wörtern und wie zumal bei dem verwandten fr. pourtant für non pourtant, wegfallen. Die Bedeutung beider Conjunctionen ma und però hat sich auf den einzelnen Gebieten etwas verschieden gestellt und widerstrebt einer schärferen Bestimmung, da die Schriftsteller häufig eine Vorliebe für die eine oder die andre zeigen. Das it. ma ist von der allgemeinsten Bedeutung und umfasst beinahe alle Fälle der Adversative, selbst wenn keine eigentliche Beschränkung beabsichtigt wird: man sagt io vorrei, ma non posso; io gli volli parlare, ma egli non mi ascoltò; ho perduto molto, ma finulmente non è la mia rovina; accetto l'amor vostro, ma non le lode che mi date; egli è ricco, ma ancora liberale. Ein gelinderer Gegensatz, wie er im lat. verum oder dem deutschen 'jedoch', 'indessen' enthalten ist, wird gewöhnlich mit però ausgedrückt, das regelmässig in das Innere des Satzes zu stehen kommt, z. B. desidero gli facciate questo piacere, con quella discrezione però che si conviene; egli mi scrive che io glielo debba mandare, io però intendo che non manderò cosa alcuna. Beide Partikeln können sich vereinigen, und alsdann ist però adverbial: ma conviene però sapere. — Die sp. Ausdrücke mas und pero sind in dem Grade synonym, dass sie sich leicht willkürlich vertauschen lassen. Im Ganzen kommt dem ersten mehr der directe Gegensatz des lat. sed oder at zu, z. B. quisiera salir. mas no puedo; él quisiera verme, mas yo procuré de no verme con él; aquel mozo andaba como page, mas no de los ordinarios. Pero, zuweilen empero, hat einen weitern Bereich als das it. però und pflegt den minder adversativen Begriff von verum, autem und selbst den von

<sup>1)</sup> Als pr. Variante kommt für mas zuweilen auch mais vor, s. Chx. I, 382, welches eigentlich für die Bedeutung von magis bestimmt ist. Eine zweite Variante ist mar, welches, wenn auch regelwidrig, da ausl. s nicht in r überzugehen pflegt, aus mas entstanden sein muss. Ein Bsp. ist: un sirventes, si pogra, volgra far, mar nol sai far LRom. IV, 125°; dsgl. P. O. 346, 1. B. 103, 2. 104, 8. 108, 18. 110, 15. M. 190, 4. 228, 5. B. Chrest. pr¹. 330, 11.

tamen wiederzugeben, steht aber an der Spitze des Satzes: el dinero hace á los hombres ricos, pero no dichosos; hablaron pocas palabras, pero tan calladas que etc.; á noche la ví, pero no me atrevia á decirle quien era; yo no quiero saber quien sois, pero os digo que etc. Ferner ist es einlenkend, wie in den Stellen: no vengo á hurtar, pero decidme, está por aquí alguna venta? Nov. 1; pero qué es lo que veo? Cald. I, 12b; darum steht es wie unser 'indessen' gerne am Anfange einer ganzen Periode. Das pg. mas entspricht dem sp. mas, das pg. porem dem sp. pero, nur ist porem mehr adverbialer Natur und kann darum nachstehen: a cantiga he breve, mas a grosa muito longa; agora porem não quero; se porem | posso. Auch hier hängt die Wahl der einen oder andern Partikel unter geringen Beschränkungen von der Neigung des Redenden ab. - Zu dem Span. stimmt ungefähr auch das Prov.: mas drückt den stärkern Gegensatz von sed und at aus. pero ist theils verum theils tamen, z. B. in der Stelle amera la, s'a lieys plagues . . mas (aber) no s'eschai, pero (indessen) ben sai qu'assats for a avinen Chx. III, 78. — Das fr. mais beherrscht alle Fälle und gilt also für das sp. mas und pero zugleich. - Die einräumende Partikel quidem (zwar) wird weit seltner zugelassen als im Lat. oder Deutschen, am liebsten noch im It., wo sie mit si, bensi ausgedrückt wird: le faci men dolci sì, ma non men calde Ger. 12, 97; abbia il chiesto don costei dai vostri sì, (ma) non dai consigli miei 4, 82. Der Spanier braucht à la verdad (= ahd. zi wâre), der Franzose en effet.

9. In der aufhebenden Verknüpfung zweier Sätze durch nonsed kommt für das zweite Wort die entsprechende rom. Conjunction ma, mas, mais in Anwendung. It. z. B. non l'ho veduto, ma udito (ma bensì udito). Sp. un lago no de olvido, mas de gozo; pg. fronte não torvada, mas serena. Fr. ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à dieu. Ausser mas braucht der Spanier das nachdrücklichere sino (d. i. nisi): no has mentido á los hombres, sino á dios; pg. não mentiste aos homens, senão a deus; zuweilen auch pr. si non: non ho die mia per gap, si per ver non (nicht im Scherz, sondern im Ernst) Chx. I, 428. Desselben (schon dem Römer bekannten) adversativen Ausdrucks bedient sich nach dem Bsp. der Volkssprache das Mlatein häufig: non effugietis manus meas, nisi ponam gladium super vos Gr. Tur. 4, 43; nullum sortiatur effectum, nisi vacuus et inanis appareat Form. M. 2, 3; auch das gleiche ahd. nibu zeigt sich in dieser Anwendung. - Eine Steigerung der Adversative wird mit anzi für potius, wenn der erste Satz verneint, für quin, wenn er bejaht, gegeben: it. e non mi si partia dinansi al volto, ansi impediva tanto il mio cammino Inf. 1, 35; una lettera, ansi un intero trattato; so sp. pg. antes, pr. ans, enans, afr. ains, ainçois (noch durch das 16. Jh.), nfr. plutôt, au contraire, it. | auch all' incontro und andre mehr. — Anm. Dem einschränkenden Adverbium nonnisi gehen zwei ähnliche Ausdrücke zur Seite, welche die neue Sprache dem Adv. solum 1) Non mit folgendem ma, mas. It. nè si dimostra ma che per effetto Pg. 18, 53; non è ma che uno. Sp. yo no vengo hoy mas que á defenderme Cald. I, 267\*; acompañado no mas que de mis criados; no lo sé mas de por fama; pg. elle não era mais que hum diligente descobridor. Pr. no dura mas un an; non portet ren mas un drap solamen Chx. IV, 91; und für praeter, praeterquam: tug amador son guay mas ieu Chx. III, 51; el mon non es don puesc' aver joy gran mas quan de vos 182; non — mas quan ds. 186; afr. n'ad mais un (hat nur einen) LRs. 123. - 2) Si non, noch tiblicher als das It. non ringrazio si non col cuore. Sp. no bebe sino en fuente; pg. não sento senão contentamento. Pr. non parlan si non de volada d'austor; afr. on ne parloit si de lui non; ne menoit avec elle sinon douleur Mar.; daftir nfr. on ne parlait que de lui; il n'aime que l'argent, auch it. non hanno che una cameretta.

- 10. Für tamen, das sich nach seiner eigentlichen Geltung nicht dem Inhalte einer Aussage selbst entgegenstellt, sondern nur der logischen Anwendung derselben widerspricht, gibt es ausser dem schon genannten sp. pero und pr. peró der Ausdrücke nicht wenige, die aber S. 1027 schon genannt wurden. Häufig wird diesen Wörtern noch die Partikel ma, mas nachdrucksvoll vorangesetzt. Vermischte Bsp.: It. ciò si è pur vero, ma non per tanto credo che etc.; al giudeo cominciarono forte a piacere le dimostrazioni, ma pure ostinato volger non si lasciava (auch eppure filt et tamen); non sono necessarie le raccomandazioni, con tutto ciò ve lo raccomando. Sp. ninguno se osaba juntar con ellos, con todo eso el pueblo los alababa. Fr. vous me l'aves promis et cependant vous faites tout le contraire; il lui avait promis de l'aller voir, néanmoins il ne l'a pas fait; tous les hommes recherchent les richesses et toutefois on voit peu d'hommes riches heureux. Die Synonymik dieser nicht ganz gleichbedeutenden Ausdrücke ist in der speciellen Grammatik nachzusehen.
- 11. Die Partikel für das lat. nam ist it. che, wal. ce, sp. pg. afr. que, pr. que und quar, nfr. car, dazu altsp. altpg. ca. Que ist eigentlich ein Relativ (lat. quod, quia) und verdankt seine Anwendung für nam der Vorliebe des Romanen für relative Verbindungen; es steht an der Spitze eines angereihten Hauptsatzes oder eines Zwischensatzes, das fr. car aber auch an der Spitze einer Periode. Bsp. It. andate, che io vi seguito; io vidi venir Pietro, che così si chiama (denn so heisst er). Sp. yo no les temo, que traidores pueden poco; sucedió pues que D. Juan, que así se llamaba mi amigo etc.; altsp. non fies dél, ca fe non te ternie Alx. 864. Pr. pretz y a et honors de diversas lausors, car tug cill que pretz an, non l'an ges d'un semblan Chx. IV, 413; afr. vous l'aurez, que je le vueil; nfr. il ne faut pas faire telle chose, car dieu le défend. Wal. creade mi, ce è asà (crede mihi, nam

res ita se habet). Ausser che braucht der Italiener, wenn er den Grund mehr hervorheben will, die demonstrativen Partikeln imperocchè, percocchè, perciocchè (dadurch dass) und überdies wird nam häufig durch Partikeln, welche quia bedeuten, ausgedrückt, wie it. perchè, sp. pg. porque.

- 12. Partikeln der Folgerung, welche theils auf die Ursache (lat. inde. hinc), theils auf das Motiv (ideo, propterea) zurückweisen, sind it. quindi, perciò, pertanto, sp. por eso, por tanto, pg. por isso, fr. c'est pourquoi, pour cela und ähnliche. It. egli mi minaccia di morte, quindi (hinc) la mia paura; pensa che tali sono gli uomini e perciò (ideo) sii contento. Sp. no podeis servir á dios y á Mamon, portanto (ideo) os digo, no os congoxeis. Fr. il a perdu son père, c'est pourquoi (hinc) il est triste; il est orgueilleux, c'est pour cela (ideo) que je ne l'aime pas. — Für den Schluss (lat. ergo, folglich) braucht man theils die Combinationen it. per consequenza, sp. por conseguiente, fr. par conséquent, theils einfache Wörter, wie sp. luego, así, pr. doncx, fr. donc, ainsi. Bsp. der letzten Art: sp. mi padre eres y mi rey, luego toda esta grandeza me da la naturaleza Cald.; pr. la truep pus salvatg' e peior, doncx ben es fols tots hom qu'en lor se fia Chx. I, 351; fr. je pense, donc je suis (cogito, ergo | sum); le prince est bon, ainsi vous pouvez implorer sa clémence. Auch it. pertanto, sp. portanto, fr. partant sind für ergo anwendbar.
- 13. Zum Schlusse einige Bemerkungen über die Anknüpfung der Perioden. Am stärksten binden die relativen Wörter, die man statt der demonstrativen setzt. Keine Sprache thut dies nach dem Bsp. der lat. so häufig wie die it.: auf jedem Blatte begegnen Anfänge wie la qual cosa, per la qual cosa, il che, perchè (ideo), onde u. dgl.; Spanier und Franzosen aber wählen den demonstrativen Ausdruck. Unter den in diesem Capitel angeführten Bindewörtern wird vornehmlich et an die Spitze der Perioden gestellt, vorab von minder gebildeten Schriftstellern auf dem ganzen Gebiete, demnächst aber auch, wiewohl sparsamer, von gebildeten bis gegen die neuere Zeit, weniger von französischen. Ausser et auch nec, mindestens im It. Dem überleitenden autem der alten Sprache geht eine Zeitpartikel, it. dipoi, sp. pues, pg. pois, zur Seite (womit sich das got., altsächs. than, and. danne vergleicht): it. quella cosa dipoi (quae autem res); sp. uno pues de esta nacion; digo pues que etc. Auch it. ma, sp. mas und pero, fr. mais können ohne merklichen Gegensatz den Übergang von einer Periode zur andern vermitteln, z. B. it. ma il padre vostro che dice? ma ecco mia sorella! und dgl. Für das lat. quodsi hat der Franzose que si, z. B. que s'il m'allègue (s. Dict. de l'Acad. s. v. que), auch it. che se. Eine leise Folgerung drückt it. dunque, adunque, pr. doncas, adoncas, fr. donc aus, z. B. it. tu dunque dirai (tu igitur dices); consideriamo adunque la natura dell' uomo; pr. adonc repausero

J

li baro (discubuerunt ergo viri); fr. donc un nouveau labeur à tes armes s'apprête (Dict. de l'Acad. s. v. donc). An dessen Stelle setzen Spanier und Portugiesen wieder pues, pois, z. B. emendai-vos pois e arrependei-vos (poenitemini igitur et convertimini). Endlich ist noch das it. und fr. ora, or zu erwähnen, das, indem es wie unser 'nun' auf die letzte Aussage als eine abgemachte Sache Bezug nimmt, zur Periodenverknüpfung besonders geeignet ist: ora aveva costui una bellissima donna; or pour revenir a ce que nous disions; auch zur Verbindung | kürzerer Sätze: tout homme est sujet à se tromper, or vous êtes homme etc.

## Achtes Capitel.

#### Stellvertretung und Auslassung.

Wenn in einer Satzfügung oder Satzverbindung der zweite Satz ein im ersten ausgesprochenes Wort wieder aufzunehmen hat, so fragt es sich, in wiefern die Wiederholung dieses Wortes durch Stellvertretung oder Auslassung vermieden werden kann. Die Vertretung des Subst. durch das Pron. bedarf keiner Bemerkung; nur vom Verbum, der Conjunction und gewissen Form- oder Bestimmungswörtern wird die Rede sein.

1. Ein im ersten Satze ausgesprochenes Verbum wird im zweiten häufig durch facere, in dieser Anwendung ein blosses verbum vicarium, vertreten. Alle Töchter Latiums sind diesem Gebrauche ergeben. It. il salutava, come faceva (für salutava) gli altri Dec. 3, 6; e sì ver noi aguzzavan le ciglia, come vecchio sartor fa nella cruna Inf. 15, 20. Sp. priso á Almenar, así fiso Cebola PC. 1836; degollaban las madres, assí facien los fijos Alx. 1066; así le deshacia, como hace á la niebla el viento Nov. 7. Pr. laissa sa molher, cum tu fesits la toa GRoss. 1402; Olivier los abat, cum hom fay am faus blat Fer. 266; bon essemple valon mais (que) no fay sermos LR. I, 530b; fr. je te traiterois comme j'ai fait mon frère Corn. Hor. 2, 5; noch bei Corneille, Molière, Bossuet u. a. vorkommend, s. Monnard Chrestom. I, 185. Mlat. (selten) ut animam reddere videretur, et fecisset (reddidisset) forsitan Gr. Tur. 7, 22; absorvent cum terra, quemadmodum fecit (absorbuit) illorum corpora Esp. sagr. XVI, 428 (a. 916). Dieselbe Sitte ist auch der ältern deutschen Sprache eigen, z. B. wande si sins tôdes gerten, alsam der wolf der schâfe tuot; ich fürhte iuch also cleine, als der habich tuot daz huon. Die Vertretung ist da am deutlichsten, wo facere das Object des vertretenen Zeitwortes mit sich führt und nicht, wie | in der Stelle 'er liebt uns, wie er immer gethan', in seiner speciellen Bedeutung dasteht! — Der Lateiner sagt nicht salutabat eum, uti et alios faciebat; er lässt das Verbum supplieren, wenn er es nicht wiederholen will: nihil succenseo nec tibi nec huic, 'nec vos est aequum mihi (sc. succensere) Terent. Heaut. 5, 2. Es versteht sieh, dass dies auch den jüngeren Sprachen gestattet ist: it. d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder (rivolve) bestia Inf. 2, 47; sp. die vos tan grand mentira, que non podrie (decir) maior Bc. Mil. 557; fr. oubliez l'amitié, comme lui les bienfaits Corn. Übrigens darf ein Verbum, das mehreren durch et, nec oder sed oder auch durch keine Partikel verbundenen Sätzen gemeinschaftlich ist, seine Stelle im letzten Satze einnehmen: rari cometae et ob hoc mirabiles sunt; it. il mar tranquillo e l'aura era soave P. Cz. 24, 2; non pur per l'aria gemiti e sospiri, ma volan braccia e spalle Orl. 12, 80; quando tutte sono all' aura sparse, velocissime mostra l'ali sue 2, 49; afr. Breton l'ensaigne lor signor et li Romain crient la lor Brut. II, 178.

2. Wird einem Nebensatze, an dessen Spitze die Conjunction que steht, ein andrer Satz durch et oder aut angereiht, so pflegt man jene Conjunction zu wiederholen, da der angereihte Satz sonst als ein neuer Hauptsatz verstanden werden könnte, z. B. it. credo che egli è ricco e che vuol comprare questa casa u. s. w. Einer ahnlichen Wiederholung dieser Partikel ward S. 1013 Note gedacht. Steht eine mit que gebildete Conjunction an der Spitze des Nebensatzes, so wird nicht die vollständige Conjunction, sondern nur das Fügewort que wiederholt, das den ganzen Begriff zu tragen hat. Man sagt z. B. it. giacchè voi non volete e che io non voglio; fr. lorsqu'un homme est livré à ses passions et qu'il est connu etc. Doch zieht der Spanier die Wiederholung der ganzen Conjunction oder ihre Auslassung vor. Aber auch einige einfache Partikeln, wie si, quando, come kann que in jenem Falle vertreten, wobei zu merken, dass auf que für si fr. und gewöhnlich auch it. der Conjunctiv folgt. Bsp. It. s'alcun la difesa piglia e che l'estingua la calunnia Orl. 4, 60; dove (statt se) l'elexione abbonda e che vi si può usare licensa Mach. Disc. 1, 3; Scipione quando fu fatto consolo e che desiderava etc. ds. 1, 53; come egli era salito in quel luogo e che e' vedeva 1, 47. Sp. si aquí le hallo y que habla en otra lengua DQuix. 1, 5; como fulano era hombre de bien y que tenia buena causa. Fr. si je l'avais appris plus tôt ou qu'il me l'eût dit; quand on est jeune et qu'on ne prend conseil que

<sup>1)</sup> Ausser der Stellvertretung durch facere bedient sich die afr. Sprache in einigen Texten einer Construction desselben mit dem Inf. des regierenden Verbums, um die Flexion des letzteren zu ersetzen, z. B. or me faites entendre = entendez-moi; s. Tobler, Jahrbuch VIII, 349. Dass eine neuere Mundart in gleicher Weise das Perf. umschreibt, z. B. il fit ramasser = il ramassa, wie engl. I did love, aber auch Präs. it. does rain, deutsch (volksüblich) 'es thut regnen', 'da that ich hingehn', ist S. 487 angemerkt worden.

de soi-même; comme il le soutenait et que je ne le croyais pas; pr. si las peiras eran pa e que las aiguas fosson vi Chx. IV, 360. Ursprünglich oder streng bindend ist dies freilich nicht. Prov. sagt man z. B. auch ohne que: si a alcun deutor et el non paguet GO. 320°; afr. se trestuit cil ki sont en paradix... ierent present et chascuns fust garnis etc.; se ma dame fust née de Paris et ele fust etc. Rom. fr. 183; und so ohne che sehr häufig im It.; die neuere fr. Sprache aber hält darauf. Ähnliche Ereignisse gewähren auch andre Gebiete. Mit dem rom. quando—e che z. B. vergleicht sich das mhd. dô—und das: dô er sus an dem tôde lac und das sin leben zem tôde wac (sich zum Tode neigte) Wigal.

3. An die Partikeln et, nec, aut, sed, sofern sie einzelne Begriffe verbinden, knupft sich eine etwas erheblichere Lehre, die aber hier nur berührt, nicht erschöpft werden kann. Es fragt sich, ob die namentlich mit et angereihten Begriffe die Wiederholung gewisser schon ausgesprochener Form- oder Bestimmungswörter (näher bestimmender) wie Casuszeichen, Artikel, Comparativadv.. Personalpron., Possessiv, Prap., verlangen oder ob diese Wörter im Sinne behalten werden dürfen. Mit solchen kleinen Redetheilen sind die analytischen Sprachen überladen; es wäre daher ein Misgeschick, wenn jene in diesem Falle stets wiederholt werden müssten. Im allgemeinen lässt sich | wahrnehmen, dass verwandte Begriffe solche Wiederholungen nicht, unverwandte aber oder entgegengesetzte sie allerdings fordern. Indessen nehmen die einzelnen Sprachen die Sache ziemlich verschieden. Die fr. Syntax ist auch hier wieder am strengsten. Artikel, Possessiv, Präp. z. B. sollen bei verschiedenartigen Begriffen wiederholt werden: le père et le fils; les bons et les mauvais serviteurs; mon frère et mon cousin; dans la pauvreté et dans la richesse; dagegen les grandes et belles actions; mon cher et digne ami (worin sich die Adj. auf ein Individuum beziehen); sans rime et raison; dans la mollesse et la volupté; sans l'avoir entendu et examiné. Auch die Casuspartikeln de und à soll man wiederholen: de France et de Navarre; de parler et de se taire; desgleichen das Comparativady.: elle est plus belle et plus aimable; la plus belle et la plus aimable. Die Begleiter der 1. und 2. Pers. je, tu, nous, vous empfiehlt die Grammatik nach et oder ni zu wiederholen, die der 3. il, elle, ils, elles zu übergehen; doch wiederholt man überhaupt bei Verschiedenheit der Tempora, daher z. B. die Stelle in Corneille's Cid j'ai trahi mon ami . . et croirai toutefois tadelhast erscheint. Endlich müssen auch die conjunctiven Personalpron., zumal bei Verbis unverwandter Begriffe, wiederholt werden, und selbst dem Dichter ist nicht vergönnt zu sagen je le crains et souhaite (statt le souhaite), wie Corneille thut Cid 1, 3. Weit freier schaltet die ältere Sprache, was wir hier nicht verfolgen. - Nicht minder frei bewegt sich die

sp.; Bsp. mögen ihr Verfahren andeuten. Man pflegt zu sagen de Italia y Flandes; de promesas ni dádivas; de lu corona y el cetro; de decir y pensar; la humildad y dolor (also Unterdrückung des Artikels bei verschiedenem Geschlecht); un pabellon ó tienda; los bellos y ricos vestidos; los viejos y los nuevos vestidos (bei Adjectiven entgegengesetzter Begriffe); el mas hermoso y mas (nicht el mas) discreto; tu mucha virtud y grande hermosura; ni la temo ni la respeto oder ni la temo ni respeto; ó le premian ó le castigan; en arras y señal; y en la guerra y sosiego; sobre montes y mares; con el deseo y con la obra; ni en dicho ni en pensamiento; un amigo ó | para ayuda ó para consejo. Pg. wie sp. — Die it. Sprache scheint sich zwischen beiden Extremen mehr dem nfr. Gebrauche zuzuneigen.

#### Dritter Abschnitt.

## Negationsmethode.

Die rom. Syntax weicht kaum in irgend einem Puncte so sehr von den Grundsätzen der lat. ab als in der Anwendung der Negation, wiewohl im einzelnen überraschendes Zusammentreffen vorkommt. Unter sich selbst sind die Sprachen ziemlich eines Sinnes; nur die fr. hat hier eine so besondere Richtung genommen, dass die Grammatik diese Sprache von den übrigen zu trennen genöthigt ist.

## Erstes Capitel.

# Italienische, spanische, portugiesische, provenzalische und walachische Methode.

Vier Fälle sind hier zu behandeln: die absolute Bedeutung der Negationen, ihre Umschreibung, ihr Gebrauch bei dem abhängigen Verbum und ihre Verstärkung. Vorerst die Übersicht der Wörter. 1) Einfache Negationspartikel non: it. non, sp. no (vrlt. non), pg. não, pr. non, no, wal. nu (n'). 2) Conjunction nec: it. nè (ned), sp. ni (alt nin), pg. nem, pr. ni, wal. nici. 3) Pronomen nullus: it. nessuno, niuno, nullo, veruno (alle nur im Sg. gebräuchlich), sp. ninguno, nulo, pg. nenhum, nullo, pr. negun, neisun, nulh, degun, wal. nici un;

dsgl. nemo: sp. nadie, pg. ninguem, wal. nimenea, wostir it. niuna persona, pr. nulhs om u. a.; sodann nihil: it. nulla, niente, pr. nien, sp. pg. nada, wal. nemic. 4) Adv. nunquam: sp. pg. nunca, pr. nonqua.

1. Bedeutung. - Die lat. Wörter non, nec, nullus, nemo, nihil, nunquam drucken vollkommene Verneinung aus, die rom. daher abgeleiteten oder an ihre Stelle getretenen haben nicht alle diese Kraft, die meisten schwanken zwischen negativer und dubitativer Geltung, die gewöhnlich durch ihre Stelle in dem Satze oder durch Art und Inhalt der Aussage bedingt ist; entschieden positiv wird keins derselben. Es ist also hier zu unterscheiden zwischen vollkommner und unvollkommner oder voller und halber Negation. Zuerst sind die einfachen Partikeln non und nec zu betrachten. 1) Non ist volle Negation geblieben: das it. non mi ricordo ist genau das lat. non memini. Aber auch als Intensiv wird es im Ausruf, vornehmlich um dem Wunsche mehr Innigkeit mitzutheilen, gebraucht: so it. che non darei! sp. qué no daria! 'was wurde ich nicht geben'! - 2) Nec ist dem Italiener gleichfalls volle Negation: egli venne nè volle andarsene. Seltner wird es im Span, für sich allein in so entschiedenem Sinne gesetzt (le dexé ni sé si muerto s. S. 1061); hier wie in den übrigen Sprachen stützt es sich auf eine andre im Satz enthaltene Verneinung oder wird in et non aufgelöst: no puedo ni sé decirlo; aquel vino y no quiso partir; pr. no m'alegra cant ni crits; non l'es honors ni bes; lo poders nil semblans no es en mi; l'elme ni la cofa no li valc; ieu l'auxia e nol vezia. Indessen wird seine Kraft durch Wiederholung gehoben, so dass es für sich selbst schon verneint: nicht allein der Italiener sagt nè in confessione nè in altro atto peccò giammai, sondern auch der Spanier ni infante ni maestre soy Cald. I, 277b; ni poso en ramo verde ni en prado que tenga flor SRom. 310; el mozo ni sabia qué decir ni qué hacer; der Provenzale qui a vos se fia, ni a amor ni paria PO. 153. Spanisch wird wohl auch das erste ni im Sinne behalten: (ni) pan, hijo, ni aun otra cosa Num. 4, 3 (p. 68); en toda mi vida me han sacado (ni) diente ni muela DQuix. 1, 18; que (ni) una ni otra se dilate Cald. I, 28b; also wie mhd. dem (en) sint die engel noch die vrouwen holt. Üblich ist es auch, das regierende Verbum mit non noch besonders zu verneinen wie selbst schon im Lat.: non possum reliqua nec cogitare nec scribere; nec sursum nec deorsum non | cresco Petron. cap. 38; mlat. nec super nec subtus terra plus de facultate non abit (habet) L. Sal. Pott 142. It. non voleva nè consiglio nè ajuto; egli non rimase nè morto ne vivo. Sp. no les queria ni aconsejar ni favorecer; no es bueno ni para uno ni para otro. Wal. nu poate venì nici la prunz nici la cine (weder zum Mittag- noch zum Abendessen). So gr. ov δύναται ουτ' εὐ λέγειν οὕτ' εὐ ποιεῖν τοὺς φίλους; ahd. thae man ni swere (schwöre) noh bi himile noh bi erdu. Bei mehreren bestimmten Zeitwörtern aber begleitet die alte it. so wie die prov. Sprache nec oft mit non: it. non laudo nè non m'è a piacimento PPS. I, 145; non sie inissatore nè non usar rampogna BLat. 138; non li fece motto niente nè non fece rispondere CN. 9; pr. nom tolh manjar ni dormir ni'n sent freidura ni calor; ni non badalh ni non sospir Chx. III, 438; vgl. ahd. sie ni arbeitent noh ni spinnent.

2. Die Pronomina gehören zu den halben Negationen, doch haben sie in der einen Sprache mehr verneinende Kraft als in der andern. Im It. wird dem Verbum gewöhnlich noch non oder ne beigestigt, wenn die Pron. nachfolgen: non vedo nessuno; non trovo veruno; da lui non rimase nulla figlia; non ne farò nulla; non ho niente veduto. Stellt man sie dem Verbum voraus, so negieren sie durch sich selbst gentigend, wiewohl sich auch hier besonders in älterer Zeit die Partikel zuweilen beigefügt findet: nessun guardia face Inf. 10, 9; quasi niuno vicino ha dell' altro cura; veruna persona se ne accorse; niente del rimanente si curarono; niente non ti bale (vale) PPS. I, 7; null' altra amistanza non guadagna uomo 120; gente neuna non v'arrivava CN. 55. Auch im Span. muss das nachgestellte Pron. verstärkt werden: non facien nul perdon Bc. Mill. 219; esto no es agravio en ninguna manera; no la dexaria ver de nadie; no importa nada; das vorangestellte kann die Negationspartikel entbehren: nulla ren destruia Alx. 831; ninguna palabra creo; nadie osó contradecir. Indessen kommt sie auch hier sehr häufig, besonders bei ältern Schriftstellern vor, wovon nur einige Bsp.: que nadi nol diessen posada PC. 25; ninguno non (es) por pagar 544; | nada non perderá 1397; nul consejo non daba Bc. Mil. 591; nenguna muger non se casa FJ. 51°; nada no veo JMen. 18; que ninguno no quede Num. 1, 1. So verhalt sich auch pg. nenhum, ninguem, nada. Die pr. Pron. negieren in jeder Stellung nur halb und fordern also das supplierende non: canson no fetz nenguna; amic no pot nulhs hom partir; negus cantars no s'appellava cansos; degun assaut no fezets; ni nuls non pot vezer; neguna res nom val; schwerlich wird man non ausgelassen finden. Auch der Dacoromane fügt die Negationspartikel bei, vgl. n'au sic mi aceasta ince nici unul (nemo id mihi dixit); nu erà niminea (nemo erat); nimenui nu se cuvine (nemini convenit); nu sice nimic (nihil dicat). Was nihil in allen Mundarten noch besonders angeht, so ist zu merken, dass es in der Bed. nichtig keine Negation nimmt: it. ciò era niente (s. v. a. invano); tutto era nulla; sp. yo soy nada; pr. aisso es niens Chx. IV, 215; encontra lui foran niens Flam. 1582. — Dem sp. und pg. nunca ergeht es wie dem Pron: man sagt no pensó nunca en solicitarlo; que nunqua serien minguados PC. 2479; pg. nam me fezera lembrança nunca CGer. II, 52; não se vira nunca em tal extremo; nunca cousa mays senty CGer. I, 129. Selbst das pr.

Wort verlangt vor das Verbum gestellt keine weitere Negation: nonca m'es gen Chx. IV, 17; sitot noqua-m faitz autre be III, 13. — Dass dem Pron. oder Adv. eine zweite Negation vorangehen muss. hat guten Grund. Auf rom. Gebiete ist es Regel, den negativen Sinn eines Satzes, noch bevor man das Verbum ausspricht, anzuzeigen und das folgende Pron. oder Adv. konnte dessen ungeachtet ein verneinendes sein, denn das Dogma der lat. Grammatik, das aber selbst nicht einmal zu allgemeiner Gültigkeit durchgedrungen, dass zwei Negationen eine Position ausmachen, verträgt sich kaum mit dem Charakter von Volksmundarten und als solche sind die rom. in ihrem Ursprunge aufzufassen. Unter diesen Umständen muss sich selbst eine dreifache Negation als Verstärkung, wenn nicht als Pleonasmus, leicht einfinden, wie it. ned a null'uomo che sia la mia voglia non diria PPS. I, 221; sp. porque no sepa ninguno nada CLuc. 81; sin que | nada á nadie envidie Cald. I, 369b; pg. não vou nunca a casa de nenhum homem; pr. a nul paupre no vei negus aon PO. 301. Vgl. gr. ούκ ἐποίησε τοῦτο οὐδαμοῦ οὐδείς; mhd. das nie nieman nihtes inne wart. Wie frith die Volkssprache damit ansieng, zeigen die mlat. Urkunden, worin man z. B. liest: nec per meum nullum ingenium nunquam perdedit Form. Mab. 11; ut nullus non praesumat de his speciebus nihil abstrahere Brég. 108b (a. 615); ne nullus nihil audeat auferre jubeo 112 (a. 615) und so oft. Hss. des Apulejus haben neque nullo modo (Oudendorp zu Metam. p. 335). Petronius sagt nemini nihil boni facere, volksmässig oder auf griech. Weise? S. Rhein. Mus. für Philol., N. F. II, 77. Diese Häufung negierender Wörter musste freilich ihrem Begriffe nachtheilig werden und so sanken die rom. Ausdrücke für nullus, nemo, nihil, nunquam endlich zur Bedeutung von ullus, quisquam, quicquam, unquam herab, was sich besonders in abhängigen Sätzen ausspricht. Nur wenn non zu dem negierenden Pron. selbst und nicht zu dem Verbum construiert wird, was übrigens selten geschieht, hebt es die Verneinung auf: wenigstens ist die sp. und pg. Zss. nonada und wal. nu nemica gleich non nihil.

3. Umschreibung. — Die eben behandelten negativen Pron. und Adv. werden auch durch Pron. (oder pronominal gebrauchte Subst.) und Adv. positiven Sinnes in Verbindung mit non oder nec ausgedrückt und dergestalt selbst fehlende Negationen ersetzt. 1) Pronomina sind aliquis, homo, res mit ihren Synonymen, welche auf diese Weise die Bedeutungen von nullus, nemo, nihil erfüllen. It. non hai tu spirto di pietate alcuno? Inf. 13, 36; io nol dirò mai a persona; non vedea persona che'l facesse; non vi discernea alcuna cosa; cosa non (d. i. nihil) ha ripar che voglia torre Orl. 2, 4. Sp. no sintió palabra alguna; no podia decir ni una palabra; ni él

conocia en toda la ciudad persona; no hay cosa (nihil est); altsp. non podia saber ome Alx. 787; hombre non vos podria decir cosa CLuc. 52; pg. não sentem vir pessóa; eu não lhe perguntarei cousa alguma; não vos saberia negar cousa. Pr. alcus no raubira (non rapiet | quisquam) GO. 258b; una non sai; non es hom (nemo est); no posc re donar Bth. 89; erquelhs no val res; no i trobec causa GO. 8b. - 2) Adv. der Zeit sind jam, magis u. a., die also mit der Negation so viel als nunquam sagen, doch hat das sp. jamas die Bedeutung von nunca vollständig in sich aufgenommen, indem es vor dem Verbum stehend absolut verneint. Bsp. It. mai non empie la bramosa voglia Inf. 1, 98; nè giammai avvenne che etc.; altit. mai, giammai haben zuweilen die Bedeutung des sp. jamas. Sp. no pareció jamas; el jamas como se debe alabado caballero; pg. cithara ja mais contou victoria. Pr. anc ieu non l'aic (noch nie); ancmais non mi plac tan; ja non er hom tan pros que no sia blasmatz (nimmer); jamais non serai chantaire1. Ein besonderes rom. Wort verdient hier Erwähnung, da es, ausser etwa im Frageoder Bedingungssatz, nicht ohne Negation erscheint und alsdann non valde, haut diu bedeutet: es ist it. guari, pr. gaire (s. S. 735). Bsp. nè stette quari (nec diu commoratus est); no pretz gaire (non magni aestimo); pro non es gaire (non est valde utile). — Aus dem Neuprov. ist noch beizufügen, dass die bemerkten Wörter in negativen Sinn übergetreten sind, ein auch aus andern Sprachen bekanntes Ereignis. Man kann zwar sagen mit Negation acou noun mi fa ren (fr. cela ne me fait rien), aber auch creignoun ren la magagnou (ils ne craignent pas la fatigue); lou pichot fay ren que plourá (l'enfant ne fait que pleurer); lei lou faran plus mau ei fedou (les loups ne feront plus de mal aux brebis); lei noué valon plus ren (les noëls ne valent plus rien); l'y ai gayre leissa de rasin | (je n'y ai laissé guère de raisins); so auch degoun m'a respoundu (personne ne m'a répondu); jamai degoun mi dara tor (ne me donnera tort). S. in den Noëls composés par Saboly, Avignon 1836.

4. Gebrauch in abhängigen Sätzen. — Nach gewissen negativen Aussagen wird dem Verbum des abhängigen mit que verknüpften Satzes die volle Negation beigefügt, die bier gewöhnlich

<sup>1)</sup> Anc braucht die prov. Mundart für Vergangenheit, ja ihm gegenüber für Zukunft, wie schon Raynouard gelehrt hat Chx. I, 377; jenes drückt adhuc, dieses amplius aus. Zu anc und ja gesellt sich das den Zeitbegriff noch ausdehnende mais. Der Gegensatz geht treffend hervor aus Stellen wie ja non er ni anc no fo, oder qu'anc fos ni er jamais (auch S. 748 bemerkt). Aber ja ist nicht auf die Zukunft eingeschränkt, es kann auch den Sinn seines Etymons jam (schon) erfüllen, wie in ja-m tem morir, ieu ai ja vist; oder eine Verneinung ohne Rücksicht auf das Zeitverhältnis unterstützen, z. B. ja non cugei (ich dachte keineswegs, anc non cugei ich dachte nimmer); ja no vuelh; ja no volgra; ja no sia.

dem lat. quin oder ne, zuweilen auch dem gr.  $\mu \dot{\eta}$  zur Seite geht; dieselbe Wirkung wie die negative Aussage thut die Frage. Es geschieht dies in folgenden Fällen, wobei die Verneinung sowohl in dem Buchstaben wie in dem Sinne liegen kann. 1) Nach nicht zweifeln, nicht läugnen. It. io non dubito che voi non dobbiate vivere il più consolato signor del mondo (non dubito quin) Dec. 10, 10; io non posso negare che la fortuna e la milizia non fusser cagioni dell' imperio romano (negare non possum quin) Mach. 1, 4. Sp. no dudo sino que importa Num. 1, 1; no hay duda sino que los caballeros pasaron mucha malaventura DQuix. 1, 13; no niego que no pudiese hacerlo. Pr. res nom fai duptar qu'el nol vencha Chx. IV, 230; nous desdiria que ma domna tals non sia 32; ges ieu non esconditz quel preiars non aia sabor 31. Dsgl. wal. nu me indoesc ce nu va (non dubito, quin eat). Wörtlich verstanden will man die Verneinung des zweiten Satzes nicht bezweifeln oder läugnen, man will sie zugeben ohne sie zu behaupten. Möglich ist es freilich, dass nach einer andern Auffassung die zweite Negation wegfällt und dies geschieht gewöhnlich, wenn statt eines Nebensatzes der Inf. folgt, wie auch im Lat. bei non dubito statt quin der Acc. mit Inf. eintreten kann: it. quello non negherò esser vero Dec. 2, 8; sp. nadie duda que fenece Flor. I, 27b; que buscas mi bien, no hay duda Cald. I, 126a; pg. não duvido que o inimigo venha. Wenn auf positives Zweifeln oder Läugnen die Negation folgt, so ist dies Pleonasmus, wie it. dubito che non venga oggi. Wird indessen der abhängige Gedanke so bezweifelt, dass man zur Bejahung geneigt ist, so wird man gleichfalls die Negation anwenden: it. dubitava non fosse alcuna dea (er zweifelte, ob es nicht gar eine Göttin wäre, dubitabat an dea esset) | Dec. 5, 1. -2) Nach nicht umhin können, nicht unterlassen, nicht säumen und ähnlichen. It. non posso fare che non me ne dolga (facere non possum quin); non relinque che non ne cerchi Orl. 12, 19; io non starò ch'io non adombri 1, 58; altit. non mi posso sofferire di non fare PPS. I, 477; non lascia che non vada BLat. 130. Sp. no podrán escusar que no ayan á leer CLuc. p. 3; como podrá dexar de no dolerse? Nov. 2; no se pudo contener de no cortar la balija Nov. 3; pg. nam se podia ter que lho nam mostrasse (tenere se non potuit quin) R. Men. c. 12; nam tardou que logo nam tornasse. Pr. no puesc mudar no digua mon veiaire Chx. V, 379; non estarai mon chantar non esparja IV, 177; no pues sofrir que la lenga no vir (pati non possum quin) III, 310; non se poc tenir q'el nol dixes V, 190; nom puesc estener que nom contenda (non possum abstinere quo minus) IV, 19; non laissarai que non atenda V, 58; no pot esser remasut que vas cel no volon tronso IV, 150. Der Hauptsatz widerspricht hier einer als möglich angenommenen Verneinung einer Handlung, wodurch der Nachdruck der Aussage noch erhöht wird. — 3) Nach fürchten, vermeiden, ver-

bieten, hindern und verwandten Verbis, die den negativen Sinn einschliessen, dass man etwas nicht wünsche oder nicht wolle. Bsp.: It. temo che la venuta non sia folle (timeo ne) Inf. 2, 35; temeva di non peccare; per paura di non essere accusati; dubitavano forte, non gl' ingannasse; dubitarono di non essere riconosciuti; aveva sospizione ch'egli non lo rivelasse; guardatevi che persona non vi miri; guardati bene di non rispondere; gli vietò che non si passasse; cominciò a pensare in che maniera potesse impedire che ciò non avesse effetto Dec. 5, 1. Sp. recelo y temo que no se vuelvan; por evitar que no se aumente la dura pestilencia Num. 3, 1; por miedo de no ser hallado; guardaos que no descubrais vuestro secreto; defendemos que non los maten FJ.; me hallo imposibilitada de no poder sufrir esta ausencia DQuix. 1, 34. Pr. deu gardar que non prenda mermansa Chx. III, 7. Auch wal. me tem se nu me musche (timeo ne me mordeant) s. Clemens Gramm. § 173. Bei Fürchten wird | die Negation wohl auch verschwiegen: so it. dubita che giaccia Ger. 7, 30; sp. temo que en lugar de alaballe le ofendiese Garc. egl. 2; pr. dubti que m'embles PO. 125. - 4) Nach es fehlt wenig: it. poco mancò che non morì (paulum abfuit quin), ktirzer per poco non morì; pr. per pauc que nol fets, per pauc nol fets.

5. Wenn in den eben genannten Fällen das Rom. dem Bsp. des Lat. folgt, so ist eine weitere Anwendung der Negation, im Comparativsatz, jenem ganz eigenthümlich. Nämlich: 1) Der von einem Comparativ abhängige Satz pflegt die Negationspartikel in sich aufzunehmen, wenn der Hauptsatz nicht selbst schon verneint. Man fasste den durch den letztgenannten Satz berichtigten Inhalt des abhängigen Satzes als eine Verneinung, z. B. 'er ist reicher als man glaubt' = 'er ist so reich wie man nicht glaubt'. So it. ho trovato più ch'io non credeva oder più ch'io credeva, più di quello ch'io credeva; più bella gli parve assai che stimato non avea; ben posso cantare più amoroso che non canta null' altro amante PPS. I, 191; (tu) intendi me' ch'io non ragiono Inf. 2, 36. Sp. aquel es mas diestro que no parece; es mejor que yo pienso; vos traio promessa mejor que non querrie Bc. Mil. 531; pg. minhas coitas buscá-las me são mais caras que não soffré-las GVic. II, 507. Pr. dona genser que no sai dir. -2) Hat das zweite Glied des Comparativatzes kein eignes Prädicat, so ist die volle Negation ausser der Regel, wenn auch nicht unerhört. Machiavell z. B. sagt: fu usata meno ingiuria dalla repubblica che no dal principe u. dgl. oft. Sp. mas sé yo de mi facienda que non vos Cal. é D. 40°; un grano de pimienta mas trae d'amargura que non toda la quilma Alx. 773; la muerte menos temiendo que no la tardanza della JMen. est. 18; el remedio es peor que no el daño GVic. 94<sup>n</sup>; mayores afrentas son las que estos pasaron que no las que aora nosotros pasamos DQuix. 1, 15; mas vale algo que no nada; pg.

he melhor que vamos sós que não mal acompanhados GVic. II, 525. Durch ein beigefügtes Verbum lässt sich die Negation leicht heranziehn: it. ama più questa donna che non faceva l'altra (statt che l'altra); troppo mag gior cosa che questa non è; pr. maiers fo que non es us taurs Jfr. 50b; per vezer suy sai vengutz mais qu'ieu no suy per vostr'aver Chx. IV, 1. -3) Die halben Negationen sind dagegen in dem zweiten Gliede ziemlich allgemein tiblich, wiewohl positive Pron. und Adv. nicht ausgeschlossen sind. It. era più iracondo che niun (alcun) altro. Sp. mas pena que ninguna muerte S. Prov. 224; planiré mas que ninguna CGen. 253; eran muy mas alegres que nunca fueron antes Alx, 603; pg. mais amador que ninquem; os ventos mais que nunca impetuosos Lus. 6, 205. — Pr. mais am per vos morir que d'autr' aver nul joi PO. 276. — 4) Auch die comparativen Ausdrücke alter, potius, priusquam pflegen die volle oder die halbe Negation im Gefolge zu haben. So it. altre catene che non son quelle; prima che nulla parola di ciò facesse Dec. 10, 8; senza (l'elmo) me ne vado, finch'io non ho quel fino Orl. 12, 42. Sp. dixo otras palabras que non las que dixera el preso Cal. é D. 68<sup>b</sup>; otros paños que no los que tiene Nov. 10; antes que hallase ninguno. Pr. autra dona mas vos; estiers que non es (anders als es ist); no manjara tro que conbatutz se sera (fehlt non) Jfr. 66b.

6. Die halben Negationen werden überdies gewöhnlich angewandt in dem Sinne von ullus und quisquam: 1) Überhaupt in abhängigen Sätzen bei vorhergehender Verneinung. It. non so io se niente è meglio (haud scio an quidquam melius sit); non so quando trovarne potesse veruno; non voglio che niente perda. Sp. no es bien que ninguna misericordia me valga; no tenemos ventanas para ver á nadie; nunca vinieron fisicos que le valiesen nada; pg. nenhua cousa ha em que se deva ninguem muito de fiar. Pr. negus hom no vei que negun paupres apel PO. 301; encaras mens cre que nul ben acab 327. — 2) Nach der privativen Präposition sine. It. senza veruno ajuto (sine ullo auxilio); senza dir niente; auch senza alcuno indugio etc. Sp. sin que nadie le viese; sin hablar palabra ninguna; sin duda alguna; pg. sem na ninguem conhecer CGer. III, 623; sem vergonha de ninguem; sem sahir nunca. Pr. ses nulh corrumpemens. — 3) In der Frage. It. havvi nissuno | che lo dica? (estne quisquam qui id dicat?); è nissuno con lei? (ecquis cum ea est?); sapete nulla della mia figliuola? Sp. hizo el amor á ningun pecho cobarde? Num. 2, 2; quien vió nunca tal mal? pg. quem vio nunca tal cousa? Pr. auzits contar novelas de negus afars? Chx. V, 23; com pot tan esser desvergoignate nuls hom! IV, 330. — 4) Im bedingenden Satze so wie in dem davon abhängigen. It. se nessuno vi è (si quisquam est); se di niente vi domandasse; se tu hai nulla a fare; se alla sua giovane novità niuna fosse fatta Dec. 9, 2; aber auch se alcuno conoscesse; se persona fosse stata uccisa Dec. 7, 6. Sp. si se vuelve nulla otra Bc. Mis. 173; si nunqua tornasses Sil. 429; si él supiese que yo estoy hablando con nadie Nov. 7; si alguien hubiese venido; pg. se ninguem, se alguem, se nunca fora. Pr. s'ieu anc nulh temps chantiei (si ullo unquam tempore cantavi); si negus falhia; si alcus vol primer esser.

7. Verstärkung der vollen Negation. - Diese wird durch Subst. gebildet, die ein Nichts, eine Kleinigkeit bedeuten, wobei als grammatische Bedingung fest steht, dass sie sich artikellos dem Verbum gleich Adv. anschliessen müssen, nie demnach die Stelle des Subj. oder Obj. einnehmen dürfen. Die rom. Sprache hat sich an diese nachdrucksvolle Bezeichnung der Negation in besonderem Grade gewöhnt, allerdings die eine Mundart mehr als die andre und mehr überall der volksmässige Stil als der gebildetere. Der Gegenstand ist S. 751, 752 schon besprochen worden; hier bleibt noch einiges zuzufügen. Die vornehmsten Verstärkungswörter sind folgende. 1) Mica in partitiver Verbindung ist schon dem Lateiner eine übliche Verstärkung der Negation: non micam panis, non micam sanae mentis habere. It. non mica aber wie das Adv. minime gebraucht: egli non è mica idiota; non mica giovane; non mica a guisa di padre; vui non tegno mia PPS. I, 321. Pr. (sehr gewöhnlich) miga no fo Bth. 58, 123; no m'en desconort mia; no m'oblidats mia. Im Span. und Port. scheint es nicht vorzukommen, wohl aber das abgeleitete migalla: so in einem gallicischen Liede Alfons des X. nen comia nen migalha; bei G. Vicente não me presta ne migalha II, 501. — 2) Punctum. It. (häufig) punto non lo vidi; senza punto mostrarsi crucciato; ohne Negation im Bedingungssatze: se voi mi volete punto di bene; dsgl. im abhängigen Fragesatze: andiamo a vedere se 'l fuoco è punto spento Dec. 8, 7. Sp. (seltner) sus vestiduras non fueron nin un punto ensuciadas Cast. de D. Sancho 127<sup>a</sup>; no li nució nin punto Bc. Mil. 365; no se daban punto de reposo; sin faltar punto DQuix. Pr. (gleichfalls seltner) no fai ponh de dampnage LR. Es ist das deutsche 'Stich'; in gleichem Sinne sagt ein altit. Dichter: eo non son meo quanto un ago pungesse (ich bin nicht mein soviel eine Nadel sticht) PPS. I, 439. — 3) Statt dessen setzt der Provenzale gens oder ges, ein Wort von nicht ganz entschiedener Herkunft, z. B. gens a lui non atend Bth. 131; non fai ges tan gran faillida; ges ieu no sui d'aital faisson; ohne Negation wie punto: ara sabrai s'a ges de cortesia en vos Chx. III, 10. Auch bei ges können die neuprov. Mundarten, wie bei dem Pron. (S. 1075), die Negation missen: li farai ges de maou (je ne lui ferai point de mal). - 4) Passus, die fr. Verstärkung, findet sich ausserdem nur im Prov., wird aber hier von Lyrikern gemieden; man liest non degra pas dir; non pas dos jorns; nous sai pas esmenda u. dgl. Im Neuprov. ist es ganz einheimisch

geworden: n'i a pas long-ten; n'en trouvara pas gis; eben sowohl mit fehlender Negation meis affaires van pas tant mau; deves pas tant vous attristá; mas aco fu pas ren¹. Wo passo im It. auf diese Weise vorkommt, ist es Gallicismus, z. B. non mi muto passo PPS. II, 237. Diesem rom. pas vergleicht sich das lat. pes und mhd. fuos, beide in räumlicher Bedeutung: nunquam pedem discedere, pedem penetrare Plant. Men.; daz er niemer fuoz von mir entwiche. — 5) Gutta gemeinrom., aber von beschränktem Gebrauche: neque gutta certi consilii Plaut. Pseud. 1, 4. It. fien nè gotta (sie | werden nichts sein, neppure una gotta) PPS. I, 431. Sp. non puedo desir gota (ich kann gar nichts sagen) Rz. 1492; gota no he dormido GVic. 50b; pg. não ver gota. Unter andern noch flos im It.: mi par morte non vedervi flore PPS. I, 267; non possa comprender flore GCav. 279; bedingend ohne Negation se for la penna abborra Inf. 25, 144. — 6) Auch nihil für minime ist als Verstärkung anzuführen: nihil me fallis; nihil equidem tristis sum; numquid iratus es? nil profecto. It. nulla sbigottisce Ger. 7, 96; nulla si mosse Orl. 12, 83; niente non mi movo PPS. I, 13; niente si mosse Dec. 7, 4. Sp. yo nada temo la muerte CGen. 360; Zamora no se da nada SRom. 302; la muchacha es nada boba Nov. 1; las piernas eran no nada limpias DQuix. 1, 35; pg. sois agravadas nada GVic. II, 512; todos seus ameaços teme nada Lus. 8, 90. Mlat. si de his nihil est laesus poenis Gr. Tur. 6, 35; nihil est dignus domino Mur. III, 1025 (a. 842); quod nihil pertinuit (= nullo modo) 1034 (a. 858). So auch res und causa: pr. no i dormirai re Chx. III, 66; sp. no me agrada cosa este casamiento (durchaus nicht).

8. Ausser diesen abstracten Ausdrücken werden zu gleichem Zwecke zahlreiche andre angewandt, die eine sinnlichere Anschauung gewähren und als eigentliche Substantiva von dem unbestimmten Artikel begleitet werden. Meist der Sprache des gemeinen Lebens entnommen sind sie volksmässiger Poesie besonders geläufig, aber auch der höhern Rede nicht fremd. Die alte classische Litteratur bietet, wie sich denken lässt, eine nur mässige Zahl derselben. Üblich ist hilum (neque proficit hilum u. dgl.), woraus denn nihilum, nihil entstand, wie wal. nemic aus ne mica, churw. nagut aus ne gutta. So sagte man non assis, non flocci, non nauci, non pensi, non pili facere, nach Festus auch non hettae facere (E. W. S. 369 s. v. ette) Terenz hat nichts der Art, Plautus aber sagt ciccum non interduim Rud. 2, 7, 22; non istuc emissim titivillitio (Faser?) Cas. 2, 5, 39; denegavit se dare granum tritici Stich. 4, 1, 52; pluma haud interest Most. 2, 1, 60; non ego nunc emam vitam tuam vitiosa nuce

<sup>1)</sup> Wegen pas für ne pas ist auch die neuwald. Mundart zu vergleichen. Man sagt diou gouverna på le creature (dieu ne gouverne pas les créatures); tu feres pagnune opre (tu ne feras aucune oeuvre). So verneint auch das gleichfalls positive churw. bucca vollständig: sunt bucca plus vangonts (ich bin nicht mehr worth) s. S. 752.

Mil. 2, 3, 45; si ex istoc loco digitum transvorsum aut unguem latum excesseris Aul. 1, 1, 17; triobolum ne duis Rud. 5, 3, 11; neque ridiculos jam terunci faciunt Capt. 3, 1, 17; libellam argenti ne duis 5, 1, 27. Horaz: quam te cassa nuce pauperet Sat. 2, 5, 36. Petronius: matrem meam dupondii non facio cap. 58. In den Glossen des Placidus nec cicerim, nihil. Ähnlichen Bildern wird man in den rom. Bsp. begegnen. It. non lo stima una brisa (lombard., vgl. pr. brisa d. i. mica); non acquista cavelle; sì è cavelle Dec. 8, 3 (unbekannter Bedeutung); non m'importa un cavolo; non vale una fava; non m'importa un fico (sehr tiblich); non rileva un frullo (Quirl, Prudel); non montarono un frullo Dec. 2, 10; un sol grano non fie che tu non saccie BLat. 34; senza costar un gran di moco (Wicke) Dittam. 2, 23; non prezzo una mollica (Krume) PPS II, 141; non vi aggiungo un pelo Orl. 2, 54. Sp. tres agallas (Gallnüsse) non daban Bc. Duel. 19; quanto val un cabello Mil. 325; non valiron quanto tres cannaveras (drei Schilfstengel) Alx. 663; no mover el paso un dedo Garc. egl. 2; non quiero facer un dinero de daño PC. 252; no valient una erveja (Wicke) Bc. Mil. 505, Danza de muerte p. 432; non vale una fava Rz. 871; non daria una arbelha Rom. de José (Ticknor III, 398); non vos miento un grano Bc. Sil. 262; non val un vil grano de mijo (Hirsenkorn) Rz. 380; no li valió una nuez forarada (ausgeackerte Nuss) Bc. Mill. 118; no valen dos pajas (Strohhalmen) JEnz. 4b; non los precio dos piñones (Flaumen) Rz. 638; apartarse un negro de uña (das Schwarze des Nagels) DQuix. 1, 20. Ganz sprichwörtlich ist: no vale un ardite (Heller), un bledo (Kresse), un comino (Ktimmel), un higo (Feige) und manche andre. Pr. Bsp. sind: no valer un aiguilent (Hagebutte) GA. 1347; un arenc (Häring) PO. 45; ieu no m'i presaria un auriol (Goldammer) GRoss. 3235; nol prits un boton GA. 856; no lo quier pas lo valen d'un carbo 217; no valer una castanha 1084; un clavelh (Nagel) Chx. III, 301; un dat (Würfel) GA. 1328; nous pretz una figa PO. 153; un gan (Handschuh) GA. 2092, Chx. IV, 436; valer una glan 1041; nom pretz un jau (Hahn) PO. 2; no doneren d'una notz lo valent (Nuss) 1679; no valon un fais de pailla LR. III, 249; nom val una poma V, 40; prezar una poma poria (faulen | Apfel) GA. 1041; ieu no m'o prezaria un rossinhol 3240; nols tem una rusca de vern (Erlenrinde) PO. 216; no m'o prets una soritz (Maus) ds. 2; non valria un uou (Ei) Chx. V, 36. Deutsche Bsp. Grimm III, 726 <sup>1</sup>.

<sup>1)</sup> Die Verneinung mit wint, die im Mhd. so gäng und gebe ist, scheint der Romane nicht zu braucheu, wiewohl ihm dieser Begriff als Gleichnis gilt für nihil, ohne beigefügte Negation. So it. pasciute di vento Par. 29, 108; sp. todo debe de ser cosa de viento DQuix. 1, 25; pg. qualquer outro bem julgo por

- 9. Eine Verstärkung des verneinten Begriffes homo durch Beiwörter, welche die Unbeschränktheit dieses Begriffes ausdrücken, ist sowohl der Poesie wie der Prosa eigen. Unserm 'kein lebendiger Mensch' begegnet das it. non uomo vivente, fr. homme vivant (auch âme vivante), mlat. ullus vivens homo, quislibet homo vivens, ulla vivens persona, und so findet sich auch der Ausdruck 'kein sterblicher Mensch' in diesen Sprachen wieder. Einer dieser Ausdrücke aber gestaltete sich ganz zu einer pronominalen Formel und reicht selbst bis in die älteste römische Zeit hinauf, natus nämlich zu homo oder nemo gefügt. Lucilius hat optumu' longe post homines natos gladiator qui fuit unus (Dousa, 4, 10); Plautus concedere homini nato nemini Cas. 2, 4, 15; öfter bloss nemo natus. Auch spätern römischen Schriftstellern wie Apulejus ist das negierte homo natus eine Verstärkung von nemo', wie dem Griechen ἄνθοωπος πεφυκώς von οὐδείς. Der Romane wendet dieselbe verstärkte Verneinung auch auf das Fem. (donna u. dgl.) an. Bsp.: It. non trovo uomo nato PPS. II, 238, vgl. 257; non aggi talento di tratar con uomo nato BLat. 56; non ho trovato uomo di carne nato ds. 8; non ho trovata donna nata PPS. I, 236; non facci a donna nata BLat. 153. Sp. que non ventasen ome nado PC. 151; non quiere casarse con otro ome nado Rz. 772; non es nado que la pueda terminar Alx. 1315; non me priso fijo de mugier nada PC. 3297; auch mit dem neuen Particip hombre | nacido Alx. 896, SRom. 153; persona nacida GVic. 74; pg. homem nascido GVic. III, 33, aber mulher nada D. Din. p. 113. Pr. non envei nulh home nat Chx. III, 197; no fi per home nat Fer. 912 und sehr oft; auch individueller home de maire nat Jfr. 54b. 100°; afr. hom nes FC. I, 248; homme né TFr. 459; nus hom de mere nés Rol. p. XXVII; gleichfalls sehr häufig. Dazu gesellte sich endlich als Neutr. in einigen Sprachen noch res nata: pr. res que sia nada GRoss. 645; re nascut ds. 4087; afr. riens née Ccy. 2333, QFA. 973, Bert. 66, Ren. I, 177, Ruteb. I, 214, noch bei Froissart.
- 10. Noch ist eines besondern Gebrauches des pr. ni (lat. nec) zu gedenken, der sich auch auf das afr. ne erstreckt. Nach Raynouard Chx. I, 450, VI, 347 kann ni tiberhaupt so viel als et bedeuten, allein kein Schriftsteller wird sagen ai vist lo paire nil filh statt el filh. Vielmehr ist diese Partikel, soweit sie die Stelle von et einnimmt, tiberall auf verneinende, zweifelnde, unbestimmte Aussage in abhängigen Sätzen so wie auf die directe Frage eingeschränkt und verhält sich also wie die halb negierenden Pron. Einige Bsp.: Ni nach comparativem que: plus belha que rosa ni flors; ans que vent

vento s. Camoens Son. 17; pr. lo segles non es mas vens Chx. IV, 108; aco tene a vent Jfr. 152b; tot tene a vent e a nient 109<sup>a</sup>; que sim paguava del ven Chx. V, 26; vgl. sp. todas esas son aire Nov. 7.

ni plueva (eh es sturmt und regnet). Nach verneinendem Hauptsatz: anc non fo cavalliers que fos tan pros ni tan larcs. Nach der privativen Präp.: ses porta ni ses clau. Nach si, quant, com, qui in bedingendem Sinne: s'ieu sui avols ni recresuts; cant ilh peccavan ni fazian malament; cum plus remir ni vey LR. I, 430; qui (wenn man) m'en tenia per vil ni m'o contava a folia. In der negativen Frage: qui pot dire ni saber? überhaupt nach Fragewörtern: ieu sai don venc ni on vauc. In unbestimmter (concessiver) Aussage: vas qualque part qu'ieu an nim vuelf nim vire (wohin ich irgend mich wende). Derselbe Gebrauch der fraglichen Conjunction überdauert den Zeitraum der Troubadours, z. B. li cossols de la dicha vila que y son ni per tot temps y seran (fr. qui y sont e seront) Charte de Gréalou p. 74. Man wird ihm auch in den Schwestersprachen begegnen. Seltner im It.: se viene in ricchezza nè in potere PPS. II, 87, s. Monti's Proposta III, 2. p. XLI. Oft im Span., z. B. yo he mas embidia que mansilla ni pesar CGen. 297; primero que los ofendas ni agravies Cald. I, 3b; los mas famosos hechos que se han visto ni veran DQuix. 1, 5; dexemonos (d. i. no hablemos) de cuentos ni de caballerias 1, 17; sin añadir ni quitar una tilde; como si hubiese en el mundo encantos ni palabras suficientes Nov. 5. Auch die ältere deutsche Sprache trifft hier mit der pr. zusammen, z. B. nach dem Comparativ: ein swert das scharpfer was den (denn als) der guote Eckesahs noch der maere Mimminc. Merkwürdig aber ist, dass im Prov. auch eine moralische Verneinung, wie sie z. B. in den Begriffen 'unrecht, tibel, thöricht, schuldig, reuig' enthalten ist, die verneinende Copula in Nebensätzen herbeizurufen pflegt; doch wäre dies noch genauer zu prüfen. Dahin gehört etwa: gran tort as que ferit ni residat m'as Jfr. 83b; fai nescies, quan tolh las autrui heretatz ni bast castelhs Chx. IV, 89; fort mal m'a servit cels que a-ls auxels espaventatz ni-ls a faitz gequir de cantar Jfr. 82°; trop fatz gran folor, quar am ni dezire Chx. III, 63; dels falhimens qu'ai fags en ditz ni en pessan, mi ren colpables penedens Chx. IV, 88. Freilich lässt sich tort, mal, folor in no dreit, no ben, no sen verwandeln. Dass aber ni in Nebensätzen, auch wo es nicht in dieselben gehört, hin und wieder gefunden wird, ist mit der Gewohnheit, es hauptsächlich in den genannten Sätzen anzuwenden, leicht zu entschuldigen. Man liest z. B. ben aia'l maire queus portet e queus noirit nius allaiet Flam. p. 58; vos avetz auzit qui fon Gaucelms ni com venc ni estet Chx. V, 158. In Hauptsätzen scheint drgl. nicht vorzukommen. Man sehe auch Leys II, 410 und wegen des Altfranz. Monnard, Chrest. I, 149. Den angeführten unregelmässigen Stellen vergleichen sich übrigens auch altcat. wie deus ho jutge segons la rahó que ell hi ha feyt ne hi fa RMunt. 71<sup>u</sup>; digueren li tot ço quils era esdevengut ne com entra.. finalment tot quant feu ne dix 164°.

## Zweites Capitel.

## Französische Negationsmethode.

Die Wörter sind 1) non, ne; 2) ni; 3) nul nebst aucun, personne, rien, afr. auch nului, nun, nesun, neant; 4) nullement und aucunement, jamais, afr. nonques.

1. Die von den übrigen Sprachen bewahrte volle Negation non lebt zwar auch im Franz. fort, ist aber ihres wichtigsten Rechtes, die Verneinung des Verbums auszusprechen, verlustig geworden: sie lässt sich nur noch vor nominalen oder partikelhaften Begriffen und für sich allein in der Antwort anwenden. So sagt man non prix, non solvable, fin de non recevoir, non pas, non plus, non seulement, non que; le voulez-vous? non! Die ältere Sprache setzt non wohl auch noch in Verbindung mit Verbis, aber doch gewöhnlich nur in der Antwort, wenn der Partikel, die für sich allein gentigen würde, aus dem vorhergehenden Satze oder per synesin ein Verbum beigefügt wird. Bsp. quides que ci seie venus sens la volented vostre seignur? — nu sui (sc. venus) LRs. 409; il est mors, fet li uns — non est par la cervele dieu, si est Ren. I, p. 158; vous i aves menti? - non ai voir (menti) Gar. I, 271 (vgl. S. 997); si devoient beneiçon reçoivre, cil respondirent non devon Brut. II, p. 256. Folgerichtig ist es daher auch zu sagen veulliés ou non veulliés? R. Flor. 16. Am häufigsten aber (und dies thut noch Molière) brauchte man hier faire, den Stellvertreter des vorhergehenden Verbums (S. 1068): disoit que non fesoit (er sagte, dass es nicht thäte, nämlich regnen, d. h. er sagte nein) FC. II, 167; non ferai-je, dit (er sagte, ich werde nicht thun nämlich sprechen) ds. 168; e li reis dist ke non fereit Rou. II, p. 135; non ferait-il GVian. 2224; non fera-il Thib. 1401. Im tibrigen wird non, ausser in den beiden ersten | Sprachproben, in ne (n') verktirzt, das anfangs der vollen Verneinung Gentige that, gewöhnlich aber durch das ursprüngliche Subst. pas, das unmittelbar nach dem bestimmten Verbum zu stehen kommt, verstärkt ward: der häufige Gebrauch drückte die Verstärkung zur Ergänzung herab, so dass ne pas zusammengenommen endlich das lat. non, die volle Negation, vertrat. Ein folgendes Obj. oder Prädicat stört es nicht: je ne veux pas ce livre; vous n'êtes pas sage. Namentlich findet es auch statt

<sup>1)</sup> Mndartl. wird nun (für non) in der Antwort oder, in Verbindung mit faire, auch ausser der Antwort in nu abgekürzt, z. B. nu fait pas LRs. 56; nu frad pas 182; nu faire tel sotie (noli facere stultitiam hanc) 163; nu fres Charl. 39; nu frai Trist. II, 17 (nun feres 27); nu feres certes Rol. p. 9. Den Gegensatz von non fait bildet si fait, noch jetzt üblich; vgl. non fet! si fet! Lais inéd. 74.

beim Imper., vor Adv. der Vergleichung und des Grades, als: n'y alles pas! Demosthène n'est pas si abondant que Cicéron; il n'est pas très-riche; afr. pas ne vous esmaes! ne cuidies pas que je vos hace; la pucelle n'est pas si ose; ne menoit pas trop grant effroi. Auch in directer Frage oder im Ausruf ist die volle Negation anzuwenden, wenn der Sinn positiv ist, d. h. wenn der Redende seine Überzeugung in dieser Form ausspricht: n'est-ce pas vous qui me trahissez? que de maux le fanatisme ne cause-t-il pas à l'humanité! Für sich allein hat pas keine Bedeutung; indessen entziehen ihm ältere und selbst neuere für classisch erachtete Schriftsteller in der Frage oft die Negationspartikel, z. B. vient-elle pas de mourir? Mont. (sehr oft); clost-elle pas la bouche? Malh.; et sais-tu pas? Mol.; avois-je pas raison? La Font. 3, 11; suis-je pas volre frère? Rac. Esther 2, 7. - Ni verhält sich wie im Prov., es bedarf zu seiner Unterstützung der vorangehenden oder nachfolgenden Partikel ne, selbst wenn es wiederholt wird: je ne l'estime ni ne l'aime; je ne crois pas qu'il vienne ni même qu'il pense à venir; il n'est ni bon ni mauvais; ni l'un ni l'autre ne fait son devoir. Auch afr., wo es ne (n') lautet und also mit ne (lat. non) gleiche Form hat, fordert es eine zweite Negation: so schon in den Eidschwüren ne io ne neuls nun li iv er; und bei Spätern: ou il n'a pitié ne merci; à home ne à feme ne porta amistié; par nule riens que il veïst ne nuit ne jor poor nel prist; n'avoit gaires ne soi (soif) ne fain; de franc ne de chaitif n'out merchi ne pitié, ne ne | dota à fere mal' ovre ne pechié!. Selten wird die zweite Negation verschwiegen: ne il malmet l'entencion ne il engingnet LJ. 445°; neufr. ce peuple depuis quatre mille ans n'avance ni recule (Mätzner 512).

2. Die negativen Pronomina und Adverbia im Altfranz. bedürfen gleichfalls der Negationspartikel, stehen wenigstens selten ohne dieselbe. Die beiden ältesten Denkmale haben ne neuls, nulla ajudha nun, aber nul plaid nunquam (ohne non); niule cose non, aber dont lei nonqi chielt. Andre Bsp.: nus ne saveit; a nulluy ne porta

<sup>1)</sup> Ne für non sowohl als für nec kommt bei den Alten vor Vocalen (kaum vor Consonanten) auch in der Form nen vor, wofür die Herausgeber n'en oder ne n' zu schreiben pflegen. Bsp. von nen für nfr. ne: ne deables nen out sur deu poested ne cumandement LRs. 111; ne dreit nen est 229; de sun mesfait nen s'en repentid 290; car nen est mies digne chose SB. 528<sub>m</sub>; li sapience de la char nen est mies chaste 538<sub>m</sub>; ne nen (nfr. ni ne) est mies merveilles 535°; autre feme nen ara (n'aura) Brut. I, p. 66; dolens est ke Richart nen est mort u tuez ne (ni) de son cors nen est affolez Rou I, p. 239. Für ni: ceu nen iert mies humains temptation nen (ni) humains pechies SB.; k'il n'ait perdut nen armes ne destrier nen autre chose GVian. 1163. — Nen das Adv. entstand aus non mit derselben Abplattung des o in e wie in je aus jo, ce aus ço oder dem mundartl. en aus on, und läge seinem Etymon mithin näher als das nfr. ne. Bei der Conjunction nen ist es fraglich, ob das ausl. n sich verhält wie im altsp. nin, pg. nem, vgl. S. 202.

rancune; nel donast por nul avoir; n'y a seüreté nesune; ne s'en parquent de noient; nonques cançon ne fis. Dem Verbum vorangestellt
wird ihnen zuweilen die Negation entzogen: nient i a; nul puet u.
dgl. Der neuen Sprache ist nur nul verblieben, das sowohl substantivisch für nemo und alsdann nur im Nom. Sg., oder adjectivisch
(Fem. nulle), immer aber mit ne gebraucht wird: nul n'en sera excepté; il n'a nulle raison. Dazu kommt noch nfr. nullement (neutiquam) und nulle part (nusquam). — Dreifache oder vierfache Verneinungen, wenn man von dem Grundbegriffe der Wörter ausgeht,
sind im Altfranz. so gewöhnlich wie im Prov.: empereres ne rois n'ont
nul pooir Thib. 53; ne | nuls nul mandement ne tenist ne guardast
TCant. p. 54. Das Neufranz. ist in so weit zum Latein zurückgekehrt, als es hier die dubitativen Ausdrücke anwendet, die ihm
freilich negative geworden sind: et je n'ai jamais rien refusé à personne = neque quidquam unquam cuiquam denegavi.

- 3. Neben den verneinenden brauchte schon die afr. gleich den Schwestersprachen in Verbindung mit ne auch positive Pronomina und Adverbia. Auf diese ist das Neufranz, nun fast eingeschränkt: nesun, nului, neant, nonques werden durch aucun (nebst aucunement), pas un, personne, rien, jamais vertreten, Wörter, welche die Alten noch in ihrer positiven Geltung anwandten. Zu merken ist, dass aucun nur im Sg., ausser bei Dichtern, und nie wie das it. alcuno absolut substantivisch vorkommen darf: je ne le veux en aucune manière; je ne connais aucun de vos juges; aucuns monstres ne m'ont acquis le droit Rac. Phèdre; pas un ne le dit; il n'y a personne si peu instruit; personne ne sera assez hardi; il ne fait rien; rien ne me plait d'avantage; on ne peut changer chose en Virgile s. Regnier sat. 2; je n'en veux aucunement; je n'en ai jamais oui parler. Für jamais galt afr. auch ja oder mais: ja n'i plorerai; ne le vout mès sofrir; tiberdies ainc und oncques: ainc ne quistrent l'autrui; unques ne fut rois plus doté; oncques nul n'eut aintel martire. Auch plus als Zeitadverb (für amplius) ist hier zu erwähnen: je n'y pense plus; je n'en veux plus entendre parler. Endlich gehört das quantitative Adv. guère oder guères (multum, res magna), das wie die übrigen Wörter nur noch verneinend (für parum) gesetzt wird, hieher: il n'y a quère de bonne foi dans le monde; il n'a plus quère à vivre; il n'est quère sage.
- 4. Mehrere der §. 2 und 3 bemerkten halben Negationen können in der Antwort für sich allein volle Verneinung ausdrücken. So sagt man: voulez vous telle chose? nullement; y a-t-il quelqu'un ici? personne; que vous à coûté cela? rien; avez-vous été à Rome? jamais; afr. à vos que monte? nient. Die Abkürzung war nothwendig: wollte man ne zu Hülfe rufen, so musste man das Verbum wiederholen. Auch pas, wenn es | einem andern Redetheil sich anlehnt, genügt der Verneinung: pas encore, pas beaucoup, pas du tout u. dgl.; ce fut un

oubli et pas autre chose. Rien in individuellerer Bedeutung weist auch ausser der Antwort die Negationspartikel von sich, z. B. je compte cela pour rien (pour néant, nihili facio); cela se soutient sur rien; dieu a créé le monde de rien. Jamais und plus können in elliptischen Phrasen gleichfalls verneinen: son style est toujours ingénieux, jamais recherché; plus de larmes, plus de soupirs (il ne faut plus verser de larmes etc.).

5. Nicht überall wendet der Franzose ne pas an, wo die tibrigen non anwenden; das einfache ne gentigt in vielen Fällen. Es gentigt nämlich: 1) Wenn die Verneinung durch die eben genannten Pron. oder Adv. nul, aucun, personne, rien, guère, jamais, plus, nullement, aucunement ergänzt, oder mit ni weiter geführt wird, wo pas ein unzweifelhafter Pleonasmus wäre. Es gentigt ferner vor dem die Verneinung einschränkenden que = lat. nisi, z. B. il ne fait que rire; vous n'avez qu'à vous informer; afr. vor dem gleichbedeutenden fors und si non: ne poet faire fors dreit TCant. p. 116; k'il n'est amis fors que cil Thib. 133; n'avoit se les Grex non Villeh. 229. — 2) Bei oser und pouvoir: on n'ose l'aborder; je ne puis me taire; je ne puis que faire à cela (auch je n'ai que faire là). Es sind Modusverba, in deren Begriff eine Unentschiedenheit liegt, die also keine absolute Verneinung auf den abhängigen Inf. übertragen. Fehlt derselbe, so ist pas unerlässlich: je n'ose pas; je ne peux pas. Auch savoir, wenn es kein entschiedenes Nichtwissen ausdrückt, gehört hieher: je ne saurais en venir à bout (s. v. a. je ne puis etc.); je ne sais si j'irai le voir; je ne sais qu'en penser; je ne sais quoi; dagegen je ne sais pas; vous ne savez pas votre devoir; je ne sais pas l'anglais. Auch bei cosser gentigt ne, z. B. il ne cesse de pleurer, eine andre Wendung für il ne fait que pleurer; aber ohne Inf.: il ne cesse pas; il ne cesse pas son jeu. Endlich auch bei bouger: je ne bougerai de là. Bei den Alten pflegt überdies auch vouloir und das begriffsverwandte avoir cure sich mit ne zu begnügen, z. B. mes cuers ne veut soffrir; je n'ai cure de tel harnois FC. I, 211; cele qui n'a de moi cure Thib. 77; mes chiens n'a cure de beste Ren. II, p. 49. Im Neufranz. geschieht dasselbe bei avoir garde, selten bei avoir cure. - 3) Einfaches ne steht ferner in Nebensätzen nach der Conjunction que oder dem Relativpron., wenn der Hauptsatz verneint, z. B. il ne fait point de voyage qu'il ne lui arrive quelque chose; je ne vois personne qui ne vous loue; y a-t-il un homme dont elle ne médise? Altfr. sehr gewöhnlich auch bei bejahendem Hauptsatze, wenn kein Nachdruck auf der Verneinung ruht, z. B. li rois commanda lors qu'il ne celaissent FC. II, 61; je croi bien que il ne s'en sovient Thib. 74; la mauvis qui de lonc tans n'a chanté 87; molt es hardis qui pour mort ne s'esmaie 149. — 4) Im Nebensatze nach à moins que (ausser wenn, wofern nicht) oder nach si, wenn es dieselbe einschränkende Bedeu-

tung hat: il n'en fera rien, à moins que vous ne lui parliez; je ne sortirai point, si vous ne venes me prendre en carrosse; il viendra à bout de cette affaire, si les puissances ne s'y opposent. Dichter übergehen bei à moins que zuweilen die Negation: à moins que la servante en fasse autant statt n'en fasse Mol. Dépit amour. 1, 1. Altfranz. ist einfaches ne tiberhaupt dem bedingenden Satze angemessen sowohl nach si wie nach quand und qui, z. B. s'il n'en cuidast estre blasmes, il feist etc. FC. I, 191; lors maleureux te jugeras, quant pres d'elle tu ne seras Ros. I, 78; et qui (wenn man) bien ne vos lieroit, aucun de nos le comparroit FC. II, 135. — 5) Im Nebensatze nach il y a que, depuis que, wenn das Verbum im Perf. steht: il y a six mois que je ne lui ai parlé; depuis que je ne l'ai vu. — Im Altfranz., worin pas noch etwas mehr Nachdruck hat, negiert das blosse ne häufig ausreichend, wie schon hin und wieder bemerkt wurde. Man sagt: ne plot à dieu; je n'ai de chanson faire envie; mon pensé ne vos ert celé; covoitise n'a mesure; nel devés faire en tel maniere; ultre mar servir ne devon. Besonders kommt dies vor in kurz abfertigenden Satzen: je ne l'ai fait; je ne m'en soucie; ne me chalt; ne li vaut; n'importe (noch neufr.); und fast ohne Ausnahme vor artikellosen Subst., deren nähere Erklärung im Relativsatze nachfolgt, z. B. vous n'avez à la cort voisin qui ne vos hace; il n'i a che valier qui vienne; il n'est homme qui sache; il n'i a beste, ne s'atort (d. i. ne se dispose). Die Zuziehung von pas war noch bei Schriftstellern aus dem Anfange des 17. Jh., wie Regnier, weit weniger nothwendig als jetzt. - Treffende Ähnlichkeit mit der fr. zeigt die ältere deutsche Negationsweise, sofern auch hier die schwache Partikel ne (proclitisch en) in bestimmten Fällen keine Ergänzung empfängt, z. B. nu ne wiese wir mêre (or nous n'en savons plus); n'ist wen der eine (ce n'est que lui seul); nu ne mag es ander rât sîn (vgl. je n'ai d'autre but); ich enmac, ich enkan, ich enwil etc.; ichn weis was tuon (je ne sais que faire); ich enruoche wes ein boeser giht (afr. je n'ai cure de co que li vilains dist); ich ensihe niemen, er enlobe iuch (je ne voi home ne vos lot); nu enwelle got! (diex ne vueille!) Auch hier sind es kurze Sätze, die den Wegfall der Ergänzung begünstigen.

6. Wir wenden uns jetzt zu dem besondern schon im Lat. begründeten Gebrauche der Negation in abhängigen Sätzen nach gewissen negativen Aussagen (vgl. Cap. 1, §. 4). Während hier die übrigen Sprachen die volle Verneinung non eintreten lassen, reicht die fr. mit dem nicht durch pas verstärkten ne aus. Ne pas ist in sofern = lat. non, einfaches ne nebst vorangehendem que = ne oder quin. Die einfache Negation tritt ein: 1) Nach nicht zweifeln, nicht läugnen: je ne doute pas, je ne nie pas que cela ne soit; dagegen mit positivem Hauptsatz je nie, je doute que cela soit (nego, dubito rem ita se habere); aber auch im andern Falle ist die positive

Haltung des zweiten Satzes nicht untiblich, z. B. je ne nie pas que cela soit Dict. de l'Acad. Dieselbe Wirkung wie ne nier hat ne disconvenir, ne désespérer. Entsprechend sagt man mhd. z. B. sone lougen ich des niht, esn vuocte mîn rât (je ne nie pas que cela ne soit l'effet de mon conseil). — 2) Nach nicht umhin können, nicht unterlassen wenigstens bei den Alten: ne laisserai que ne face d'amors une chançon Thib. 85; ne se puet tenir qu'il ne voie sa dame Coy. 424. Mhd. das si des niht lân, sine komen mir suo mîner hôchgesît (dass sie nicht unterlassen, zu meinem Feste zu kommen). - 3) Nach fürchten, sich hüten, hindern: je crains que | mon ami ne meure (timeo ne); j'ai peur que cela ne vous fasse de la peine; on appréhende que la fièvre ne revienne; je tremble que cela n'arrive; évitez qu'il ne vous parle; prenes garde qu'on ne vous séduise; la pluie empêchait qu'on ne s'allât promener. Auch hier wie bei à moins que verschmähen einzelne Schriftsteller die Negation: je crains qu'un Romain vous écoute Corn.; de peur que ma présence encor soit criminelle Mol.; empêcher qu'un rival vous previenne ds. Mittelfranz. Bsp.: je crains que l'absence m'y nuise s. Monnard Chrest. I, 148; j'ay peur que cestuy soit devenu fol ds. Fürchtet man, es werde etwas nicht geschehen, so bezeichnet man dies mit pas: je crains que cela n'arrive pas (timeo ne non, timeo ut); wird die Furcht verneint, so steht der zweite Satz ohne Negation: je ne crains pas qu'il l'oublie. Im Altfranz, pflegt auch verbieten die Negation im Gefolge zu haben, was die neuere Grammatik nicht gestattet: ge te deffent que ne soies pas covoitox FC. II, 139. — 4) Nach es fehlt wenig: peu s'en faut (il ne s'en faut presque rien) qu'on ne m'ait trompé; so altfr. poi s'en faut que il n'est cheüs FC. I, 191; à poi ne chiet entre lor mains.

- 7. Der von einem Comparativ abhängige Satz wird gleichfalls als ein schwach verneinender dargestellt, wenn der Hauptsatz bejahend ist: il est plus riche qu'on ne croit; il travaille plus que personne (nicht que quelqu'un); altfr. plus iert blans que n'est fleurs de pomier; je l'aime plus que nule rien. Selten findet man ne ausgelassen. Der Zusammenhang entscheidet, ob das Pron. in negativem Sinne zu verstehen sei, wie in der Phrase un peu plus que rien (etwas mehr als nichts); afr. mix que nient (besser als irgend was) FC. I, 402. Dieselbe Wirkung wie der Comparativ tibt autre, autrement, afr. zuweilen auch devant und ainçois, nfr. avant que aus: c'est autre chose que je ne croyais; on méprise ceux qui parlent autrement qu'ils ne pensent; devant qu'aucune enseigne n'aye Ros. I, 79; ançois qu'ele en presist nul FC. I, 416; je serai morte avant qu'il n'entre dans cette chambre.
- 8. Die negativen oder negativ gewordenen Pronomina und Adverbia stehen in der Bedeutung von ullus, quisquam, | quicquam, unquam, ausser nach dem Comparativ, noch in folgenden Fällen:

  Dies roman. Gramm., III. 5. Aufl.

- 1) In abhängigen Sätzen bei verneinendem Hauptsatze, sei die Verneinung nun eine grammatische oder eine logische: je ne pense pas qu'il y ait rien de constant dans la vie; je doute que personne ait mieux connu les hommes; il défendit qu'aucun étranger entrât dans la ville. 2) Nach der Präposition sans: sans aucuns frais; sans rien dire; afr. sans nul sejor FC. I, 194; sans parler à nului Villeh. 369; sans que nul lui résistât Rabel. 3) In der Frage: personne a-t-il narré plus naïvement? qui vous reproche rien? afr. où a nul pel? (wo ist ein Pfahl?) FC. I, 262; estes-vous en nul lieu blechié? (seid Ihr irgendwo verwundet?) Ccy. 1486; savés-vos nient de cele? FC. I, 416. 4) Im bedingenden Satze nach si, afr. auch nach quand und qui: si jamais personne est asses hardi pour l'entreprendre; s'il y a rien qui me plaise; afr. se nuls plus i atent TCant. p. 142; quant nule beste venoit boivre Agol. 369; orrai qui sor moi vodra noient dire (ich werde hören wenn man etc.) Ren. II, p. 32.
- 9. Unter den Verstärkungen ist 1) point als eine der neueren Sprache ungemein geläufige zu nennen; auch sie folgt in adverbialer Bedeutung wie das verwandte pas unmittelbar auf das bestimmte Verbum. Nach der Lehre der Akademie spricht point verglichen mit pas absolute Verneinung aus, während jenes sich eine Beschränkung gefallen lässt, z. B. il ne joue pas 'er spielt (jetzt) nicht'; il ne joue point 'er spielt durchaus nicht'. Ne pas ist so viel als lat. non, ne point so viel als omnino non: je ne doute point; il n'est point riche; mit folgendem Gen.: il n'a point d'esprit. In directer Frage drückt pas die Überzeugung des Redenden (S. 1085), point drückt den Zweifel aus: n'avez-vous pas menti? (könnt ihr läugnen, dass ihr gelogen habt?); n'aves-vous point menti? (habt ihr nicht etwa gelogen?); es ist darum gegen die Grammatik, wenn Racine sagt de quoi pour vous sauver n'étois-je point capable? Phèdre 1. Wie | pas, brauchen ältere Schriftsteller auch point ohne Negation, zumal in der Frage: l'aves-vous point oy parler de moy? Ch. d'Orl. 147; sentes-vous point? Mar. II, 296; il estoit point marié Mont. 1, 20°. Sonst verneint es für sich allein nur in der Antwort und in elliptischer Rede: etes-vous fâché? point; je le croyais mon ami, mais point. — 2) Kaum darf man das afr. mie zu den Verstärkungen rechnen. Ne mie sagt so viel als ne pas d. h. mehr als blosses ne, aber nicht mehr als lat. non. Manche Werke setzen lieber das eine, manche lieber das andre Wort: die Livr. d. rois z. B. brauchen selten pas und noch seltener mie, S. Bern. und Job begunstigen mie überaus. Bsp. sind: il n'i

Dieser Lehre der Akademie widerspricht Schweighäuser De la négation
 93 ff. (Par. 1852), der auch andre die Negation betreffende Regeln der fr.
 Grammatiker bestreitet.

<sup>2)</sup> Man soll point nicht mit ni—ni verbinden, wie in der Stelle: de ne meller point ni le secours du roi ni celui des Romains Corn. Nicom. 3, 6.

pooient mie aler; ne m'oubliés vos mie! n'aveit mie granz genz; il ne fu mie marriz; ils ne savoient mie plus; lauter Fälle, worin pas, nicht tiberall point, stehen dürste. Nfr. je n'en ai (pas) trouvé miette. — 3) Sinnlichere Verstärkung gewinnt man mit brin (Faser, Halm), goutte, mot, die zwei letzten nur bei gewissen Verbalbegriffen anwendbar: il n'y en a brin; je n'en ai recueilli brin; il n'est un seul brin estonné (bei Nicot); je ne vois goutte, selbst je n'entends goutte: ehedem auch n'en doubter goute, ne mentir goute etc.; il ne répond jamais mot; sans dire mot. — 4) Neant und rien für nullement in älterer Zeit: nient n'i alad (er gieng keineswegs hin) LRs. 90; jo ne vus aim nient Rol.; ne m'en merveil neent TCant. 106; ne vorrés riens ma deshonnour Ccy. 2251. Neufranz. sagt man gemeinhin ne savoir rien de rien, ne dire rien de rien (zusammentreffend mit mhd. nihtes niht). - Bildliche von den Schriftstellern gewählte Verstärkungen begegnen hier so häufig wie in den Schwestersprachen (Cap. 1. §. 8); es scheint überflüssig, Bsp. zu sammeln oder gesammelte mitzutheilen 1.

10. Dass das afr. ne (nfr. ni) gleich dem pr. ni, wenn | keine andre Negation es begleitet, schwache, zweifelhafte Verneinung ausdrücke, ward oben schon gelegentlich bemerkt. Hier einige parallele Beispiele zu den pr. Nach dem Comparativ: plus que beautés ne fresche colors. Im Nebensatz bei verneinendem Hauptsatz: ne cuit en cest païs pucele qui tant soit avenant ni bele; des que diex fist Adan ne Eve, ne fu aferes si deffes. Nach sans: sans barat ni sans tricherie. In bedingenden Sätzen: si jamès puet trover ne avoir; s'il est chose que tu voyes l'amie à point que tu la doies araisoner ni saluer; qui (wenn jemand) tant porroit dire ne faire; mout avoit fait bone journée. In directer und indirecter Frage: qui set donc avoir amie ne servir à son talant? en quel guise ne comment? demanda quex hon c'estoit ne s'il avoit guerre; se (ob) il a mesfait ne en parole ne en fait. In unbestimmter Aussage: tant com vos en oseries demander ne prendre (so viel irgend). Bei verneinenden Begriffen: mar virent mescreant lui ne se (sa) vaillandie s. Ruteb. I, 429. Über das Vorkommen des affirmativen ni im Neufranz. s. Mätzners Grammatik\* S. 457, dsgl. Syntax I, 409.

<sup>1)</sup> Nur auf eine Leistung Immanuel Bekkers, Monatsberichte der Berl. Akademie 1866, möge hier verwiesen werden.

#### Vierter Abschnitt.

# Wortstellung.

In keinem Theile der Syntax ist die lat. Sprache den aus ihr hervorgegangenen neueren in dem Grade überlegen wie in der Wortstellung. Der Verlust der Casusflexion war es vornehmlich, welcher ihnen der in diesem Puncte fast schrankenlosen Freiheit der classischen Schreibart zu folgen verbot. Demungeachtet sind sie der Inversion immer noch in ziemlich hohem Grade mächtig, in höherm gewiss als die neuern germanischen Sprachen. Diese durch den grammatischen Bau so wenig begünstigte Fähigkeit, die Elemente des Satzes unter gewissen Beschränkungen nach | Wohlgefallen zu ordnen, ist in einiger Beziehung, z.B. in der Stellung attributiver Wörter, ohne Zweifel eine unmittelbare Fortwirkung des Geistes Latiums. So weit aber jene Fähigkeit die Trennung unmittelbar zusammengehöriger Redetheile betrifft, so scheint sie theils darin ihren Grund zu haben, dass die neuen Mundarten anfangs fast ausschliesslich zu dichterischen Darstellungen benutzt wurden, in welchen eine freiere und kühnere Stellung der Satztheile nicht einmal vermieden werden konnte; theils in der Nachahmung des lat. Stiles, den man tiberall als musterhaft vor Augen hatte. Selbst ungelehrte Sänger fühlten den Reiz und die Bedeutung der Inversion; gelehrtere überschritten zuweilen die von dem gesunden Sinne vorgeschriebene Gränze1. Eine unabwendbare Folge freier Wortstellung bei mangelhafter Flexion war der Sieg des logischen Princips über das grammatische: die Construction bleibt dem Verstande, dem richtigen Sinne des Lesers überlassen und wird nicht mehr nach dem strengen grammatischen Zusammenpassen vollzogen. Oft setzt der Redende selbst die noch vorhandenen der grammatischen Construction günstigen flexivischen Mittel bei Seite, um den Sinn des Satzes der Interpretation anheim zu stellen. Im It. z. B. kann das Relativpronomen als

<sup>1)</sup> Wie der Provenzale Guiraut Riquier, wenn er sagt: elh no falh ad ajuda, sol qu'om la y deman, deguda GRiq. p. 62; pus es ab lo rey escusats franses ds.; francx reis nobl En Nanfos castelas 165. Oder der Spanier Manrrique in den Stellen: con grande dixo quebranto CGen. 248; á la virgen fué Maria por Gabriel reportada ds. 235. Am weitesten giengen it. Sänger des 18. Jh., z. B. Pannuccio: non manca a di sì gran valenza signoria provedensa d. i. non manca provedensa a sign. di sì gran val. s. PPS. I, 388; doch sind die Texte dieses Dichters nicht fehlerfrei, s. Nann. Lett. I, 201.

Obj. durch die Form cui deutlich angezeigt werden und doch wird dies nicht selten bei zweifelhaftem Sinne verwahrlost, wie in Dante's bekannter Stelle Anastagio papa guardo, lo qual trasse Fotin della via dritta. Der Spanier scheut sich nicht, zwei persönliche Obj. in der Form des Dat. seinem Sprachgebrauche gemäss hinzustellen (daba á sus hijos á sabios maestros), deren eines die Bedeutung des Acc. hat und als solcher durch weggelassenes Dativzeichen leicht ausgeprägt | werden konnte (daba á sus hijos sabios maestros). Und solche theils in gemeiner, theils in invertierter Wortstellung vorkommende Züge würden sich gar manche sammeln lassen. Überblickt man die verschiedenen Mundarten, so scheint die it., der nächste Pflegling der lat. Sprache, sich in dieser Beziehung die meisten Freiheiten zu eigen gemacht zu haben, sofern man nicht bei dem poetischen Stile stehen bleibt, sondern den prosaischen mit in Anschlag bringt. Im poetischen wird ihr die sp. und pg., pr. und afr. nicht nachstehen; die nfr. hat sich hier, wie in andern syntactischen Dingen, die engste Regel gesetzt. - Im Folgenden behandeln wir nun zuerst die Stellung der einzelnen den Satzgliedern beigefügten Redetheile, sodann die Stellung dieser Satzglieder selbst d. h. des Subj., Prädicats, Obj. und der präpositionalen Glieder, endlich die Stellung ganzer Sätze. Einzelne Puncte dieser Lehre mussten bereits in den frühern Abschnitten hin und wieder berührt werden; vom directen Fragsatze, dessen Begriff zum Theil auf der Wortstellung beruht, war sie nicht auszuschliessen.

#### I. Stellung einselner Redetheile.

Die Redetheile, welche kein Hauptglied des Satzes bilden, sondern sich einem solchen bestimmend anschliessen, sind attributive Subst., Adj. und Pron. nebst dem Artikel, sodann vom Hülfsverbum abhängige Part. oder Inf., endlich Adv. und Präpositionen.

#### 1. Attributives Substantiv.

1. Dem regierenden Subst. folgt in gemeiner Wortstellung das abhängige; die höhere Schreibart aber stellt nach Gefallen besonders im possessiven Verhältnis den Gen. voran, ohne dass, wie im Deutschen, der Artikel des regierenden Nomens schwindet. So sagt man it. und zwar auch in Prosa: de begli occhi i rai; del magnanimo quell' ombra; degli altri poeti onore e lume; della vita mortal il fiore e'l verde; di noja grandissima cagione; degli uomini letterati amatore; di leggi ordinatori. Sp. de su rostro la blancura; de las cornejas | el superno vuelo; del hado la ley tremenda; de cristal columna; pg. de Trojano os navegaçoens. Ebenso tiblich im Prov., z. B. de cel (coeli) la dreita lei schon Bth. 208; de prets lo frug, d'onor cims e raeits; besonders bei ausgelassener Casuspartikel: deu la pa-

terna (la paternité de dieu) Bth. 151; ses deu licencia 40; natz de Monferrat linatge (del lin. de M.) Chx. IV, 210; pel dieu comandamen LR. I, 552a; au Karle trap GRoss. 189; und so afr. pro deu amur in den Eidschwüren; deu est de science sires LRs. 6; fut Rollan drus GVian. 37; li deu amis TCant. p. 28; la rei prisun 6; le damnedeu mestier 93; also mit getrenntem Artikel wie mhd. der gotes vliz; der Sigmundes sun. Im Neufranz. ist diese Stellung eine Zierde des poetischen Stiles: les dieux de l'Olympe habitants; de nos rois et la femme et la mère; ah, quitte d'un censeur la triste diligence! es-tu de mon honneur si mortelle ennemie? Mit zwischengestelltem Verbum: dieu qui de l'orphelin protége l'innocence; quand je devrois du ciel hâter l'arrêt fatal; si de leur empereur ils poursuivent la mère. - Mit Leichtigkeit werden auch von Adj. abhängige Subst. invertiert: so it. di riposo impaziente; pr. d'aver poderos; fr. de votre honneur jaloux; de vos malheurs coupable.

2. Die Substantivpronomina auf uigehen dem regierenden Subst. gerne unmittelbar voran: it. la di lei casa; il costui consiglio; l'altrui male; il di cui valore; pr. l'autrui saber; li cui fag; afr. en autrui nom; de cui païs; cuy loi (cujus legem SB. 548). Das Relativ qualis steht dem regierenden Subst. nach: it. il valor del quale (auch del quale il valore); sp. la habilidad del qual (cuya habilidad); algunos de los quales; fr. les amis, sur le secours desquels vous comptez. Das fr. dont geht dem Subj. voran, indem das Obj. dem Verbum nachfolgt: la nature dont nous ignorons les secrets.

#### 2. Attributives Adjectiv.

1. In der Stellung des attributiven Adj. zu seinem Subst. liegt etwas von antiker Freiheit: rhetorischer Accent | und rhythmischer Ausdruck entscheiden im ganzen, wiewohl die Neigung waltet, das Adj. gleich andern Attributiven dem Subst. nachzusetzen. Den ersten Einfluss übt der Accent. Wird ein Subst. von einem Adj. begleitet, so hat der die zweite Stelle einnehmende Redetheil an und für sich den Hauptton (alta montágna, abito vérde). Wenn daher das Adj. seinem Subst. eine minder hervorstechende, allgemeiner ausgedrückte oder eine dem Begriffe des letztgenannten verwandte Eigenschaft beilegt, so dass ihm kein rhetorisches Gewicht zukommt, so nimmt es die erste Stelle ein; so im it. alta montagna, aurea corona; sp. duro hierro, hermoso caballo; fr. cher ami, doux parfum, heureuse paix, claire fontaine. Ist aber die Eigenschaft individueller oder unterscheidender Art, so nimmt das Adj. mit dem Hauptton begleitet die zweite Stelle ein, wie it. abito verde, stile chiaro, sp. hombre mudo, muger querida, fr. amande douce, soleil levant. Inversion ist in diesem Falle erlaubt, alsdann aber bleibt dem Adj. der Hauptton und es gegewinnt an Bedeutung, wie etwa it. incomprensibil cosa, fr. horrible faute. Den nächsten Einfluss tibt der rhythmische Ausdruck der Rede, der dem silbenreichern oder complicierten Adj. gerne die zweite Stelle anweist. Es ist klar, dass, da der accentuierte Begriff Inversion gestattet und das rhythmische Gefühl keine deutliche Vorschrift gibt, die Stellung des Attributs immer noch sehr willkürlich ist: man sagt z. B. gleich gut it. vergogna eterna und eterna vergogna, fr. émotion douce und douce émotion. Für das Altfranz. ist anzumerken, dass das Adj. seinem Subst. häufiger vorangeht, als die gegenwärtige Grammatik gestattet. Auch mit der von der Stellung gewisser Adj. abhängigen Bedeutung derselben ward es in älterer Zeit minder streng genommen. S. Monnard Chrest. I, 11.

2. Im einzelnen werden folgende mehr oder weniger bindende Regeln aufgestellt: 1) Gewisse Adj. von geringem Umfange und eben so geringer individualisierender Kraft gehen dem Subst. voran. Die fr. Grammatik nennt beau, bon (nebst meilleur), digne, grand, gros, jeune, joli, mauvais, sot, vieux. Auch auf den andern Gebieten werden dieser Art Wörter gemeiniglich vorangestellt: it. bella mano, buon principe, gran casa, | alta torre; sp. buen hombre, gran milagro, mala muger; pr. bel dieu, bona domna, ferm cossir, fin cor, franc rei, gran malastre, lonc esper, mal talent, pauc efan, aber auch home bo, blasme gran, talent mal, efan pauc wie sp. hombre bueno, muger mala etc. -2) Voran gehen ferner die Adj. bei Eigennamen, wie it. il sublime Dante, il magnanimo Alfonso; sp. el ingenioso Don Quixote; fr. le divin Platon, le grand Frédéric. Um der Hervorhebung und Unterscheidung willen können sie nachstehen: it. Raffaele il divino, Lorenzo il superbo; sp. Alfonso el sabio; fr. Frédéric le grand. — 3) Nachstehen die Adj., die eine rein sinnliche Eigenschaft, wie Form, Farbe, Geschmack u. dgl., ausdrücken: it. dito grosso, cielo asurro, vino brusco; sp. mesa redonda, vestido blanco, vino agrio; fr. table ronde, habit noir, herbe amère, lait chaud. Am strengsten verfährt das Franz-Die andern Mundarten lassen nach allgemeinem Grundsatz das Adj. vorangehen, wenn es eine dem Subst. wesentliche Eigenschaft bezeichnen soll: it. bianca neve, bianca mano, nero corvo, candido cigno; sp. blanco cristal, verde laurel, roxa sangre, dulce miel, fresca rosa; und selbst im Franz. sieht man bei Dichtern das Adj. vorangestellt, z. B. bei Marot noire nuict, blanc et fin samis, und so in Compositionen wie blanc-bec, rouge-gorge, chaude-fontaine. Vgl. §. 3. — 4) Ebenso die Adj., welche äussere Verhältnisse nnd leibliche Zustände ausdrücken, wenigstens im Franz.: opinion commune, défauts naturels, genre humain, guerre civile, langue vulgaire, langue moderne, femme malade, homme aveugle; it. comune morte, natural colore, umani desideri, ragion civile, lingua volgare, volgar opinione, moderni tempi, fanciullo infermo, uomo mutolo. Am allgemeinsten werden die von Eigennamen abgeleiteten Adj. nachgesetzt: it. scuola venesiana, locusione

dantesca; sp. navio español, lengua castellana; pr. coms peitavis; fr. empire romain, église luthérienne. Die höhere Schreibart invertiert auch hier: it. tedesca rabbia, italici cuori, l'italiana letteratura; sp. el hispano suelo, el español Apolo; afr. el tyois païs Bert. 10, nostre francoise gent 14, le gallique hémisphère Mar. III, 307. — 5) Participia Präteriti nehmen ihre Stelle | im Franz, gleichfalls nach dem Subst., in den andern Sprachen auch vor demselben: fr. sort inattendu; it. donne innamorate, lagrimata pace; sp. muger casada, olvidadas lagrimas, encubiertos caminos. Part. Präs. können überall vorangehen: it. languente voce, voce languente; sp. andante caballero, caballero andante; fr. éclatante victoire, victoire éclatante. — 6) Ein zum Adj. gehöriges Adverbium macht, wenn es nicht vielsilbig ist, in der Stellung des ersteren kaum einen Unterschied: it. assai bella fanciulla, così onesto giovane, donna poco amabile, pensier molto pauroso; sp. muy grande victoria, tan suelta lengua, una tan desdichada como amorosa historia, hombre muy pensativo, hombre sumamente rico: fr. une très-jolie femme, une si tendre amour, un mensonge si noir, une fille si belle. Die Stellung des Superlativs ist dieselbe, welche das Adj. als Positiv einnimmt: it. il più gran palazzo oder il palazzo più grande etc.; im Wal. steht er dem Subst. nach: mintea darul firei cel mai nalt (die Vernunft, das höchste Geschenk der Natur). - 7) Adj., von welchen andre Redetheile abhängen, lassen das Subst. vorangehen, im Franz. immer, in andern Sprachen gewöhnlich; so it. uomo cupido di danari, luogo famoso per tanti letterati, per età compiuti uomini; sp. lus al mundo cara, al parecer justos sentimientos; fr. femme agréable à tout le monde. — 8) Sind es der Adj. mehrere, so können sie ihr Subst. in die Mitte nehmen: it. bella donna amorosa; sp. hermoso caballo tordillo; pr. francs reis valens; fr. belle musique italienne.

3. Viele Adj. werden durch ihre Stellung auch in ihrer Bedeutung bestimmt, ein der Stammsprache fremder Zug. Im eigentlichen Sinne angewandt nehmen sie ihre eigentliche dieser Wortclasse vorzugsweise gebührende Stelle nach dem Subst. ein, in figürlichem treten sie voran. Man sagt it. dolce riso, cieca severità neben vino dolce, fanciullo cieco; sp. dulces prendas, amarga historia neben sabor dulce, almendra amarga; fr. verte jeunesse, noirs pressentiments, pâle mort, aveugle désir, brillante action neben habit vert, cheval noir, couleur pâle, homme aveugle, lumière brillante. Dahin auch pauper | nachgesetzt für inops, vorangesetzt für miser: it. uomo povero, pover' uomo; pg. terra pobre, pobre creatura; fr. auteur pauvre, pauvre auteur; vielleicht schon pr. hom paupres (inops) Chx. IV, 280, paubra generatio (vilis) V, 69. Bei andern Adj. ist der Grund der auf ihrer Stellung haftenden Verschiedenheit der Bedeutung minder klar. Die fr. Sprache hat solcher Adj. nicht wenige, von welchen hier nur galant, brave, honnête, vilain genannt werden mögen: homme galant (gefallstichtig), galant homme (fein); homme brave (tapfer), brave homme (rechtschaffen); homme honnéte (höflich), honnéte homme (redlich); homme vilain (karg), vilain homme (schändlich). Auch it. uomo galante (höflich), galant' uomo (ehrlich); uomo gentile (artig), gentiluomo (Edelmann); sp. hombre gentil, gentilhombre. Wichtige Fälle sind noch: certus nach dem Subst. in eigentlicher Bedeutung, vor demselben in pronominaler für quidam: it. notisia certa, certa notisia, sp. señal cierta, cierta señal, pg. pessôa certa, certa pessôa, fr. chose certaine, certaine chose. Proprius hat it. und fr. dem Subst. nachstehend die unlat. Bedeutung purus, mundus, voranstehend seine eigentliche: vestito proprio, proprio vestito, fr. habit propre, propre habit. Solus dem unbest. Art. nachgesetzt ist singulus (allein), vorangesetzt unus (einzig): it. un uomo solo non lo potrà fare; egli disse una sola parola; und so sp. un hombre solo, un solo dios, fr. un homme seul, un seul dieu (vgl. S. 791).

- 4. Die Numeralia gehen dem Subst. gewöhnlich voran. Zur Unterscheidung gleichnamiger Gegenstände pflegt man sie, in Übereinstimmung mit dem oben §. 1 angeführten Grundsatze, dem Substnachzusetzen, wie it. libro tre, tomo secondo (mit Artikel il secondo tomo), Carlo quinto, fr. chapitre trois, livre second!. Trifft eine Cardinal- mit einer Ordinalzahl zusammen, so ist es fast gleichgültig, welche man voranstellt: it. z. B. kann man sagen i primi dieci libri und i dieci primi libri. Die quantitativen Adj. multus und paucus | nebst ihrer Steigerung gehen dem Subst. voran: it. molti uomini, poca carità, troppo vino, meno amicisia; sp. muchas casas, mas caballos, pocas esperansas, menos dolores, hartos muertos, zuweilen casas muchas, edad poca; altfr. mainte parole und oft parole mainte.
- 5. Die Adjectivpronomina haben im allgemeinen ihre Stelle vor dem Subst. Indessen ist hier wahrzunehmen: 1) Die unbestimmten unus, alter, certus, omnis (it. ogni), quisque (sp. cada, pr. quec, fr. chaque) gehen immer voran. Alter stellt sich it. und sp. auch gerne vor einen Zahlbegriff: gli altri due, altri molti, los otros dos, otros muchos, otros algunos dias, otro ninguno, vgl. ahd. andare suêne, andaru managu, gr. οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι. Totus kann vor- und nachstehen (S. 791). Die it. mit unus gebildeten, wie alcuno, nessuno, niuno, veruno, können gleichfalls vor- und nachgesetzt werden; sp. alguno, pg. algum, geht in bejahendem Sinne voran, in verneinendem folgt es, geht wenigstens selten voran (no quede alguna muger Num. 3, 2, p. 67). It. alquanto, qualche, fr. quelque gehen voran; so auch it. qualunque, wogegen fr. quelconque nachsteht; das afr. Wort konnte beide Stellungen einnehmen. Tantus und talis werden zu-

<sup>1)</sup> Franz. dernier vorangestellt ist ultimus, nachgesetzt proxime elapsus: la dernière fois, l'année dernière.

weilen nachgesetzt. - 2) Die Stellung des Possessivs ist nicht überall dieselbe. Im It. ist sie frei gegeben: man sagt l'amico mio und il mio amico und mit Adj. la lor cieca vita, la sua bella mano und i be' vostri occhi, la magnanima tua impresa, il savio vostro padre, una leggiadra sua vendetta. Im Span. steht mi, tu, su nur vor, mio, tuyo, suyo nur nach dem Subst.: mi amigo, el amigo mio, el aspero rigor tuyo, es amigo suyo, por vida vuestra. Port. wie it.: o vosso escudo, o reino vosso, o ninho meu paterno. Im Prov. steht das Possessiv regelmässig voran; ziemlich selten folgt es nach, wie in los angels sieus Chx. I, 207. Der Franzose stellt es durchaus wie den Artikel: mon père, monsieur votre oncle. Wal. so frei wie it.: al mieu fus und fusul mieu (it. il mio fuso, il fuso mio); zwischen Adj. und Subst. bunii mei prieteni (i miei buoni amici), dulcea mea soare (la dolce mia sorella), nur muss das Possessiv Mannsnamen 2. Decl. nachstehen: | Petrul nostru u. s. f. Über das Verhältnis des Possessivs zum Artikel s. S. 810 ff. - 3) Die Demonstrativa, die der Lateiner nach Gefallen vor- oder nachsetzt, gehen voran. Nur die wal. auf a ausgehenden Formen folgen dem articulierten Nomen nach, also entweder acest om, aceaste zame oder omul acesta, zama aceasta. - 4) Unter welchen Umständen die dem lat. ipse entsprechenden Pron. vor- oder nachgesetzt werden, ist S. 820 vorgetragen worden.

6. Trennung des Adj. so wie des Part. und Pron. vom Subst. durch andre Redetheile ist den rom. Sprachen wie andern vergönnt und wird oft als rhetorisches Mittel angewandt, denn es ist nicht gleichgültig, ob ich sage, 'das Erstaunen des Volkes war gross' oder 'gross war das Erstaunen des Volkes'. Vermischte Bsp. dieser Umstellung sind: It. loda di dio vera; con grave di tutta Italia danno; un dolce di morir disio; nulla di noi pietà ti muove; ricchissimo ad Alete un elmo diede; progenie scende dal ciel nuova; degni darà supplici; molte latrar voraci Scille; tu ben sette a fondarlo anni pugnasti; quai contra il tiranno avrà rifugi; quanti m'hai fatto di dogliosi; tacevansi amendue già li poeti. Kühn stellen Dichter auch das Part., von welchem andre Sprachtheile abhängen, dem Subst. voran: fregiati d'oro e di gemme arnesi; gli avuti con Ruggier complessi; l'emersa dall' eterna notte larva. Sp. la condicion de los mugeres comun; hacia un espectaculo con su vista no visto; tales de su ingenio señales; este de la fortuna vaiven Cald. I, 273ª; quanto encierra dolor! gritos daban desiguales; con voz lamentandose quexosa. Pg. bei Camoens: o segundo de Rhodes estranhissimo colosso; em versos divulgado numerosos; golpes se dão medonhos; c'hum tom de voz começa grave e horrendo. Prov. und afr. besonders häufig. Schon in dem einfachen Boethius: nuit a plorar repairan mei talant; cal an li auxil signifacio (significacio). In andern Werken derselben Mundarten, auch in prosaischen: reys est fors en terra nas Alexanderfragm. v. 53; grant pres pavors

als Judeus Pass. de J. Chr. 19, 2; in raisons bels oth sermons Leod. 6, 5; lo saint de deu amor Gstl. L. num. 14; messatge trametrai | fizel; comte sai eu plasen; anc Alixandres no fets cors ni Karles tant honrat Chx. IV, 277; fes gran a nos amor 469; de la quinta parlar cobla GRiq. p. 224, vgl. S. 1092 Note; fix et filles out plusurs LRs.; poür (peur) en ourent grant; dous mil orent chevaliers; vieulx semblent charbonniers QFA. 442; peliçons porta vairs et gris; sor un ceval monta mult bel Brut II, p. 53; une rose d'or fin nouvele Rom. fr. 58\(^1\). Am leichtesten geht die Trennung von Statten bei vorangehendem Subst. Zweideutigkeit kann bei gleichem Genus und Numerus zweier in verschiedenem Verhältnisse befindlicher Begriffe vorkommen, wie bei Dante: fanno lamenti in su gli alberi strani Inf. 13, 15, und wie bei andern Dichtern der verschiedenen Gebiete.

## 8. Artikel.

Dass dessen Stelle unmittelbar vor dem Subst. oder dem dazu gehörigen Adj. sei und nur der bestimmte im Wal. eine Ausnahme mache, ist allbekannt. Wenn er zwischen Eigennamen und Adj. sich stellt (Federico il grande) oder den Adj. totus, ambo, medius, solus nachfolgt (S. 790. 791), so ist dies weniger eine Freiheit von seiner als von des vorangestellten Nomens Seite, er selbst bleibt dem Begriffe, den er begleiten soll, zugethan. Zu erwähnen ist aber, dass er seinem Nomen nicht so fest anhängt, um sich keine Einschiebung andrer Satztheile gefallen zu lassen. Ausser der Einschiebung eines Gen., wie in la cui dirittura, verträgt er, der bestimmte wie der unbestimmte, z. B. auch die der Negation und andrer Adv. oder adverbialer Ausdrucke: so it. la molt'anni lagrimata pace Pg. 10, 35; una non fallibile regola; il non suo fallo Orl. 23, 52; sp. el no esperado acontecimiento; el nunca como se debe alabado Tirante DQuix. 1, 13; la siempre señora mia 1, 25; escuchad la no sé si diga mi desdichada historia Nov. 10. Zu einer solchen Lostrennung des Artikels | von seinem Nomen zeigt sich die fr. Sprache am wenigsten geneigt 1.

#### 4. Participium und Hülfsverbum.

Beide Bestandtheile der umschreibenden Zeitformen werden zwar

<sup>1)</sup> Vgl. Zwei altrom. Ged. S. 24. Tobler, Zum pr. Alexanderlied S. 41, erkennt in dieser Wortstellung mit Recht eine Hervorhebung des Attributivs.

<sup>2)</sup> Die auf andern Gebieten vorkommende Anhäufung der Artikelformen in unmittelbarer Folge meidet der Romane, oder eigentlich, sie bietet sich nicht so leicht dar, da die casus obliqui dieses Redetheiles im Wege sind, wie in der it. Stelle ladal popolo lagrimata pace. Aber deutsch 'der die Welt beglückende Herrscher'; 'der die dem Vater aufgetragene Sache besorgende Sohn' wird uns schwerlich befriedigen. Griech. τὸ τῆς ἀρετῆς κάλλος; dsgl. ὁ τὰ τῆς πόλεως πράγματα πράττων (Buttmann).

regelmässig so gestellt, dass das Hülfsverbum vorangeht; in den meisten Sprachen ist aber selbst in Prosa die Umstellung unbedenklich: it. la donna che veduta aveva; poichè arrivato era; sp. la vida que aborrecido habia; todos llegados se han; pr. l'ome que trobat avets; vengut em al temps; afr. que quis avez (que vous avez cherché); si cum escrit est. Auch Trennung durch objective und andre Satztheile ist gestattet: it. non aveva la sua donna trovata; poichè legato fuor Brigliadoro ebbe; sp. los tuvo á todos rendidos; aquel fué segunda ves herido; fr. l'amour a sa main animée; je te les ai sur l'heure et sans peine accordées. — Die gleiche Freiheit erstreckt sich auch auf den Inf. nach Verbis jeder Art: it. udire non volle; tu convincer dei; sp. partiros heys; venir non puedo; altfr. ardeir les fist; das Neufranz. findet auch hier Schwierigkeiten.

#### 5. Adverblum.

- 1. Dem Verbum folgt das Adv., das einfache wie das zsgs., in gemeiner Wortstellung unmittelbar nach und wird fast nur um des Nachdrucks willen ihm vorangestellt oder ganz von ihm abgesondert, wie it. cautamente cominciò a riguardare; bene i suoi piaceri seguiva; aperse la porta prestamente; sp. siempre he oido decir; conocióme mi hermano luego; fr. jusqu'ici j'ai parlé de cette affaire; alors je lui dis; soudain il partit; il pleuvra demain, demain il | pleuvra. Unsicherer ist die Stelle des Adv. bei den umschreibenden Zeitformen. Die langen Bildungen mit mente z. B. soll man im Franz. dem Part. nachsetzen, in den tibrigen Sprachen ist dies minder streng; so auch die Orts- und Zeitadverbia: it. sono ritornato qui; me l'hanno raccontato ieri; sp. he pasado adelante; habrá llegado ayer; fr. il est arrivé ici; il est revenu nouvellement. Aber doch it. l'ho già trovato; sp. he ya hallado lugar; fr. il est déjà arrivé. Die Adv. des Grades gehen dem Part. voraus: it. l'ho cotanto amato; non era guari andato; avete ben fatto.
- 2. Adverbia zum Adjectiv gehörig stellen sich vor dieses, selbst wenn sie vielsilbig sind: it. molto caro, sufficientemente grande; fr. extrêmement laid, totalement ruiné. Nicht ungewöhnlich lassen sie, hauptsächlich im It., diesen Redetheil vorangehn: bello assai, lucente più assai, presta molto; pr. alegra fort, bella assats; afr. sages hom ases, cuintes mult. So besonders Comparativpartikeln, wie it. chiaro più che il sole; bella sì che etc.; sp. ardientes mas que la llama; pg. triste mais que d'antes; vgl. mhd. schoener vil dann ê (viel schöner denn ehemals). Häufig werden drgl. Adv. des Grades durch Verba getrennt, wie it. colui che più sied' alto Pg. 7, 91; sì venivan lente ds. 3; così parlando onesto Inf. 10; tanto era forte; sp. mucho avie grandes cuidados PC.; tanto estaba de bien atado; pr. assats es dreits;

mout fa grant engan; fort fo bella; plus fora ricx; pro val mais; tant es grans; fr. tant le monde est crédule. Nach den Adverbialbegriffen quanto und come ist dies selbst die gewöhnliche Stellung: it. quanto mi parea pien di disdegno! quanto è bella! come è graziosa! pr. cum es grans sa vertuts; fr. combien il est dangereux!

3. Die Negationspartikeln non und nec in ihren verschiedenen rom. Formen werden dem Begriffe, den sie verneinen, unmittelbar vorangestellt, mit der Ausnahme, dass die conjunctiven Personalpron. nebst den ihnen verwandten Partikeln (it. ci, vi, ne) sie vom Verbum trennen: io non posso; io non lo vedo; je ne le vois pas; je ne m'y rends pas. Das altdeutsche ni (ne, en) hat einen stärkeren Zug zum Verbum, | von dem es sich durch keine andern Redetheile trennen lässt (S. 1088). Die adverbialen Ergänzungen der Negation, fr. pas, point und plus, folgen zunächst auf das bestimmte oder einfache Verbum, z. B. il n'a pas réussi; on ne doit pas abandonner ses parents; il n'a point souffert; nous n'en avons plus parlé; so it. il fuoco non è punto spento; non l'ho più veduto. Im Altfranz. und It. können diese Ergänzungen dem Nachdruck zu Gefallen auch der Negation vorantreten, z. B. pas ne vus esmaez! Charl. 681; cest avoir pas ne li rendron FC. II, 121; que plus ne me mete en lor bargaigne I, 147; pas ne travailler, point ne me soucier noch bei Rabelais: it. punto non lo vidi; più non fece motto; vgl. S. 1060. Im Neufranz. darf man sie wenigstens dem von Präp. abhängigen Inf. sowohl vor- wie nachsetzen: pour ne souffrir pas, point; pour ne pas, point souffrir; à ne me plus revoir; it. senza punto mostrarsi crucciato. Die pronominalen Verneinungen so wie das Adv. jamais können sich überall vor die Negation stellen: rien ne me plaît davantage; jamais je ne ferai cela.

## 6. Praposition beim Infinitiv.

Die Präp. lässt sich vom Inf. nicht nur durch Negationen oder Adv. (fr. pour ne point souffrir; à proprement parler), sondern auch durch objective und andre Satzglieder trennen. Leicht geschieht dies mit ausdrucksvolleren Präp. wie sine und per: it. sensa spada adoprar; sensa alcuna cosa dire; sp. para con ellos casar SRom. 143; por con alguno hablar 156; pr. per solats revelhar; afr. por son ami aidier; nfr. sans rien dire; pour de ce grand dessein assurer le succès Corn. Aber auch de, ad, in sind trennbar. It. di mai per lor niente voler fare Dec. 9, 1; alle quali cose ricogliere (a ricogliere le q. c.) Dec. 6, 10. Sp. de con los Moros pelear SRom. 19; vino à la misa oir Bc. Mil. 832; al mi fijo rogar (à rogar al mi f.); pg. de con vusco falar Trov.; de me tan muito mal faser ds.; em poesyas traser CGer.; em largas coutas passar ds.; a flores colher; a calhando pa-

decer; de nella morir. Pr. de lur tenso jutjar Chx. II, 187; vos de cui vezer es cobeitos III, 204; | del sieu ric prets poiar (d. i. de poiar en lo sieu r. p.); al vers fenir (a fenir lo vers) 195; en dieu obezir Chx. IV, 60; afr. mis curatges est del martire suffrir (de suffrir le m.); d'a lui parler desiros (de parler à lui) Parton. I, p. 126; al sucurs deu requerre (à requerre lo suc. d.) LRs. Die Anlehnung des Artikels an die Präp. macht diese Inversion oder Attraction zuweilen unkenntlich. Andre Bsp. bei Tobler zum Dis dou vrai aniel S. 22.

## II. Stellung der Satzglieder.

Den Mittelpunct des Satzes bildet das bestimmte Verbum, in welchem allein schon eine ganze Aussage liegen kann; um dasselbe als Prädicat stellen sich die tibrigen Satzglieder. Nach gemeiner Wortstellung geht das Subj. dem Prädicat voraus, letzterm folgt das nähere Obj. und diesem das entferntere so wie die tibrigen präpositionalen Satzglieder. Allein schon die gewöhnlichste Prosa spottet dieser Gesetzgebung; die Anordnung zumal der dem Prädicat nachfolgenden Glieder ist höchst willkürlich, so dass kaum von gemeiner und invertierter Wortstellung die Rede sein kann. Zuvörderst ist hier ein Gebrauch zu erwähnen, der die Einrichtung des ganzen Satzes betrifft: complicierte Satzglieder, solche vornehmlich, von welchen ganze Sätze abhängen, stellt man in prosaischer Rede gerne an das Ende des Satzes, um sie mit ihren Nebenbestimmungen frei ablaufen zu lassen. Bsp.: It. era per legato del papa venuto un cardinale che molto suo signore era. Sp. volvió la cabeza á estos gritos aquella señora toda sobresaltada; estabale abriendo á azotes con las riendas de una yegua un villano que era amo suyo. Fr. j'ai envoyé à la poste les lettres que vous avez écrites; le soldat doit conserver dans le combat la modération nécessaire pour obéir. Was nun die verschiedenen Satzglieder belangt. so ist als das Wichtigere etwa Folgendes anzumerken.

1. Wenn das Prädicat zur Hervorhebung seines Begriffes an die Spitze des Satzes gestellt werden soll, was in den meisten Sprachen unbedenklich ist, so führt der Franzose, dem die In version die meiste Schwierigkeit macht, das Verbum oder prädicate Adj. durch ein vorangestelltes Personalpron., das prädicative Subst. durch die bekannte Formel c'est ein, in folgender Art: elle approche, cette mort inexorable (it. s'appressa quella morte inesorabile); il se répandit une nouvelle; elles furent terribles les suites de cette longue guerre (it. terribili furono gli effetti etc.); c'est une qualité nécessaire pour régner que la dissimulation. In beiden Fällen also stellt er ein pleonastisches scheinbares Subject voraus, um der gewöhnlichen Wortstellung Genüge zu thun.— Der erzählende Vortrag liebt es überhaupt mit dem Verbum anzuheben, ohne irgend einen Nachdruck bezeichnen zu wollen: it. disse

il pagano; vedendo il principe; dolsersi gli amici; sp. volvió el defendido; habiasele caido el sombrero; en llegando el mancebo etc. Ungemein tiblich ist dies in der altepischen Poesie Frankreichs: pr. dis la domna; dis lo senescals; dis Jaufre; fr. dist la dame; oit le li rois; vait s'en Raoul; und selbst in erzählender Prosa: dist Saul à David; respundi li vadles (valet). — Von dem vorangestellten Verbum im Conditional- und Concessivsatze s. S. 1026. 1030.

2. Da die neuen Sprachen das unmittelbare Object des Zeitwortes von dem Subj. nicht mehr durch flexivische Kennzeichen zu unterscheiden vermögen, so mitssen sie diese Unterscheidung, wo sie um des Sinnes willen nöthig ist, durch die Wortfolge zu gewinnen suchen, indem sie dem Obj. seinen Platz nach dem des Subj. anweisen. Es gehört zu den Vorzügen der alten Mundarten Frankreichs, dass sie eine wenn auch nicht vollständige formelle Unterscheidung des Nom. und Acc. besitzen. Ihnen ist daher die Inversion des Subj. und Obj. häufig da gestattet, wo die übrigen Sprachen Bedenken tragen müssen sie zu gebrauchen. Die pr. Phrase los forts venson li forsor PO. 198 wäre it. durch i forti vincono i più forti übel wiedergegeben und noch zweideutiger würde die afr. Phrase l'arcevesque ne puet flechir li reis Henris TCant. p. 8 bei gleicher Wortstellung in nfr. oder it. Übersetzung ausfallen. Zwei andre Mundarten, die sp. und pg., die wenigstens persönliche Obj. mit der Casuspartikel á bezeichnen (s. S. | 835), sind in so fern der Inversion weit mehr theilhaftig als die it. und fr.; man sagt gleich gut al marido la muger ama, á la muger el marido ama, wie la muger ama al marido, el marido ama á la muger. Nicht selten dehnen diese Sprachen der Inversion zu Gefallen jene Bezeichnung des Ohj. auch auf Sachen aus; die Grammatik der Akademie selbst sagt z. B. rige al verbo la preposicion. Anzufügen ist noch für das ganze Gebiet, dass auf das invertierte Obj. oft noch durch ein Personalpron. zurückgewiesen und die Wortstellung dergestalt auf ihre Regel zurtickgeführt wird: it. gli amici vostri non gli conosco; sp. ese motivo de mi hermano él solo le entiende; pr. lo comte Raymon ieu nol tenc per bon. Dieser Pleonasmus ist dem Franzosen Bedürfnis: votre cousine, je la connais; tout ce qu'il a, il le tient de votre libéralité; moi--même il m'enferma dans des cavernes sombres Rac.; mon pays, mes enfants, pour vous j'ai tout quitté (wo tout das Personalpron. vertritt) ds. Hier geschieht es nun auch, dass das Casusverhältnis des vorangestellten Nomens durch ein darauf zurtickweisendes Personalpron. nachträglich bestimmt wird. Seltner im It.: quelli che hanno costituita una republica, tra le cose ordinate da loro è stato etc. Mach. Disc. 1, 5. Sehr häufig ist dieses Anacoluth im Span.: el rey, señor de grant valia, entrol en corason Alx. 1118; el rey de Napol, claro é virtuoso principe, tanto esta sciencia le plugo Sanch. I, p. LII;

el delfin que es rey de los peces, le dibuxan escamas de plata y oro coronas Cald. I, 277b; la mugier que fuere dexada del marido, ninguno non se case con ella FJ. 63ª; la villa sin regidores, su triunfo será breve (für el triunfo de ella) Flor. I, 144°; pg. o triste que a levar, a vyda lh' ha de custar CGer. I, 129; o cavalleiro que assi o vio mesurado, bem lhe pareceo razam R. Men. 1, 5; eu que cahir não pude neste engano, encheram-me o peito de desejos (ich, der sich dieses Betruges nicht versehen konnte, mir füllten sie die Brust mit Sehnsucht) Lus. 5, 54. Pr. ricx hom que per aver traire sec torneyamen plevitz per penre sos vasvassors, non l'es honors Chx. III. 146. Im Franz. ist dies eine ganz gewöhnliche die Inversion begünstigende Wendung, z. B. tous ces crimes | d'état qu'on fait pour la couronne, le ciel nous en absout alors qu'il nous la donne Corn. Der Casus des Subst. muss hier der Nom., der minder bestimmte Casus. sein, wie auch das letzte pg. und das pr. Bsp. darthun. Ein griech. ist: ἐκεῖνος δέ, οὐ δώσω αὐτῷ οὐδέν 'jener aber (was jenen betrifft), ich werde ihm nichts geben'. - Stellung des Obj. zwischen Subj. und Prädicat ist den Sprachen, die sich überhaupt freier bewegen, überall gestattet, z. B. it. la vostra avarizia il mondo attrista Inf. 19, 104; sp. el aire las cargadas ramas mueve; pg. as filhas do Mondego a morte escura memoraram; pr. Guillems la ma nuda miret u. dgl. Die älteste fr. Prosa scheint sogar mit Vorliebe dem Obj. und andern Satzgliedern ihre Stelle vor dem Verbum einzuräumen: so die Livr. d. rois: li sires li humble eslieve; li poples del service deu se retraist: lur tentes i tendirent; cunseil quistrent. War dies der gemeinen Mundart geläufig, so hat die neue Sprache nicht wenig eingebüsst.

3. Besonders zu beachten ist eine mehr oder minder streng vorgeschriebene Um stellung des Subjects, vermöge welcher es, sofern andre Sprachtheile vorangehen, seinen Platz nach dem Verbum einnimmt. Es kommt dies vor: 1) In Zwischensätzen, worin das Subj. als redend eingeführt wird. It. voi avete ragione, disse egli (tiblicher als egli disse); non piaccia a iddio, rispose mio fratello. Sp. entrad, dixo ella; en verdad, prosiguió el caballero; mucha merced me habeis hecho, respondió el otro; so auch pg. Pr. auiatz gran feunia, fi m'ieu; seiner, dis Jaufre; ieu m'en irai, so ditz el. Fr. je me croirai heureux, dit-il; arrête, a-t-elle dit; faites ce qu'il commande, reprit mon frère (afr. oft mit vorangestelltem Subj. je nel puis faire, li rois respont). So auch wal. è bun, respunse el. Es ist selbst erlaubt, der angeführten Rede Theile des Zwischensatzes voranzuordnen, z. B. fr. d'un air égaré 'tu vois de mes soldats tout ce temple entouré' dit--elle Rac. Athal.; und so in den Schwestersprachen. — 2) In einem und demselben Satze, wenn andre Glieder desselben vorangehen. Hier gebietet keine Regel wie im Deutschen, aber eine Neigung zu

der bemerkten Wortstellung lässt sich in einigen Sprachen nicht| verkennen, zumal wenn der Satz mit einem Adv. anhebt. Vor allen andern im Prov., welches tiberall Bsp. gewährt wie die folgenden: ara sai ieu; ara m'alberc dieus; a penas sai eu; doncs dic eu; lai venc lo reis; bem plai lo dous temps; mais pres' om; del veser sui ieu bautz; d'amor son mos cossiriers; de nuilla ren non es tan gran cardatz; d'un sirventes m'es grans volontatz presa; de sapiencia anava eu ditan Bth. 78; per lieys ai eu joy; ab sol aitan for' ieu guays; en te solia eu fiar; Peiracorna perdets vos; mi eys puesc ieu ben azirar; lur faits non pot hom durar; gaug ai ieu tal; las oit parts que om troba en gramatica, troba om en vulgar. Es ist hier die vorherrschende Wortstellung, die eigentlich auf einer Umdrehung des Satzes beruht: denn wird ein vom Verbum abhängiger Satztheil vorangeschickt, so steht das Subj., um den logischen Zusammenhang jenes Satztheiles mit dem Verbum nicht zu stören, schicklicher Weise dem letzteren nach: aus ieu sai ara wird ara sai ieu. Dieselbe Ordnung liebt auch das Altfr. Nicht so das neue: in ihm bewirken nur Adv., dass das Subj. dem Verbum nachsteht, nämlich à peine immer, oft auch après, aussi, encore, ensuite, en vain, de là, au moins, du moins, peut-être, toujours (für au moins) z. B. à peine fut-il arrivé oder, wie im Fragsatz, à peine mon ami fut-il arrivé; aussi le veut-il; de là dépend votre salut; peut-être viendra-t-il; toujours ai-je fait mon devoir. Auch tel und ainsi für en cette manière weisen das Obi. zurück: tel était son avis; ainsi l'a voulu sa destinée. Eine Hinneigung zu der pr. Weise lässt sich auch im Span. bemerken; wenigstens ist die Wortstellung, wie in den folgenden Bsp., die gewöhnliche: apenas oyó estas palabras Isabela; antes he yo oido decir; entonces se comenzó el juego; despues dixo el jues; aquí fué la priesa; luego fueron llevadas las acémilas; así llaman ellos á los que etc.; desta manera no haré yo mucho; una noche sintió Anselmo que etc.; con esto se consoló Sancho; con gran deseo quedó el caballero; al son de añafiles se comenzaron los juegos; esto haré vo de grado; este sitio escogió el escudero. Auch der Italiener pflegt zu sagen: appena fui io arrivato; or sai | tu che io non voglio; allora disse il frate; quivi s'odono gli uccelletti; dopo alquanto fece l'oste aprir la porta; indessen scheint er das Subj. lieber voranzustellen als der Spanier. — 3) Selbst in Nachsätzen liebt der Provenzale das Subj. dem Verbum nachzusetzen, besonders wenn der Vordersatz mit quan, lanquan, com, pus oder si anhebt. Man begegnet Stellungen wie: quan lo reis fo estats desconfits, si fon grans dolors; quan vey pels vergiers desplegar . . m'adoussa la vots dels cavaus; quant vey lo temps renovellar, mi dona ardimen amors; lanquan son li rosier vermelh, m'es bel etc.; cum el es vels, vai s'onors descaptan Bth. 140; pus li borges se claven d'eviron, m'es bon e belh que etc.; si bem partets de vos, non es rasos. Wird der Nachsatz mit Adv. u.

dgl. eröffnet, so weisen diese an und für sich schon das Subj. zurück: quan la verts fueilla s'espan, per lo dols chan del ausel si va mos cors alegran; pus vesem florir prats, ben deu quascus lo joy jausir; sim laissava de chantar, ben leu diria la gens; s'al cor plagues, ben for hueimais sasos. Mit Nachdruck wird indessen oft auch das Subj. vorangeordnet: quan lo dous temps comensa, ieu sols fauc estenensa; quant en gran ricor pueia, l'avers lo fai folleiar; pus vos plats, ieu i cossen; sil cor es pres, la lengua non es presa. Der Bsp. dieser Wortstellung sind es zu viele, als dass ein Gefühl für dieselbe, durch welches die pr. Sprache sich mit der deutschen näher befreundet, nicht angenommen werden dürfte.

- 4. Über die Stellung der präpositionalen Satzglieder, zu welchen wir auch den Dat. rechnen, gibt die fr. Grammatik die nähere Regel, sie dem unmittelbaren Obj. nachzusetzen und z.B. zu sagen: il sacrifie le présent à l'avenir; nommez les choses par leur nom; il lui donna des conseils sur sa conduite. Es müsste denn eine Zweideutigkeit entstehen können oder das unmittelbare Obj. müsste compliciert sein (s. oben); daher sage man: le physicien arrache à la nature tous ses secrets; de fameux exemples nous apprennent que dieu a renversé de leurs trônes des princes qui ont méprisé ses loix. Die schöne Prosa und die Poesie folgen aber auch hier ihrem Gefühle und stellen den präpositionalen Satztheil z. B. vor | das Subj. oder Prädicat. Racine: en vain sur les autels ma main brûloit l'encens; dans le fond des forêts votre image me suit; le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage; la foiblesse aux humains n'est que trop naturelle; vous cachez des trésors par David amassés. Es thut nicht noth, solche Stellungen in den andern Sprachen nachzuweisen. Adverbiale Bestimmungen für Ort, Zeit, Grund, Weise und überhaupt solche, die den Begriff des Zeitwortes zunächst ergänzen, werden sich diesem in gewöhnlicher Rede unmittelbar anschliessen. It. z. B. pigliava con la mano il bicchiere; si levò di terra a gran fatica; egli era in contado ad una sua possessione; a Firense fu un buon uomo. Sp. os digo en breves razones la inmensidad de mis desventuras; desta manera se escusaban todos.
- 5. Ein wichtiges Mittel, den rhetorischen Accent zu bezeichnen, gibt die Formel est qui, est quod an die Hand. Diese früher schon berührte Wendung, die aus einfachen Sätzen mehrfache bildet, verdient auch an dieser Stelle Erwähnung, weil sie die Inversion aller Satzglieder begünstigt; Bsp. S. 994. 995. Um den Gegenstand, von dem die Rede ist, hervortreten zu lassen, pflegt man ferner in der directen Frage ein Satzglied, gewöhnlich das Subj. oder Obj., dem Verbum oder Interrogativ voranzustellen. Lat. hi qui sunt? Aeschines ubi est? virgo cuja est? istam vestem, quam habes, unde habes? It. il padrone è egli in casa? il padre vostro ed il padre mio

che dicono? questo che dice? questi chi sono? Sp. tu hermano donde està? vuestra merced qué causa tiene para volverse loco? el oro é la plata quien vos lo podrie contar? PC.; ese corason como lo podré ablandar? pg. isso que he? ao fidalgo quem lhe deu o mando? GVic.; ao amor quem lhe porá ley? R. Egl. Pr. a me quar no ves? Bth.; ieu que farai? l'afan per que podets sufrir? Fr. (wo dies fast zur Regel geworden, S. 996) le roi fils de David où le chercherons-nous? d'un chaste amour pourquoi vous effrayer? Diese Inversion, die sich in der indirecten Frage als Attraction kund gibt, ist so ächt volksmässig, dass sie sich auch in den ältesten Urkunden des Mlateins, z. B. in Zeugenverhören, nicht ver|läugnet: te quis sacravit? antecessor tuus quomodo dictus est? presbiter ubi fuit consecratus? Brun. n. 8. (a. 715); et tu quid dicis? Form. ital. app.

#### Personalpronomen.

Ist das Subj. oder Obj. des Satzes ein Personalpron., so unterliegt die Stellung desselben zum Verbum verschiedenen Bestimmungen, in welchen die einzelnen Sprachen mancherlei Besonderheiten darbieten.

- 1. Das Personalpronomen als Subject neigt sich in den meisten dieser Sprachen nicht so stark zum Verbum, dass es keine Trennung durch andre Satztheile gestattete. Man sagt it. l'amore, il quale io a costui portava; egli del tutto si dispose; sp. yo por eso lo escucharé; como él despues confesó; pg. eu remedio não espero; tu bem sabes; afr. quant je son dous viaire vi; se j'onques fis rien; dsgl. come hom pierre jeter porreit Rou I, p. 338. Im Neufranz. lässt es sich nur durch die Negation (ne) und die conjunctiven Formen trennen. Dem Nachdruck zu Gefallen kann es in den tibrigen Sprachen auch nachgesetzt werden: it. tira tu la spada e io andrò; sp. con saber que estoy yo donde estás tu, vivo contento; s. S. 985. Das sogenannte absolute Personalpron. als Obj. gilt in der Wortstellung einem Subst. gleich und steht also nach oder auch vor dem Verbum: it. io vedo lei e non te; egli lui richiama; sp. me parece á mí; á mí me parece.
- 2. Eine ausstührlichere Erörterung verlangt das conjunctive Personalpronomen, zu welchem wir auch die aus hic, inde und ibi entstandenen Partikeln (it. ci, ne, vi, fr. en, y) gesellen müssen. Hauptregel ist, dass diese Wörtchen, um die Wirkung des Zeitwortes vor allen andern Satztheilen in sich aufzunehmen, demselben stets unmittelbar beigefügt werden. In diesem oft auch graphisch ausgedrückten untergeordneten Verhältnisse findet man sie schon in den Eidschwüren: me dunat, non los tanit, non l'int pois, non li iv er; in il mi altresi fazet ist mi absolut und steht im Gegensatze zu il. Trennung vom Verbum | kommt nur im Altspan. und überhaupt im Pg. vor: se lo tu mandasses Alx. 751; honra que les él face SPart. I,

p. 2; á qui lo él mandase II, p. 4; si te tu quisieres salvar Cast. de D. Sancho; que te yo agora daré ds.; le él mandára CLuc. 102; lo dios face 103; lo non devia facer 123; si me tú non vales Flor. I, 4; poys que vos deos quer guysar D. Din. 41; pois m'ant' ela veg' estar Trov. n. 38; me não val; mo não consentio; vos eu olho; se não dedignou; onde o ninguem visse. Das it. loro wiegt zu schwer, um als tonloser Satztheil behandelt zu werden, es kann sich daher vom Verbum trennen, z. B. domandando a ciascuno che loro luogo facesse.

— Die Stellung jener Wörtchen vor oder nach dem Verbum so wie ihre gegenseitige Stellung, wenn mehrere zusammentreffen, zeigt tibrigens auf den verschiedenen Gebieten mehr oder minder erhebliche Abweichungen; wir betrachten darum jedes derselben für sich.

Italienisch. — 1) Vor Vocalanlauten verhalten sie sich proclitisch und nehmen den Apostroph an: l'amai, m'incresce, n'hanno, auch schreibt man ce'l diede, no'l fece mit Aphärese. Enclitisch verhalten sich alle (mit Ausnahme von loro, wie schon bemerkt), wobei das Verbum Apocope erleiden kann: amoti, battendolo, godiamci, godonsi, andiamone (andianne), dissergli, vuolsi, porsi (für porresi, ponersi), diragli (für diraigli), dissi loro1. Nach betontem Vocal verdoppeln sie alsdann ihren Anlaut: amolla, dammi, dillo, havvi (für amò la, da' mi, di' lo, ha vi); ausgenommen gli, also celeragli, nicht celeraggli, was sich von selbst verbietet. — 2) Beim Ind. und Conj. steht es im ganzen frei, sie vor- oder nachzusetzen: lo vedo und vedolo, gli dissi und dissigli, loro narrò und narrò loro. Den übrigen Modis setzt man sie nach: guardati, maravigliarsi, farne, conosciutoli, vedendoci; der prohibitive Imper. oder Inf. weist sie voran: non vi maravigliate; non lo fare; und auch sonst wohl gehen sie bei Verneinungen voraus: per non mi discostare; di non si partire; per non | ne dar sospetto; non trovo chi mi consigliare PPS. I, 183; senza lo dipartire II, 82; bei Boccaccio per vedere che si fare e dove andarsi Dec. 911; non si contentando; finden sich auch zuweilen vor dem positiven Imper.: il prendi, t'inchina, tu qui m'aspetta, mi fa battezzare. — 3) Bei dem regierenden Verbum und dem Inf. werden sie entweder diesem voroder jenem nachgesetzt, seltener in die Mitte: lo credeva vedere, credeva vederlo, s'andò a nascondere, andò a nascondersi, lascici andare, fecelo addimandare, cominciommi a dire. Bei zwei Inf. schliessen sie sich gerne dem ersten an, selbst wenn sie vom zweiten abhängen: credeva di poterlo vedere, per volerne prendere. Umschriebene Tempora weisen sie zum Hülfsverbum: l'ebbe trovato, ti sei vantato. — 4) Mehrere zusammentreffende einsilbige Conjunctivpron. erleiden eine kleine Formveränderung, indem i sich in e verwandelt (S. 467).

<sup>1)</sup> Das altit. ende für ne incliniert ebenso: damende ist = dammene (gib mir davon).

Mi geht den tibrigen voran: mi si mostrava, raccomandamelo, concedetemegli; ti und ci stellen sieh vor si: ti si dava, ci si dice; li, le, lo, la stehen den andern gewöhnlich nach, zierlich auch voran: ve le donerò, le vi donerò, rendervelo, renderlovi, poterlasi, mostrerolti, dalmi (d. i. me lo dà Par. 24, 134), faccialevisi. Ne (davon) steht tiberall nach ausser bei loro: datemene, andarsene, datene loro; ci (hier) stellt sich vor si, und vi (da) vor ti, aber nach mi: ci si lavora, dormiviti, mi vi conosce.

Spanisch. — Diese Sprache stimmt in den meisten Puncten zur 1) Dem Verbum nachstehend inclinieren die Pron.; wie sie alsdann auf die Form desselben einwirken, ward in der Flexionslehre gezeigt. — 2) Dem Ind. und Conj. gehen sie vor oder nach, ersteres zumal wenn das Subj. vorangeht: se mostraba, os persigue, llevaronla, aconsejaronnos, dios lo quiere (nicht dios quierelo). Dem prohibitiven Conj. gehen sie stets voran: no me digas mas. Den andern Modis folgen sie: mostradme, sosegaos, hallarse, viendome, vencidole; doch kann ein vorhergehendes Nomen sie anziehen: todos os sentad. Bei den Alten trifft man sie tiberhaupt jenen Modis nicht selten vorangeordnet: im Cid z. B. non saben que se far 1164; in dem Cast. de D. S. para la | servir, de lo quitar, im Lucanor a me facer, non se faciendo, bei Santillana por le injuriar, de lo hacer; in Urkunden des 13. und 14. Jh. de les prender, de les facer; in alten Romanzen de le alcançar, de la nombrar, en la mirar. Spätere Schriftsteller thun dies häufig beim Imper.: me dad licencia, atento me escucha. — 3) Zum abhängigen Inf. inclinieren sie oder treten vor das regierende Verbum: pudo oirlas, las pudo oir, nicht wohl pudolas oir; fué á ponerse, se fué à poner, decirse suele. Sind zwei Inf. vorhanden, so inclinieren sie zum ersten oder zweiten: sin poderme remediar, sin poder quexarme, altsp. aber de la non poder sofrir Cal. é D. Das Part. weist sie zum Hülfsverbum, wiewohl Cervantes auch habia mezcladose DQuix. 2, 11, habiendo sosegadose Nov. 6 sagt. — 4) Was endlich ihre gegenseitige Stellung anlangt, in welchem Falle se für le, les etc. steht (s. S. 469), so gilt die allgemeine Regel, dass der Dat. dem Acc. vortritt, z. B. me lo ha dicho, traiganmele, se lo daban, por encomendartela, darosla, si no nos lo mienta, entregarnoslos. Doch geht se auch als Acc. den andern voran und te stellt sich vor me: imprimirsele, se nos muestra, rindeteme.

Portugiesisch. — Nicht ganz wie Span. 1) Den Apostroph brauchen nur einzelne Schriftsteller: m'alegro für me alegro etc. Die Inclination pflegt mit dem Bindestrich angezeigt zu werden: fasei-lhe, chamo-o, trasião-na, casar-se; auch braucht man wohl den Bindestrich zwischen den fraglichen Wörtchen selbst: no-lo, vo-lo. Wichtig sind die Formveränderungen, die das inclinierende Pron. an sich selbst erfährt oder dem Verbum mittheilt, s. S. 471. 539; nirgends wachsen

beide Wortarten so innig zusammen wie hier. — 2) Bei dem Ind. und Conj. wird wie im Span. verfahren: me disse und disse-me, se embarcou und embarcou-se, os animarão und animarão-os, as amais und amai-las. Zum Imper. und Ger. inclinieren die Pron.: poem-me, dai-me, valendo-se, exhortando-os; stellen sich auch zuweilen vor ersteren: me ensina, nos conta. Beim Inf. ist ihre Stellung willkürlich: man schreibt de perdê-la, para resolvê-la, para disporse, para se distinguir, para lhe herdarmos, a se lograr, em | nos dar, sem lhe valer, also wie altspan. — 3) Beim Inf. und Part. neben regierendem Verbum verhalten sie sich wie im Span. — 4) Treffen ihrer zwei zusammen, so hat auch hier der Dat. den Vortritt: vendeo-mo, tomando-lha; der Acc. se aber geht voran: se lhe apresenta, converte-se-me, imputando-se-me.

Provenzalisch. — 1) Hier tritt die besondere früher gemeinrom. Bestimmung ein, dass diese Pronominalformen (nebst ne) auch vor Consonanten ihren Vocal abstossen können, indem sie sich dem Verbum oder dem nächst vorhergehenden Worte anhängen: faram partir, nom recre, sit volias, nos pot partir, s. S. 474<sup>1</sup>. — 2) Dem Ind. und Conj. stehen sie weit häufiger voran als nach: s'eschai, li dei, la troba, los aurets, quels (que los) volrets, en plora, hi agues, respos me, faram jauzir, enqueron m'en, fassan, batrial, es se meravilhats, son s'en intrat. Dem positiven Imper. folgen sie fast ohne Ausnahme, dem negativen treten sie voran: faits o, aconselhats mi, fenhets vos, lo gart, tu lo li tol, vos o aujats, aram digats, me perdonats und perdonatz me Chx. III, 410; nous (no vos) fassatz, no m'o vulhatz celar. Dem Ger. und Inf. werden sie vorangestellt; Ausnahmen wie pot escusar se GO. 317, de vezer lo Chx. V, 80 sind wenigstens selten; im Waldensischen aber ist diese Stellung ganz herkömmlich (gardant se, venjar se). — 3) Beim regierenden Verbum und Inf. können sie sich diesem oder jenem anschliessen: me fai falhir, se cuia calfar, deu s'esbaudir, deu m'esser, se vol faire ausir. — 4) Der Dat. stellt sich auch hier vor den Acc.: tenc m'o (mir es), faria l'o (ihm es), us o cossentia, lim defen; doch nehmen die Acc. lo, la, los, las lieber die erste Stelle ein: lam tuelha, los lor donet. Ne oder en steht den tibrigen nach: s'en va, se n'irais, me n'es escasuts, nous en creiran, tornats vos ne.

Französisch. — Die Grammatik hat die Verbindung dieser Wörtchen auf das bestimmteste geregelt. 1) Vor Vocalen wird | e oder a apostrophiert, die Inclination aber wird mit dem Bindestrich angezeigt, das Pron. müsste denn zum folgenden Worte gezogen werden: je l'ai, donnes-nous, donne m'en. — 2) Sämmtlichen Modis gehen sie voraus: il me donne, elle te connaît, on nous suit, il leur conseille, se

<sup>1)</sup> Um das Lesen der Beispiele zu erleichtern, sind sie in diesem Bande zuweilen abgetrennt worden.

soucier, se voyant, y songeant 1. Nur dem positiven Imper. folgen sie nach: voyez-la, tournez-vous, donnez-leur, regardez-moi, corrige-toi, parles-en, songez-y; verneinend: ne le croyez pas, ne lui dites rien; bei den Alten aber auch ohne Verneinung te tien, te tol, i venez und dergl. Berthmt ist die Phrase in einer Litanei tu lo juva = toi. aide-le. Sind es der Imper. mehrere verbunden durch et oder ou, so darf das Pron. dem zweiten vorantreten: du moins contente-toi de l'avoir étonnée et me laisse achever cette grande journée Corn. Hor.; finissons et me dites Mol. l'Avare. Geht der Sg. dieses Modus auf einen Vocal aus, so wird ihm vor en und y ein euphonisches s angefügt wie in vas-y, donnes-y, vas-en, donnes-en (S. 585); folgt aber ein zweites Verbum, zu welchem en oder y construiert wird, so bleibt dies s weg: va y mettre ordre, va en porter la nouvelle. — 3) Beim regierenden Verbum und Inf. nehmen die Pron. ihre Stelle vorzugsweise vor dem Inf. ein: je ne puis te prêter, j'ose les approuver, il doit se taire, il est allé lui parler, aber auch je le fais venir, je le laisse parler, je la veux rendre, je l'ose dire, il vous vient écouter, il lui est allé parler. Hängt der Inf. von einem mit avoir umschriebenen Tempus ab, so zieht er sie an sich, nur bei fait, laissé, vu und oui werden sie zum Hülfsverbum gesetzt, z. B. on n'a pu me trouver, je l'ai fait venir, je l'ai laissé sortir, je l'ai vu partir, je l'ai oui dire. Bei zwei Inf. gehn sie dem ersten voraus. Abweichungen von diesen Bestimmungen kommen hin und wieder vor. — 4) Der Dat. hat seine Stelle vor dem Acc. mit Ausnahme von lui und leur: il me le donne, il nous l'envoya, on le | lui reproche, il le leur a prêté<sup>2</sup>. En und y setzt man den tibrigen nach, aber vor moi und toi: il m'en a parlé, il s'en est allé, je lui en donne, je l'y ferai consentir, donne m'en, va t'en, rendez-vous y, conduisez-nous y, transportes-y-toi. Treffen sich y und en, so geht y voran: j'y en ai mis. — Die alte Sprache war in der Stellung der Pron. so frei wie die pr. Einige Bsp. werden dies anschaulich machen. Beim Ind. und Conj.: voit le li dus, enpoint le bien; beim positiven Imper.: vus haites, lui serves, puis t'en va, or me dites, le congié me donés; beim Inf.: pur destruire la LRs. 218, pur rachater le ds. 145, por tenir la Brut I, p. 153, pur oir i le grant servise Trist II, p. 25, vueil aler m'en (it. andarmene) TFr. 444, eine freilich seltene Inclination; der Acc. le, la dem Dat. vorangehend: il le me dunad, la me delivra, je la te communique, je le vous otri (sehr häufig vorkommend).

<sup>1)</sup> En darf nicht vor dem Ger. gebraucht werden, da es mit der Präp. en verwechselt werden könnte: es nachzusetzen wäre gegen die Regel. In voulant en faire gehört es zum Inf.

<sup>2)</sup> Im Altfranz. ist es nicht unerhört, dass das Pron. le vor folgendem li oder les ausfällt, wie in ne li loe statt ne le li loe, oder qui ne lor osent escondire statt qui ne le lor etc. S. Scheler zu Baudouin de Condé p. 399.

Walachisch. — Dem Hülfsverbum aved werden sie zum Theil proclitisch angestigt, so dass sie ihren Vocal einbüssen: m'am oder mum (me am), v'am (ve am), v'atsi, aber mi am, mi ai, te am, le au. Wonn mi, tri, si, lu sich mit dem Verbum oder einem ihm vorangehenden Worte enclitisch verbinden, so verstummt ihr Vocal wie im Prov., wenn er auch geschrieben wird, z. B. demi (da mihi), nutsi (non tibi), flutzi este acest (filius tibi est hic), nul (non illum), sil (et illum); der Dat. wird alsdann zu blossem i: sei (ut illi), sii (et illi), dei (da illi). Anlehnung an das Verbum ruft das abgestossene flexivische u (Präs. cont[u], contem[u], Ger. contend[u], Part. contat[u] etc.) wieder hervor, wie in muncescume oder getrennt muncescu me. Ausserdem ist ihre Stellung fast wie im It., nur können sie dem Inf. auch vorangehen. Bsp. sind: se chiame (it. si chiama), eu il bat (io il batto), vertul en (vertel io), contenitaire (conteneteri), placetai (piacciati), dirigundule | (dirivendele), leudatulu (lodatolo), sontem datori a i onorà (simmo tenuti d'anorargli), mil dede (mel diede), mi se pare, en tri am cresul

3. Die Frage macht in der Stellung der conjunctiven Pronkeinen Unterschied: das Subj. nimmt seinen Platz nach dem Verbum ein und in der negativen Frage behält non seine übliche Stelle. It. suito mie fruteilo? non le su mie fruteilo? me le arete dette? non me le avete dette? Sp. le quiere tu padre? no le quiere tu padre? Fr. le lui avez-vous dit? ne le lui avez-vous pas dit? nous y mènerez-cous? ne nous y mènerez-vous pas? Man sehe über die Frageform über-haupt & 985.

## III. Stellung der Satur.

Die Inversion der Glieder des mehrfachen Sames, welche gewebslick row Nachdrack bedings wird, geht vor sich wie auf andern Gebieren. In gewissen Arren dieses Sames ist die invertierte Stellung grade die it liedste. Auf einige Linge, worde die Theinerspraeden mit der hat ausammenmerfen, ist indessen anen hier animerksam er mochen. Vereist aber ist der Stellung der ein Plating des wednischen Sumes bestimmen Rechtsbelle zu gestenken. Die eigentdeden Conjunctionen seden an der Spire übes Samest elegant werden sie saweilen, wie im Lawin, einem andern Sameilede, dem Below's bosses, and property It a B is puers time armiciais to to - Record (at 2 th) though it is directly the decision a pui se se virra saire. Demar in lai l. lil. a sie come is millor rock to recordi liber. So suspelled back sign with is as reminul, no indemne and S. Borr 221. To must be one come a sa armi et attention de tout 😤 🖄 de violent de violentein de THE NAME OF THE PARTY OF THE PA who that IV. 222 Et dans is migrary niscur a is sure la plane Rac. Athal. Kaum wird man das Relativ, ausser in seiner Abhängigkeit von einem Subst. (S. 1094), invertiert finden; Bsp. gewährt vielleicht nur die frühere Periode. It. figliuola | che fu di messer N. (filia quae fuit) Malesp. c. 51 (oft), sogar viv'onde bei alten Dichtern für onde vivo. Pr. tuit omne, de sapiencia qui commencen raso Bth. 234; la comtessa, molher que fo del comte Chx. V, 173.

- 1. Die Einschaltung eines adverbialen Nebensatzes in den Hauptsatz ist eine sehr übliche Einrichtung und hängt mit der eben bemerkten Inversion der Conjunctionen zusammen. So sagt man it. questo, poichè conceduto non è, non farò io; pr. amicx, quan se vol partir de si dons, fai gran enfansa u. dgl. Selbst ein Relativsatz lässt sich zwischen mehrere in attributivem Verhältnisse stehende Nomina einschieben, was bei der Leichtigkeit, womit Subst. von Adj. getrennt werden, nicht befremden kann. It. un boschetto, il quale era in quella contrada, bellissimo. Sp. con estas, que daba, al parecer justas escusas DQuix. 1, 12; las, que sentí, passiones CGen. 242; pg. os duros casos, que Adamastor contou, futuros Lus. 5, 60. Pr. los mals, qu'ai traitz, durs e cozens Chx. III, 453. In einigen dieser Stellen wird man mit gleichem Rechte Attraction annehmen dürfen (S. 1040). Kühner ist die Verschränkung, wenn ein Subst. des Hauptsatzes in den Relativsatz hineintritt. It. quel che in altrui pena tempo si spende (quel tempo che) P. Cz. 16, 7; a quei che sono alti principi orditi Ger. 1, 27. Sp. los que vertió propicios dones naturaleza (los pr. don. q. v. nat.) Flor. ed. Wolf II, 159; do son las que el viento enseñas vanas desplegó ondeantes? ds. 228. Endlich verträgt auch der abhängige Comparativsatz in den meisten Sprachen eine solche Einschaltung: it. più ch'io non credeva è bella; sehr leicht zumal, wenn er kein eignes Verbum hat, wie più che'l sole chiaro (vgl. chiaro più che'l sole S. 1100); sp. mas que la llama ardientes; fr. plus qu'autre profonde Mar.; degl. it. non hai del viso il cor men bello; chi ha di me più stato? pr. tant com d'argent val mais aurs LR. II, 445b; afr. il est de vous ainsnes (älter als) FC. III, 470; sp. Bsp. S. 1055.
- 2. Einschaltung des Hauptsatzes in den Nebensatz, so dass einzelne Glieder des letztern, auf welche die Rede | Gewicht legt, dem erstern vorgeordnet werden, ist selbst der Prosa gestattet und kommt vornehmlich in den mit der Conjunction che gebildeten Fügungen vor. It. tal modo parve a me che quivi fosse Par. 21, 40; questi mercati giudico io che fossero la cagione Mach. Sp. tú que cobarde has nacido, es bien que mudanza esperes Cald. I, 77°; los forzados del rey quiere que le dexemos DQuix. 1, 22; mala sobrevienta sabed que les cuntió PC. 2291; los arboles parece que se inclinan Garc. egl. 1; esta osadia teme que no es cierta egl. 2; pg. vos bem sei que suspirais GVic. II, 35; este quis o ceo justo que floreça Lus. 3, 20; Henrique

disem que Portugal houve em sorte 3, 25. Pr. cosselh m'es ops qu'ieu en prenda Chx. III, 332; mos bels miraills voill quem lais 141; tan gent cors no cre qu'el mon se mire 73; ma chansos prec que nous sia enois V, 35. Fr. la plus belle des deux je crois que ce soit l'autre Corn. Die pr. Bsp. zeigen, dass das vorangestellte Nomen nicht vom Verbum des regierenden Satzes abhängt. Diese Beschränkung beider Sätze wird zuweilen durch Auslassung der Conjunction gemildert, wie it. in dee non credev'io (che) regnasse morte; s. S. 1013. Auf gleiche Weise werden auch Theile des Frage- oder Relativsatzes dem Hauptsatze vorangestellt: it. mio padre e mio fratello dimmi ove sono? sp. la fama de mi bellesa pocas lenguas hay que no la publiquen.

## Anhang.

# Wegfall der Vocale.

Das Zusammentreffen aus- und anlautender tonloser Vocale zu beschränken, werden jene häufig, vornehmlich bei Dichtern, diese kaum unterdrückt; eine solche Abkürzung des Wortes kann das rhythmische Gefühl selbst vor Consonanten verlangen. Doch | sind die rom. Töchter hierin sehr verschiedenen Sinnes. Die Abkürzung der grammatischen Wörter, d. h. der Casuspartikeln, des Artikels, gewisser Pron., Präp. und Conjunctionen, ist meistens schon in der Flexionslehre vorgetragen worden, darf aber in der folgenden Übersicht nicht fehlen. Der Ausfall mancher Vocale in der Mitte eines Wortes gehört in die Metrik.

- I. Die italienische Sprache, deren Wörter fast sämmtlich auf Vocale ausgehen, hat sich eben darum vorbehalten, dieselben unter gewissen Umständen nach Gefallen zu unterdrücken, wiewohl sie das Zusammentreffen der Vocale durchaus nicht scheut. Die Grammatik gibt ausführliche Regeln, aus welchen das Folgende ausgezogen ist. Das Zeichen des Apostrophes wird für den auslautenden Vocal überall da gesetzt, wo dieser vor Consonanten gestellt nicht wegfallen dürfte: man schreibt z. B. com' erano, weil man nicht com furono sagt.
- 1. Nach einer Muta kann im Allgemeinen jeder Vocal vor einem Vocalanlaute wegfallen, indem seine Stelle durch den Apostroph vertreten wird, z. B. tropp' ardito, ebb' assai, vengh' ella (h eingeschoben zur Wahrung der Aussprache), fresch' erba (ebenso), second' ordine, grand' uomini, quest' obbligo, cent' altri, fors' anche, dic' egli.
  - 2. Nach einer Liquida können die Vocale e, i, o vor Vocalen

4

ì

und Consonanten mit Ausnahme des s impurum abgestossen werden. In beiden Fällen soll man keinen Apostroph schreiben: tal altro, vuol essere, la qual sentenza, suol dire, abbiam avuto, uom felice, abbiam parlato, buon amico, man manca, aver uno, maggior dolore. Der Vocal a nur vor einem Vocalanlaut, mit Apostroph: buon' anima, un'idea; vor Consonanten allein in dem Adv. ora nebst Compositis und in suora (Ordensschwester): or sai, ancor bello, talor dice, suor Francesca, suor Angela. — Bei dieser die Liquida betreffenden Regel ist aber vor Consonantanlauten wahrzunehmen: 1) Die Abkürzung der Wörter auf m ist am meisten eingeschränkt. Nur das Nomen uomo erlaubt sie, so wie die 1. Pers. Pl., wenn der Vocal vor m betont ist, also sarém lodati, nicht avéssim lodati. Die Alten sprachen auch com für come vor Consonan|ten. -- 2) Nomina auf l, n, r kürzen nur den Sg., nicht den Pl.; man schreibt pali rotondi, pene gravi, are sacre. Unbedenklich ist Apocope des i bei Dichtern: i cavalier, i giovenil furori. — 3) Die 1. und 2. Pers. Sg. Präs. lässt sich mit Ausnahme von son für sono nicht kürzen. — 4) Die Doppelconsonanzen Il, nn, rr werfen nebst dem Vocal den zweiten Consonanten ab, wobei anzumerken: a) Es sind fast nur drei- und mehrsilbige Nomina, die dies und auch nur im Sg. gestatten, wie caval, fratel, funciul; wegen bel und quel s. S. 451. 467. b) Sodann Verba in 3. Pers. Pl., wie han, fan, ameran, den, mehr bei Dichtern. c) Inf.: trar, condur. Elidiert man vor Vocalen, so setzt man den Apostroph: bell' uomo, vedrann' ogni cosa.

- 3. Nach einem Vocal kann vor Consonantanlauten in verschiedenen Fällen der Vocal i wegfallen, den alsdann der Apostroph vertritt. Besonders in Verbalformen: se' savio, puo' vedere, sare' felice; in Verbindungen mit dem Artikel: a', de', da', co', su' etc.; der Vocal o poetisch im Pron. io: i' piansi, i' mi vivea.
- 4. Viele Wörter, vornehmlich Verba, verlieren in poetischer, manche auch in prosaischer Rede die ganze letzte Silbe, z. B. cre' (credo), fe' (feci), ve' (vedi), die' (diedi), vuo' (vuoli), te' (tieni), e' (egli), cape' (capelli), be' (belli). Eigentlich gieng der Ausfall der Consonanten voran (creo, fei etc.) und zog den der Vocale nach sich. Stärker ist diese Apocope in Wörtern wie vo' (voglio), me' (meglio und messo), po' (poco), san (santo), gran (grande, S. 451), fra (für frate Ordensbruder) vor Eigennamen wie fra Dominico.
- 5. Es gibt einsilbige Wörter, die sich apostrophieren lassen. Dahin gehört die Partikel di, der Artikel lo und la, die Pronominalformen mi, ti, si, gli (letzteres nur vor i), li, lo, la, le (als Acc. Pl., nicht als Dat. Sg.), ci (vor i und e), vi, ne, nicht aber die betonten me, te, se; sodann che als Pron. (nicht als fragendes) und Partikel (vor h schreibt man c', z. B. c'hanno, wohl auch c'aveva), che als Partikel auch in Compositis: perch'io, acciocch' egli; endlich se (wenn);

s'al principio, s'io credessi. Mehrere einsilbige verwahren sich mit an gefügtem d gegen den Hiatus: so ad, ed, od, ned, ched, sed (für se wenn), mad (ma aber) zum Theil veraltet.

6. Am Anfange eines Wortes wird nur accentloses i vor l oder n, bei ältern Schriftstellern auch vor m abgestossen: sotto'l cielo, lo'n-

ferno, lo'mperadore.

II. Im Gegensatze zur it. gestattet die spanische Sprache kein Abstossen der Vocale und bedient sich daher nirgends des Apostrophs. Nur de und einige Pron. verbinden sich durch Elision zu einem Worte: dél, dese, desto. Überdies können verschiedene Adj. den Vocal o (mitunter auch a Fem.) verlieren, nämlich bueno, malo, primero, tercero, postrero, postrimero, alguno, ninguno; santo und ciento die letzte Silbe, vgl. S. 451. 452. In einigen Verbindungen, wie man salva, man derecha, wird auch das Subst. mano gekürzt. Wie Composita verhalten sich esotro und estotro (eso otro, esto otro). — Im Altspan. war der Wegfall der Vocale in bestimmten Fällen ziemlich tiblich: man schrieb d'arena, d'otros, l'ignorante, m'olvidasse, m'ha, l'era (le era), l'an (le han), mirandos (mirandoos), est' año, qué (qué he) qu'embió, sobr'ella, desgleichen com (como) vor Consonanten; verschiedene Verbindungen der Präp. s. S. 425; Kürzung des Personalpron. vor Consonanten (S. 469) u. dgl. mehr.

III. Der Portugiese räumt der Elision etwas mehr Recht ein als der Spanier. Zuweilen wird a elidiert: hum' hora, minh' alma; zuweilen e in de: d'alegria, d'alem, desse, deste. Über die Adj. santo, grande, cento s. S. 453; über Personalpron. S. 471. Die alte Sprache elidierte mit grosser Freiheit.

IV. Der Provenzale elidiert tonloses a und e nach Gefallen: sec' aire, fals' amor, ir' e dolor, vostr' esperansa, domn' amada, cortes' esmenda, si'amats, paubr' enrequits, an' ad autre, estr' emperaire. Was insbesondere die einsilbigen Wörter betrifft, so wird die Casuspartikel de und der Artikel lo vor Vocalen stets, la gewöhnlich apocopiert, lo auch vor Consonanten, indem es sich dem vorangehenden Worte anlehnt: portal chan, Pl. portals chans (eigentlich porta l's für porta los), s. S. 428. 429; dies kann selbst da geschehen, wo | der Sinn eine Interpunction zwischen beiden Wörtern verlangt, z. B. domnal fin cor für domna, lo fin cor; ja, das inclinierende Element lässt sich durch den Versschluss lostrennen, ohne der Inclination zu entsagen, d. h. ohne für sich eine Silbe zu bilden, s. S. 428 Note 1. Die Pronomina mi, ti, si (oder me, te, se), li, lo, la nebst ne werden vor Vocalen gleichfalls apocopiert; wie diese nebst nos, vos, los vor Consonantanlauten inclinieren, ist S. 474 gelehrt worden! Über die

<sup>1)</sup> Das Pron. lo in seiner verkürzten Gestalt fügt sich unbedenklich an den vorhergehenden Triphthong ieu, wie in ieul clam Chx. III, 226, ieul vos

Possessivformen ma, ta, sa s. S. 476. Was die Partikeln betrifft, so widersteht no der Anlehnung, weil es mit n' = inde verwechselt werden konnte, doch kommen Bsp. derselben vor, wie in ja n'er creduts Chx. V, 7; n'ert Gstl. L. num. 4, 13; die neuen Mundarten sind ihr geneigt: neben acou noun mi fa ren liest man n'a ren adu (fr. il n'a rien apporté). Auch ni hält den Vocal fest. Nicht so si (wenn), das sich verhält wie das it. se. Que wie it. che. Aphärese ist gleichfalls nicht untblich: man bemerkt z. B. qui's (qui es), si fe 'nvolopar, la 'spasa.

V. Da im Französischen der einzige tonlose Vocal des Auslautes (e) fast überall verstummt, so ist kein Bedürfnis zu elidieren vorhanden. Unter den mehrsilbigen Wörtern werden quelque, jusque und entre in gewissen Verbindungen apostrophiert: quelqu'autre, jusqu'à, jusqu'aujourd'hui, entr'eux, entr'autres u. dgl. Dasselbe geschieht überhaupt vor Vocalen oder stummem h bei mehreren einsilbigen, nämlich der Casuspartikel de, dem Artikel le, la; bei den Personalien me, te, se, le, la (ausser nach Imper.: menes-la à Paris); bei je, ce, ne, que; bei der Partikel si aber nur vor il und ils. Das Zahlwort onse hat das Eigne, dass sein Anlaut den Hiatus zu lässt: de onze enfants, le onze du mois (daher les onze mit stummem s), so auch l'onzième neben le (la) onsième; tiberdies le oui, nicht l'oui. Der Anlaut in huit, huitième, huitaine wird als Consonant behandelt, daher le huit, le huitième, la huitaine. Über grand' für grande s. S. 458; encor für encore bei Dichtern. — Das Altfranz. schaltet weit freier: si (wenn) und ne (nfr. ni) z. B. können überall Elision erfahren: s'aucun vient, s'ainsi est, n'onques vi; selbst das copulative si (lat. sic, S. 1060) wird zuweilen davon betroffen; e s' estes mult vassaus Ben. I, p. 148°. Dsgl. liest man l'uitisme, aber doch li unsimes. Merkwürdig ist die Schärfung der Endvocale vor Vocalanlauten, wie in qu'importé-il? suffirá-il, jé irai, jé en sai une, jé onques (neben j'onques), qué il ne s'en sovient.

autrei 242, ieul pren 244; auch der Dat. li oder ill thut dies, wie in l'amors qu'ieul port Bern. Vent., ieulh servi Chx. III, 267; dsgl. mi, wie in ieum. Im Gegensatze zum Pron. lo gibt sich der Artikel lo diesem Gebrauche, wie es scheint, minder leicht hin: man schreibt z. B. qu'ieu lo mieu, nicht qu'ieul mieu Chx. III. 99.

# Register zum zweiten Buch.

#### Italienische Verba.

accendere S. 521 accorgere (reggere) 522 affliggere 522 álgere def. 521 andare 514 apparire (parere) 523 applaudere, -ire 522 aprire (perire) 522 árdere 521 arrógere (augere) 521 ascondere 521 aspergere 522 assidere 522 assolvere (solvere) 522 assorbere 523, -ire 516 assumere (sumere) 523 attignere 523 avellere (vellere)523 avére 511 avvincere (vincire) 523 bere 521 cadére 521 calere 521 capire 517 cedere 521 cernere 521, 523 cherere, chiedere (quaerere) 522 chiudere 521 -cidere 521 cignere 521 cógliere(leggere)522 connettere (nectere) 522 conóscere (noscere) 523 conquidere (quaerere) 522 consumere (sumere)

leggere 522 coprire (perire) 522 correre 521 lúcere 522 crescere 523 -ludere 522 cuocere 521 mergere 522 mettere 522 dare 514 desumere (sumere) mólcere 523 mórdere 522 523 morire 516 difendere 521 mungere 522 dire 521 discernere 521 muóvere 522 dissolvere (solvere) náscere 523 nascondere 521 522 distinguere 522 negligere 522 distruggere (stru-ere) 523 nuocere 523 offendere 521 dividere 523 offerire (ferre) 521 dolere 521 parere 523 dovere 515 -pellere 522 -ducere, -durre 521 -pendere 522 ergere 522 percuotere (cutere) escludere (zu chiu-521 dere) 521 perdere 522 éssere 511 piacere 523 fare 521 piagnere 522 fendere 521 pignere 522 figgere 521 piovere 521 fignere 522 porgere -flettere 522 522 fondere 522 porre 522 fragnere 522 potere 515 friggere 522 premere 522 fúlgere 522 prendere 522 giacere 523 prescindere (scingire 517 dere) 522 giugnere 522 presumere (sumere) impignere(pangere) 523 -primere 522 incendere 521 profferire(ferre)521 proteggere (teggere) indúlgere 521 523 infliggere 522 pugnere 522 influere 522 intridere (terere) 523 radere 522

intrudere (trudere)

523

ire 516

ledere 522

-rigere (reggere)522 rilúcere (lucere) 522 rimanere 522 risolvere (solvere) 522 rodere 522 rompere 521 salire 523 sapére 521 scegliere (leggere) 522 scendere 522 scernere 521 scindere 522 sciogliere zu solvere 522 scolpere 523 scorgere (reggere) 522 scrivere 522 scuotere(cutere) 521 sedere 515 seguire 516 solere 516 sofferire 521 soffólcere 523 -solvere 522 sorgere(reggere)522 spandere 522 spargere 522 spegnere (pingere) 522 spendere zu pendere 522 sperdere zu dere 522 -spergere (spargere) 522 spignere zu pingere 522 -spondere 522 stare 514 stendere zu tendere 523 stinguere 522 strignere 522

(reggere)

redimere(emere)521

reggere 522

rendere 522

ridere 522

| struggere (struere) 523 -suadere 523 -sumere 523 surgere zu reggere 522 svellere 523 tacere 523 | tenere 521<br>térgere 523<br>tignere 523 | udire 516 ugnere 528 uscire 516 -vadere 514. 528 valere 528 vedere 521 vellere 523 venire 521 | -vertere 523<br>vincere 523<br>vivere 523<br>volére 521<br>volgere,volvere 523 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

# Spanische Verba.

| abrir 535<br>andar 532<br>asir 535<br>caber 538<br>caer 533<br>†cenir 537<br>†conocer 538<br>†creer 538<br>cubrir 585<br>dar 532<br>decir 587<br>ducir 537<br>†escribir 537 | estar 532 exir 535 †fuir 537 haber 529 hacer 537 ir 535 †meter 537 morir 535 nacer 538 oir 535 placer 538 poder 537 podrir 535 | poner 587 †prender 587 prescribir 585 proveer 587 querer 587 †raer 587 †reir 587 †remaner 587 †responder 587 saber 588 salir 585 †seer 588 ser 529 | soler 593<br>solver 593<br>†taller 597<br>tener 598<br>traer 597<br>vadere (lat.) 595<br>venir 597<br>ver 597<br>†vivir 598<br>†yacer 598 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Portugiesische Verba.

| abrir 543           | estar 541    | morrer 542    | saber 545         |
|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
| †aduzir 545         | fazer 545    | ouvir 543     | sahir 543         |
| andar 541           | fregir 543   | parir 543     | ser 540           |
| benzer zu dizer 545 | haver 540    | pedir 543     | soer 542          |
| caber 545           | hir 543      | perder 542    | surgir 543        |
| cahir 543           | induzir 543  | poder 545     | ter 539           |
| †cozer 542          | ir = hir 543 | pôr 545       | trazer 545        |
| crer 542            | jazer 545    | prazer 545    | vadere (lat.) 543 |
| cubrir 543          | ler 542      | prender 545   | valer 545         |
| dar 541             | luzir 543    | querer 545    | ver 545           |
| dizer 545           | medir 543    | responder 545 | vir 545           |
| escrever 542        | monir 543    | rir 548       | 1                 |

# Provenzalische Verba.

| abauzir (Note) 553  | conoisser (noscere) | eleger (legere) 562. | -ferre 552. 562             |
|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| acendre 560         | 562                 | 563                  | -fire 559                   |
| aerdre 560          | correr 562          | empenher (pangere)   | fozer 560                   |
| anar 551            | cozer 562           | 560                  | franher 560                 |
| ardre 559           | créisser 562        | encendre 560         | frire (frigere) 552         |
| assire (sidere) 561 | cremer 552          | erebre (rapere) 562  | frire (frigere) 552         |
| atenher (tangere)   | cubrir (perire) 562 | erger (regere) 561   | ir 553                      |
| 561                 | dar 551             | escodre (cutere) 560 |                             |
| aucire 559          | deissendre 552      | escondre 552         | jazér 562                   |
| auzir 553           | delir 554           | escriure (scribere)  | jonher 560                  |
| aver 548            | derger (regere) 561 | 561                  | legir 563                   |
| benezir 560         | despendre 552       | esparger (spargere)  | lezér 562                   |
| beure 561           | destrenher (strin-  | 561                  | luzir 552                   |
| cabér 562           | gere) 561           | esser 548            | méisser 568                 |
| caler 562           | destrúire (struere) | estar 551            | mentaure 562                |
| -cebre (capere) 562 | 561                 | estenher (stinguere) | merir 562                   |
| cenher 560          | dever 562           | 561                  | metre 560                   |
| chazer (cadere) 562 | devire 552          | estrenher(stringere) | molre 551. 562              |
| cláuzer 560         | dire 560            | 561                  | mólzer( <i>mulgere</i> )560 |
| cluire 560          | doler 562           | faire 559            | mordre 551                  |
| codre (cutere) 560  |                     | fenher 560           | morir 554                   |
| olre 562            | eissir 553          | ferir 554            | movér 562                   |
|                     |                     |                      |                             |

naisser 563 nozér 562 offrir (ferre) 562 onher (ungere) 561 paisser 562, 563 párcer 551 pareisser 562 penher 560 planher 560 plazér 562 ploure 562 podér 562 ponre 560 premer 560 prendre 560 pruzer def. 552

punher 560 querre 560 raire 561 rebondre (ponere) 560 reembre(emere) 560 regir 552 remanér (manere) 560 rescondre 552 respondre (sponđere) 561 rezémer (emere) 560 rire 561 rompre 552 rózer 561

sabér 562 secodere(cutere)560 sezér 563 solér 551 solver 561 somonér (monere) 560 sorger (surgere) 561 563 sorzir (surgere) 561 suffrir (ferre) 562 sumergir 554 tanher 561 tazer 563 teisser 563 temér 561

tendre 561
tener 563
tenher 561
térger 561
tolre 563
tórser 561
traire 561
ubrir (perire) 562
valer 563
véncer 552
venir 563
vestir 554
vezer 559
viure 568
volér 563
vólver 561

#### Altfranzösische Verba.

aerdre (haerere) 582 aflire (fligere) 582 aler 573 amer 574 aoire 581 ardre 581 arester 574 ataindre (tangere) 583 avoir 569 beneistre 585 boivre 583 ceindre 581 -cevoir 583 chaloir 583 cheoir 583 clore 581 conoistre 584 courre, courir 584 couvrir 576 cremre etc. (tremere) 583 croire 584 croistre (cresc.) 584 cueillir 576 (dar 573) despire(specere)583 destruire (struere) 583 dire 582 doloir 584

doner 574 dovoir 584 duire 582 empeindre (pangere) 582 escondire (dicere) 582 escorre (cutere) 582 escrire (scribere) 583 espardre (spargere) 583 estaindre (stinguere) 583 ester 573. 585 estovoir (stare) 585 estre 569 (strinestreindre gere) 583 faillir 582 faire 581 feindre 582 fraindre 582 gesir 584 grondre 575 haïr 575 iraistre 585 issir, istre 576 joindre 582 laisser 574 lire 584 loire (licere) 584

manjuer 574 manoir, maindre 582 mentevoir (habere) 584 metre 582 molre 584 mordre 582 morir 584 movoir 584 nastre, naistre 585 nosir, nuire 584 occire (caedere) 581 ofrir 576 oindre (ungere) 583 oïr 576 ouvrir 576 paistre 584 paroir.paroistre584 peindre 582 plaindre 582 plaire, plaisir 584 plovoir 584 poindre 582 pooir 584 prendre 582 priendre 582 prouver 574 querre, querir 583 raembre(emere) 582 raire 583

repondre, rebondre (ponere) 582 rescorre 582 respondre (spondere) 583 rire 583 rouver 574 saillir 583 savoir 584 semondre (monere) 582 seoir 583 sevre, sivir 575 soloir 575. 584 solre 583 sordre (*surgere*) 583 soufrir 576 taire, taisir 585 teindre 583 tenir 581 terdre 583 tolre, tolir 585 tordre 583 traire 583 trouver 574 valoir 585 venir 581 veoir 581 vivre 585 voldre 583 voloir 585

#### Neufranzösische Verba.

aller 589 astreindre 589 atteindre 589 avoir 588, 592 bénir 592 boire 592 braire 589 bruire 590 ceindre 589 -cevoir 592 chaloir 592
-choir 592
choisir 590
circoncire (caedere)
591
clore, -clure 591
connaître (noscere)
592
construire 589
contraindre 589

coudre 589
courir (currere) 592
couvrir 590
craindre 589
croire 592
croître 592
cuire 589
détruire 589
devoir 592
dire 591

-duire 589 écrire 589 empreindre 589 enfreindre 589 éteindre 589 éteindre 588 faillir 590 faire 591 falloir 592

| feindre 589 -fire 591 frire 590 gésir 592 haïr 590 instruire 589 joindre 589 lire 592 luire 589 | naître 598<br>nuire 589<br>offrir 590<br>oindre 589<br>ouïr 590<br>ouvrir 590<br>paître 592<br>paraître 592<br>plaindre 589 | -quérir 592 raire 592 restreindre 589 rire 592 saillir 590 savoir 593 semondre (monere) 592 | venir 591   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                             |             |
|                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                             |             |
|                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                             |             |
| luire 589                                                                                       | plaindre 589                                                                                                                | -seoir 592                                                                                  | vêtir 590   |
| maudire 592                                                                                     | plaire 592                                                                                                                  | -soudre 593                                                                                 | vivre 593   |
| mettre 592                                                                                      | pleuvoir 592                                                                                                                | souffrir 590                                                                                | voir 591    |
| moudre 592                                                                                      | poindre 589                                                                                                                 | sourdre 592                                                                                 | vouloir 593 |
| mourir 592                                                                                      | pouvoir 592                                                                                                                 | suivre 589                                                                                  |             |
| mouvoir 592                                                                                     | prendre 592                                                                                                                 | taire 593                                                                                   |             |

# Walachische Verba.

| adaoge 602 arde 602 ascunde (condere) 602 asterne (sternere) 603 atinge (tangere) 602 aveà 596 azunge(jungere) 602 bate 603 beà 603 capeà 603 ceape 603 cearne 603 cedeà 608 cere (quaerere) 603 chide 602 coace 602 coace 602 coace (suere) 603 creade 603 creade 603 creade 603 creade 603 creade 603 creade 603 | dureà 603 face 603 face 603 ferbe (manere) 596 frige 602 frunge 602 geame 603 incapeà 603 infige (figere) 602 inpinge (pangere) 602 investe (vestire) 603 invinge (vincere)603 là 599 -lege 602 linge 602 luà 599 mearge(mergere)602 mulge 602 muna 599 | plunge 602 prinde 602 pune 602 pune 602 purcede (cedere) 602 puteà 603 rade 602 remuneà (manere) 602 respunde (spondere) 602 rode 602 rude 602 rumpe 602 scoate (cutere) 602 šedeà 603 | iterge (tergire) 602 sti 600 stinge 602 strunge 602 suge 602 sumete (mittere) 602 teee 603 teme 603 tinde 602 toarce 608 trage 608 trage 608 trece (trajicere) 608 trinite 602 tunde 603 tzease 608 tzineá 608 ucide (caedere) 602 unge 603 vadere (lat.) 762 vedeà 603 veni 600 vinde 608 vrèa 597. 603 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mulge 602                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Die in den Verzeichnissen der starken Conjugation beobachtete Ordnung der Verbalglieder ist die folgende: Infinitiv, Präsens Ind., Präsens Conj., Imperativ, Imperfect Ind., Perfect. Ind., Imperfect Conj., Conditional I (span. etc.), Futurum, Conditional II (ital. -ria, -rei), Particip Prät., Gerundium, oder auch Ger., Part. Prät.

# Register zum dritten Buch. Ableitungsformen, vornehmlich productive.

#### Italienisch.

acchiare 694 acchio 640 accio 633 acco 626 ace 632 aco 626 ado 663. 664 aggine 652 aggio 630 agio 668 aglia 645 aglio 640 agno 656 ajo 660, 661 aldo 677 ale 642 ame 645. 646 anco 678 Note anda 678 aneo, anio 656 ano 647. 648 ante 682 anza 682, 683 ardo 683. 684 are 658 ario, aro 660. 661 arro 672 asco 685 astico 631 astro 687. 688 ata 664, 665 atico 629 ato 663. 664 attare Vb. 696 atto 674 azzare Vb. 699 azzo 633. 668 bĭle 644 cello 671 chio 641

ciare Vb. 695 dore, drice 659 eca 627 ecchiare 694 ecchio 640 eccio 634. 635 eggiare Vb.692. 693 eggio 693 ellare Vb. 696 ello 670, 671 enda 678 engo 679 entare Vb. 697 ente 682 enza 682, 683 čo 623 erna 684 esco 685, 686 ese 680 esimo 686 essa 673 esto 687 eto 666 ettare Vb. 696. 697 etto 675 ezza 668, 669 ezzare Vb. 696 gione 655 Ta 624 Ya 624 icare Vb. 692. 693 icchiare Vb. 694 icchio 640 iccio, icciuolo 634 638 ice 632 īco 627 Yeo 627. 628 Ydo 637

igia 668, 669 igiano 648 igine 652 igio 668 iglia 645 iglio 640. 641 igno 656, 676 ile 643 ime 646 ingo 679 ino 649. 650 To 669 Yo 623. 625 ismo 686 ista 687 ita 667 ito 664 ivo 669 izia, izie 668, 669 izio 634. 668 izzare Vb. 696 lento 681 mento 681 occhio 641 occio 636 occo 631 oce 632 ogliare Vb. 694 ogno 657 olare Vb. 694 ŏlo 638. 639 one 653. 654 ore 658 orno 685 oso 663 ótico 631 ottare Vb. 697 otto 675 ozzo 636 iere, iera 660. 661 | sare Vb. 695

sione 655 sore 659 tade, tade 667. 668 tà 667 tare Vb. 695 tojo 662 tore 659 torio 662 trice 659 tù 668 tudine 651 ucare Vb. 699 ucchiare Vb. 694 ucchio 641 uccio 636 uco, ucca 631. 632 ucolo 632 uggine 652, 653 ugio 668 ugliare Vb. 694 uglio 641. 645 ule 644. 645 ullo 672 ume 646, 652 uólo 637. 638 ura 657 úria 658 Note usco 686 ussare Vb. 699 uto 664 uzzare Vb. 699 uzzo 636 -vĭle, vŏle 644 -zare Vb. 695 zella 671 zione 655 zŏlo 639 zone 655

## Spanisch.

acho 633, 634 acio 668 aco 626 ada 664. 665 adgo 629 ado 663 ff. ága 626 (an Egn.) age 630 aja 645 ajo 640

al 642 alla 645 ambre 646 amen 646 an 647 ancia, anza 683 anco 678 Note anda 678 ano 647. 648 antar Vb. 697

ante 682 año 656 ar 658. 661 arde, ardo 684 ario 660. 661 arra, arro 672 arte 683 (an Egn.) asco 685 astro 687

ate, ato 674 atico 629 aya 626. 627 az 632. 668 azar Vb. 699 azgo 629 azo 633, 634 -ble 644 ção pg. 655 car Vb. 692. 693 cico 629 cillo 671 cion 655 cito 675 dad 667 dero 662 dor 662 dor, driz 659 douro pg. 662 ear Vb. 692. 693 eca 627 ecer Vb. 698 edo, eda 666 ego 628 ejar Vb. 692. 693 ejo 640. 641 el 661 el, elo 670. 671 ellar Vb. 696 encia, enza 683 enda 678 engo 679 eño 676 entar Vb. 697 eo 693 ĕo 623 eo pg. 670. 671 er, ero 660. 661 erna 684 es 680 esa 673 esano 648 esco 685, 686

ete, eto 675 ez 669 ez pg. 680 eza 668. 669 eza pg. 673 ezno 650 ezuelo 638 gar Vb. 692, 693 1a 624 ĭa 624 ice pg. 669 icia 668. 669 icio 668 īco 627 Yco 627, 629 idão pg. 652 ido 664. Sbst. 665 iego 628 iente 682 iento 681 ija 645 ijo 640 il 643 illa 645 illo 670. 671 imbre 646 imen 646 inho pg. = sp. ino ino 649 ff. iño 676 To, ivo 669. 670 Yo 623. 625 ion 655

isa 673 iscar Vb. 699 isco 685 ismo 686 ista 687 ita 667 itar Vb. 697 ito 675 iz 632. 635 iz pg. 680 iza pg. 673 izar Vb. 696 izo 635 izuelo 638 io 641 lento 681 miento 681 ocho 636 ojo 641 olar 694 on 653. 654 ondo 679 onho pg. 657 or 658. 659 orro 672. 673 oso 663 otar 697 ote 676 oz 632 quin, qui 629 são pg. 655 sion 655 sor 659

tad 667 torio 662 triz 659 tud 651. 668 ucar Vb. 699 ucho 636. 637 uco 631. 632 udo 664 ueco 631 uelo 637. 638 ueño 657 ugo 632 ujar Vb. 694 ujo 641 ular Vb. 694 ullar Vb. 694 ullo 641 ŭlo 638 umbre, ume, un 646. 651. 652 uno 651 ura 657 uría 659. 660 urro 673 usar Vb. 699 usco 686 uz, uzo 636. 637 uzar Vb. 699 -vel pg.=sp. ble644 zar Vb. 695 zinho pg. 671 znar Vb. 699 zon 655

## Provenzalisch.

Ya. 624

a (an) 647. 648 ac 626 ada 664. 665 ai, aic 626 ais 668 al (au) 642. 643 alh 640 alha 645 am 646 an 647. 682 anda 678 anh 656 ansa 683 antar Vb. 697 ar 658 ari 660, 661 art 684 as 633. 634 astre 687 at 663. 664. 675 **atge** 630 atz 632. 668. au 642 aut 677 ble 644

cel 671 dor 662 e Adj. 623 ec, eca 627 eda 666 egar, eiar Vb. 692. 693 ĕi 667. 693. 694 el 670. 671 elh 640 en 681 enc 677. 679 enda 678 ensa 683 entar Vb. 697 erna 684. 685 es 680. 681 esc 685. 686 essa 669. 673 essa, eza 669 et 675 gar 692. 693 Ÿ 623. 625 i (in) 649 Ta 624

ic, iga 627 icia 669 ician 648 ida 666 ien, ienta 681 ier 660. 661 ige 652 il 643 ilh 640. 641 ilha 645 ilhar Vb. 694 im 646 is 635 issa 669. 673 it, ita 667 itz 632. 635 iu, iva 669. 670 izar Vb. 696 izi 668 len 681 men 681 o (on) 653. 654 oc 681 oira 662

ol 637. 638 olh 641 on 653, 679 or 658 os 663 ot 676 otar Vb. 697 so (son) 655 tat 667 tori 662 tut 651. 668 uc, uga 631, 632 uelh 645 ugi neupr. 653 ulh 641 um 646. 647. 652 umna 651. 652 ura 657 ut 664 zar Vb. 695. 696 zir Vb. 698 zo (zon) 655

## Französisch.

ace, ache 632, 637 age 630 agne 656 ai 626 aie 666. 667 ail 640 aille 645 ailler Vb. 694 ain 646. 647. 648. 656 aire, ier 658. 660. 661 ais 680 al 643 an 647 ance 683 and, ant 682 ande 678 anter Vb. 697 aque 626 ard, art 683. 684 as, asse 633. 634 asser Vb. 699 at 663. 675 âtre 687. 688 aud, aut 677 ay 626 -ble 644 ceau 671

cer Vb. 695. 696 cher Vb. 692 693 cier Vb. 695 cir Vb. 698. 699 con 655 é 663. 664 eau 670. 671 ée 664. 665 eil 640. 641 el 643 el, elle 670. 671 eler Vb. 696 ence 683 ende 678 erne 684. 685 esque 686 esse, ice 669 esse 669. 673 et 675 eter Vb. 697 euil, eul 637. 638 eur 658. 659 eux 663 ge 631 ger Vb. 692, 693 i 627. 664 ice 669 iche 635 ichon 654

icien 648 ie 625. 627 ien 647 ier 660. 661 ier Vb. 692. 693 ien 647 if, ive 669. 670. ige 652 il 640. 641. 643 ille 645 iller Vb. 694 illon 654 ime 646 in 649 ff. ion 655 is 632. 635. 680 isan 648 iser Vb. 696 isme 686 iste 687 ite 667 ive 669. 670 ler Vb. 694 ment 681 oche 636 ogne 657 oi 694 oir, oire 662. 663 ois 680

ol 637-639 on 653. 654 ot 676 oter, otter Vb. 697 ouil, ou 641 ouiller Vb. 694 our 658 ouse 663 oyer Vb. 692. 693 quin 629 ser Vb. 695 seur 659 sion, son 655 sseau 671 té 667. 668 teur 659 tion 655 toire 662 tu 668 tude 651 u 664 uche 637 ue 632. 666 uil 641 ume 646. 651. 652 ure 657 user Vb. 699 y 626

## Walachisch.

ac 626 aciu 633, 634 ale 642 an 647 anie 656 are 658 ariu 660. 661 aš 633. 634 astru 687 at 664 atec, atic 629 av 669 cel 671 ciune 655, 656 eale 641 ean 647. 648 ease 673 eatze 669

ecà Vb. 692, 693 echie 640 el 671 en 647 enie 656 entà 697 erì Vb. 699 esc 686 et 666. 667 etz 635 etz, eatze 669 ezà Vb. 696 eu 623 ice 627-629 ie 624 ile 671 ime 646 in 649. 650

intze 683 ire 643 is' 635 iše 673 isì Vb. 696 isor 636 it 665. 666 itzę 636 iu 670 munt 681. 682 nic 628 oare 658. 659. 662 oc 631 oiu 653 or 637. 638 os 663 o▼ 669 šel 671

tate 667 toriu 659. 662 tute 668 tzie 655 uc 631. 632 ug 632 uì Vb. 698 uice 632 ul 672 umę 646 un 647 unt 664 urà Vb. 694 ure 657 uš 637 ut 664 utz 636. 637

# Register zum vierten Buche.

#### I. Sachregister.

Absoluter Casus 847 ff., 958 ff.

Accusativ 835 ff.; mit Inf. 943 ff.; absolut 957 ff.; statt des Nom. 798—800, 804, 805

Activ umschrieben 907 ff.

Adjectiv als Subst. 766; neutrales im Prov. 767 Note; für Adv. 767, 771; unflectiert 830, 831; Congruenz bei mehreren Subst. 831, 832; Stellung 1094 ff.

Adverbium 991 ff.; des Grades 770 ff.; Stellung 1100 ff.

Allgemeine Zahlbegriffe 828

Allgemeine Zahlbegriffe 82 Anacoluth 1108, 1104 Antwort 996

Artikel 774 ff.; neutraler im Span. 766; bei Cardinalzahlen 792; beim Possessiv 792 ff. 810; als Determinativ 818; Congruenz 832; Stelle 1099

Attraction des Neutrums zu dem von ihm abhängigen Substantiv 873; des Adj. 1040; des dem abhängigen Verb zukommenden Obj. oder Subj. zu dem regierenden 1050

Casus vom Verbum und Nomen abhängig 833 ff.; von Präp. 874 ff.; von Adv. 900. Vgl. Nomin., Gen., Dat., Acc., Voc.

Casuspartikel de unterdrückt bei Substantivpron. 797; bei it. Paltrui, pr. afr. Pautrui 823; ad 855; de beim possessiven Gen. 865; bei Zahlbegriffen 873, 874

griffen 873, 874 Comparation 768 ff.; 1051 ff.

Conditional 1004, 1005 Congruenz der Pron. 829; des Part. 977 ff.; des Prädicats 980 ff.; der Personalformen 989

Conjunctionen 1006 ff.; Wegfall 1012, 1013; durch que vertreten 1069; Stellung 1112

Conjunctiv im einfachen Satze 915; im mehrfachen Satze 1001, 1004; reiner Conjunctionalsatz 1006 ff. 1009; nach antequam und quoad 1018, 1019; in Concessivsätzen 1027 ff.; nach it. come se, fr. comme si 1031; im Relativsatz 1038, 1039

Dativ 853 ff.; ethischer 809; Dativ des

Dativ 853 ff.; ethischer 809; Dativ des Personals statt des Possessivs 813, für den possessiven Gen. 866; Stellung 1106

Demonstrativpronomen 816 ff.; distri-

butiv 818; afr. für den best. Artikel 819; Verhältnis des Dem. zum Relativ 1037, 1042 Note; Stellung 1098; Congruenz 832

Deponens 955, 975 Determinativ 818 ff.; 1011

Distributivpronomina 817, 818, 821, 822
Ellipse eines Subst. vor einem näher
bestimmenden Zusatz 819, 869; des
regierenden Subst. vor attributivischem Gen. (pr., fr. von festa, wal.
von filius, sp. u. pg. in Egn. wie Rodriguez) 866; Verbalellipsen 990; Ellipse der Conjunction que 1012, 1013;
1042

Factitives Verbum 845 ff. Feminin für Neutrum 767, 796, 800, 817 Figura etymol. u. ä. 847 ff.

Frage, directe 995 ff.; ohne Einfluss auf die Stellung der conjunctiven Pron. 1112; in der Frage wird it. nissuno = quisquam angewendet u. s. w. 1078; volle Negation ist anzuwenden, wenn der Redende seine Ueberzeugung in dieser Form ausspricht 1085; afr. ne ohne andere Negation drückt in der Frage eine zweifelhafte Verneinung aus 1091; abhängige 1048

Fragpartikeln 998 Futurum, einfaches 968, 969, 1003;

exactum 969; an Stelle des Perf. 969 Note; 1004; Conj. (sp. und pg.) 1005 Genitiv 863 ff.; Gen. des Personals durch das Possessiv ausgedrückt 814; Stellung 1093

Genus des Subst. (Appellativa, geograph. Namen etc.) 763, 764; unbestimmter Pronomina 796; Feminin im Sinne des Neutrums s. Feminin.

Genus Verbi 901 ff.; s. Transitiv, Intransitiv, Impersonale, Passiv.

Gerundium 951-954; absolut 958 ff.; temporelle Bedeutung 970

Imperativ 916—919; prohibitiver Impausgedrückt durch mar mit dem Fut. 969 Note

Imperfect Ind. 964, 965; 1002; Conj. 915, 1004

Impersonale 905 ff.; constr. 857, 858; mit Hülfsverb 976, 980; mit Personalpron. 985

Indicativ 1002 ff.; 1050 u. s. w.

Infinitiv 920 ff.; flectiert im Pg. 923, 924; für den Imper. 916, 917; passiver 913, 914; Ellipse des Inf. 931 Note; temporelle Bedeutung 970 Interrogativa mit dem Inf. 930 (z. B. it. non so come dire); concessiv gebrauchte 1029 Interrogativpronomen 821 ff. Intransitiva mit Acc. 842 ff.; Hülfsverb. b. Intrans. 972 ff., 980 Ländernamen mit Präp. 877, 881, 886 Modus 915 ff.; 1001 ff.; s. Ind., Conj., Imper. Modusverba 927 Note; 973 Note Nachsatz 1015, 1016; Wortstellung darin 1105, 1106 Negation 1071 ff.; b. Imper. 917; Stellung 1101 Neutrum des Adj. 766; umschrieben durch causa 767 Nominativ 833 ff.; doppelter 834; mit Inf. 946; absoluter 958 Numeralia s. Zahlwörter Numerus des Subst. 764, 765; 829 ff.; des Verbs 980 ff. Optativ 915 Participium Pras. 950, absolut 958; Prāt. 954; als Adj. 955, 956; absolut 959; temporelle Bedeutung 970; beim Hülfsverb 971 ff., s. auch 1040 (§ 11); Part. Fut. 956, 957; Stellung der Part. 1096 - Passiv 910 ff.; Prap. zum Passiv de 882; per 892 Perfect Ind. 966, 967; 1003 Person im Verbum 984 ff. Personalpronomen 797 ff.; conjunctives 799; pleonastisch 807; Umschreibung desselben durch corpus 809, 810; für das Possessiv 812; beim Verbum 984; afr. beim Imper. 985 (No. 1 Ende); in der Antwort neben der Bejahungsoder Verneinungspartikel 996; sp. mit dem Artikel vertauscht 777; Stel-

Plural von Personen-, Stoffnamen, Abstracten 764, 765; Pl. für den Sg.

Plusquamperfect Ind. 1002; einfaches span. 967; Conj. 1004 Possessivpronomen 810 ff.; mit dem unbest. Art. construiert (z. B. afr. un mien ami) 812; pleonastisch 815; umschrieben durch habere (tenere) 815, 816; Stellung 1098 Praposition mit Subst. 874 ff.; mit Inf. 922, 923; 931 ff.; Stellung beim Inf. 1101 Präsens Ind. 964, 1002; Conj. 915, 1004 Pronomen 795 ff.; weibliches Pr. im Sinne eines Neutrums 796; Pr. reverentiae 802-805; Neutrum mit Masc. und Fem. congruierend 829; Stellung 1094. S. Personal, Possessiv u. s. w. Reflexivpronomen 805, 806; 813; abundierend 903; unterdrückt 903 Reflexivverbum 901 ff.; mit Hülfsverb 975, 980; für das Passiv 987, 988 Relativpronomen 1032 ff.; mit pleonastischem Personalpron. 809; Stellung 1094 Sätze 994 ff.; 998 ff.; Stellung 1112 ff. Städtenamen mit Präp. 876, 877; 881; Substantiv 763 ff.; Umschreibung des-selben 765, 766; compariert 772; Stellung 1093 u. s. w. Superlativ 768 ff.; 872; vgl. für das Frz. 1039; Stellung 1096. Synesis 805 u. s. w. Tempus 963 ff.; 1001 ff.; Hülfsverba dazu 971 ff.; s. Präsens etc. Theilungsartikel 793-795 Transitiva constr. 836 ff.; 858 ff.; mit Hülfsverbum 971 Unbestimmtes Pronomen 822 ff.; mit dem Possessiv begleitet (z. B. afr. un mien autre hostel 812; mit folgendem Gen. 871; flectiert statt unflectiert 871 e, 873 i; Stellung 1097 Verbum ausgelassen 990; reflexives conjugiert 904 Note; Stellung 1102

## II. Wortregister 1.

Vocativ mit Artikel 778

Zahlwörter 773, 774; constr. 873; mit esse und facere 984; Stellung 1097

á sp. etc. vor dem Acc. 835, 836
ab pr. s. cum, vgl. 879, 880; ab que pr. Conj. 1026
abaixo pg. 898
abbassare it. rfl. 903
abdurar pr. constr. 839

lung 1107

802 ff.

(durare)

abundare (pr. aondar)
constr. m. d. Dat. 856
acabar sp. constr. m. de u.
d Inf. 934; mit Ger. 954
acciochè it. 1022
acclinare constr. 840
accrescereit.etc.factitiv846
accudire it., acudir sp.
constr. m. d. Dat. 856

accurrere constr. 845
acerca sp. 895
acertar sp. m. ad u. Inf.
987
acheter fr. constr. m. Acc.
851, 878, 893
achever fr. m. Inf. 934
aconsejar sp. s. consiliari
ad 876 ff.; 862; m. Inf.

<sup>1</sup> Die romanischen Wörter sind in lateinischer Form aufgeführt, wo diese vorhanden war und nahe lag. Nicht alle Partikeln sind aufgenommen.

935 ff.; fr. à m. Inf. zum Ausdruck des Part. Fut. Act. u. Pass. 957 adjutare constr. 837; m. Inf. 938 adouber afr. constr. m. dopp. Acc. 850 adulari constr. 837 aemulari constr. 837 aequare constr. 837 aestimare constr. m. dopp. Acc. 850 afagar pg. constr. 837 affinche it. 1022 afin fr. m. de u. Inf. 942; afin que 1022 á fin de que sp. 1022 ageno sp. 823 aggradire it. constr. 856 agguagliare it. constr. 837 agradar sp. constr. m. Dat. agradecer sp. constr. 841; 856 agréer fr. constr. 856 ahora sp. im Concessivsatz 1030 ainc afr. 1086 ainçois afr. Prap. 896 aitan quan pr. 1018 al neutral 823 alcuno, algun, aucun 824, 825, 1074, 1086, 1090; m. Artikel 793 alentour de afr. 895 algo sp. pg. 825; subst. m. folg. Gen. 871 alguem pg., alguien sp. 825 aliquantus mit best. Artikel 793, 828; adj. 828; distributiv 828; m. folg. Gen. 871 allende sp., alem pg. 896 allorchè it., alors que fr. 1017 alques, auques afr. prv. 825alt wal. s. alter alter 823, 1078, 1089; m. Artikel 793; bei nos, vos 797; Stellung 1097 altro-altro it. 824 alto it. constr. m. Acc. 851 *altr*ui it. s. alter alzad sp. rfl. 904 amare m. Inf. 928 ambo m. Artikel 791, vgl. 809 ambore-et afr. = et-et 1058 Note amen sp. 899

amenazar sp. constr. 841 a meno it., à moins fr. 942 ammaestrare it. constr. 859 amors afr. für amor 765 Note anc pr., Bedeutung, 1075 Note andare constr. 843; unpersönlich 907; m. Ger. 909; m. Part. Pass. 912; m. Ínf. 930; m. prapositionalem Inf. 936, 937 andoi-et afr. = et-et 1058 Note ante (it. anzi, innanzi etc., sp. antes, fr. avant) 895, 896; b. Inf. 942; 1019; Conjunction 1065; mit que 1018, 1078, 1089 apeler afr. constr. m. Nom. des Prädicats 850 apos pg. 896 appartenente it. 900 appena it., apénas sp., à peine fr. mit que od. quando i. Nachsatz 1017 applaudere constr. 856 appo it. Prap. 894 apprendere factitiv 845, 846; m. Inf. 938 appresso it. Prap. 894 approcher fr. constr. 881 apres pr. fr. 896; m. Inf. 942; fr. Conjunction m. que 1018 aprop pr. afr. 894, 896 apropchar pr. constr. 881 apropià wal. constr. 881 aprosmar pr. constr. 881 apud 894 á que Conj. sp. 1010, 1022 aquende sp., aquem pg. ar, ara pr. b. Optativ u. Imper. 919 ardire mit dem Inf. 928 ascendere it. constr. 845 ascoltare it. s. auscultare assai it. s. satis assai it. steigernd 771 assalire it. etc. constr. 845 assaltare it. etc. constr. 845 assez fr. s. satis assez fr. steigernd 771 assicurare it. etc. constr. 858 assistere constr. 845 assurer fr. s. assicurare até pg. Präp. 880 atreverse sp. m. Inf. 928

attendere constr. 838 aucun afr. s. alcuno audire constr. m. dopp. Acc. 850; m. Inf. (Dat. der Pers. u. Acc. d. Sache) 861; m. reinem Inf. 929; m. Ger. 954 aunque sp. 1028 auquant afr. m. Artikel  $\bar{7}93$ ausculture constr. 838 aussitôt que fr. 1018 aut (it. o, fr. ou) 1062, 1063; vgl. 983, 1029 autour de fr. 895 autrui fr. s. alter avaler afr. constr. 845 avant, avanti s. ante avec fr. 889 badare it. badar pr. constr. 856 baisser fr. rfl. 903 baxar sp. rfl. 903 baxo sp. Prap. 898 bayer fr. s. badare béer afr. s. badare beffare it. constr. 843 bel pr. b. Voc. 778 Note benchè it. 1027 benedicere constr. 838 bien fr. m. folg. Gen. 872 bienvenir afr. m. Acc. constr. 845 blandiri constr. 837 brin afr. als Negation 1091 brochier afr. m. Acc. constr. 844 burlare it. constr. 843 ca u. ca se wal. final 1022 caballicare (it. cavalcare etc.) constr. 844, 848 cabe sp. constr. 894 cabo sp., al c. de m. Inf. 942 cacher fr. constr. m. Dat. cada sp. pg. s. quisque caduno, cátuno it. s. quisque cagione, per c. di, a c. di it. 900 calceare (it. calzare etc.) rfl. 904 callar sp. constr. 843 calzar sp. constr. 848 caminar sp. constr. 848 camminare it. (c. viaggio) 848 campare it. constr. 839 car fr., quar pr. 1066; b. Optativ u. Imper. 919; causal 1020, für que 1010

carezzare it., caresser fr. constr. 837 casar sp. constr. 859 caso, in c. che it., caso que u. puesto caso que sp., en cas que fr. 1026 causa (it. cosa etc.) 826, 1074, masc. 796; Negation verstärkend 1080, 1086 cauzar pr. constr. 848 cazar sp. constr. 848 ce, celui fr. s. Demonstrativ celare constr. m. Dat 858; m. da 881 celetori wal. constr. 848 (cavalcare) cerca sp., pg. 894, 895 certus (fr. certain) mit Artikel 793, 824 cessare factitiv 846 c'est fr. 785, 995; c'est nous etc. 830, 984 ; c'estque de 926 chacun, chaque fr. s. quisque chascun, chacun fr. m. Art. 793 chauzir pr. constr. m. en 889 che it. s. que chegar pg. constr. 846 (llegar) chente it. interrogativ 821 chez fr. 894 chi it. s. qui chicche it. s. quicunque chiedere it. s. quaerere chiunque it. s. quicunque choisir fr. constr. m. pour 850; afr. m. reinem Inf. 929 christianus f. aliquis 826 Note ciascuno it. s. quisque cima, en, sp. pg. 898 circa 895 circumire constr. 844 circumvenire constr. 844 clamare constr. 843; m. dopp. Acc. 850; fr. m. Nom. des Prädicats 850; m. Acc. (= bitten) 860 clinare constr. 840; rfl. 903 cognoscere constr. (m. per, pro, ad) 850; factitiv 846 colher pr. constr. m. in 887 collocare (fr. coucher) rfl.

colui it. s. Demonstrativ combien fr. s. quantus come, como, comme temporell 1017; causal 1020, 1021; sp. como conditional 1026; m. oder ohne si für das lat. quasi 1031; interrogativ 1048; comparativ 1052, 1054 ff.; com für que 1048; afr. u. pr. im Comparativsatz 1054 Note; sp. en como und de como 1030 Note; sp. como etc. für circiter 895Note; fr. comme und comment 1048 cominciare it. etc. m. Inf. 937 communicare constr. 858 comparare (kaufen) constr. 878, 889, 893 concernente it., concerhant fr. 900 condescendere constr. m. Dativ 856 confirmare constr. 850 conforme sp., pg. 895 congaudere constr. 839,840 congratulari constr. 838 consentire constr. 838 consiliari constr. 858 conspirare constr. 838 constare constr. m. Acc. 851 contar sp., conter fr. constr. 848 contendere (streitig machen) constr. 858 contra Prap. 897 contradicere constr. 838 contraffare it. constr. 840 contrahacer sp. constr. 840 contralier afr. s. contrariare contrallar sp. constr. 838 contrariare it. etc. constr. contrastare constr. 845 contrefaire fr. constr. 840 convenire constr. 844; vor Inf. 927 cor afr. beim Ausruf 919 Note cornar pr., corner fr. constr. 848 coronare constr. m. dopp. Acc. 850 corpus statt des Personalpron. 809, 810 cosa it. interrogativ 821 costa it., pr. constr. 894

costui s. Demonstrativ costumar pr. mit dem Inf. 928 coucher fr. rfl. 903 craindre fr. s. tremere credere constr. 838; m. dopp. Acc. 850; m. in 888, 893 crescere factitiv 846 cridar pr. constr. 843, 848; m. Dat. 856 crier fr. constr. 843, 848; m. Dat. 856; m. Acc. (= bitten) 860 cujar pr. constr. 848 cujus 1034 cum Prap. 889 ff.; den begleitenden Umstand ausdrückend 852; b. Inf. 942; s. auch 983 currere constr. 844; factitiv 846 cursar sp. constr. 848 cuyo sp., cujo pg. 1034 da it. s. de dacchè it. 1019, 1021 dans fr. s. in dare constr. m. in 887, 888; m. reinem Inf. 929; m. prāpositionalem Inf. 938; unpersönlich 906 daus pr. 885; daus que 1019 davalar pr. constr. 845 davantage fr. constr. 872 de 880 ff.; vgl. 794, 869, 870; vor Inf. nach Adj. 925, 926; nach Subst. 926; nach Impersonalien 926, 927; m. vorgesetztem que 927; b. Inf. 932 ff.; it. da m Inf. zum Ausdruck des Part. Fut Pass. 957; pr., fr. de a b. Inf. 935; in Vergleichungssätzen 1055, 1056 debaxo sp., debaixo pg. deberem. Inf. 927; Schwanken der Bedeutung 927 Note deçà fr. (it. di là etc.) 896 declarare constr. m. dopp. Acc. 850 declinare rfl. 903 dedans fr. 886 defendere constr. m. Dat. 858; m. de 881 degun pr. 1071, 1073 dela (= ab) wal. 881, 885 delà fr. (it. di là etc.) 896 delante sp. s. ante

demandare constr. 848, 860; m. Inf. 949 dementres que afr. 1018 denominare (wal. denumi) constr. m. de 850 dentro it. 899 depres afr. Prap. 895 depuis fr. 885; m. Inf. 942; depuis que 1019 de que Conj. sp. 1010 derivare rfl. 903 derogare constr. m. Dat. 856 derrière fr. 896 dès fr., des pr. 885 descazer pr. factitiv 846 descendere constr. 845; factitiv 846 descheoir afr. factitiv 846 (descazer) descroistre afr. factitiv 846 desde sp. pg. 885; desde que 1019 desperare constr. 839; factitiv 846 despois pg. 896; despois que 1018 despues sp. 896; m. Inf. 942; 1019; despues que 1018 desque sp. 1018 desso it. 820 dessous, au-, par-, fr. 898; de des. afr. 898 desus pr., dessus fr. 898 detras sp., pg., pr. 896 detres afr. Prap. 896 devant fr., devan pr. 896, 942 devenire constr. 834; im Fr. m. Part. Pass. 918 devers afr. Präp. 897 deves pr. Prap. 897 dexar sp. constr. m. doppeltem Acc. 849; m. Inf. (Dat. der Pers. u. Acc. der Sache) 860 dicere (nennen) constr.858; dicit für dicitur (es heisst u. a.) 914 Note dietro it. 896 dignari m. Inf. 928 din (= ex) wal. 881 dins pr. s. in disputare(streitig machen) constr. 858 dissuadere it. etc. constr. 841 domentre que pr. 1018 dominari constr. 839 donare 8. dare

donde it., dont fr. 1034; Stellung 1094 dopo it. 896; m. Inf. 942 dormire noctem 848 duesc'a pr. 880 dupę wal. 896; d. ce 1018 durante 900 durare constr. 839 e it. zwischen tutto u. einer Cardinalzahl 791 Note ecce constr. 900 échapper fr. constr. 839 (fugere) echar sp. m. Inf. 934 écouter fr. s. auscultare s'efforcer fr. constr. m. Inf. 949 egal, engal pr. als Präp. 895 Note égaler fr. constr. 837 égard, à l'èg. de fr. 900 n'einsi n'einsi afr. 818 Note eis pr. 820 el afr. s. al eligere constr. m. dopp. Acc. (it. auch m. a) 850: m. ad 878; m. in 888 empres afr. Prap. 895 en fr. s. inde EN pr. für dominus 803 Note enardir pr. m. Inf. 928 encubrir sp. constr. m. Dat. 858 ende altsp. s. inde endreit pr. Präp. 897 endurar pr. constr. 839 (durare) endurer fr. constr. 839 (durare) enfrente sp. 897 engal pr. 895 enoindre afr. constr. 850, ens, ens en afr. 886 enseigner fr. constr. 859; m. Inf. 938 ensemble afr. m. Acc. constr. 890 enseñar sp. constr. 859; m. Inf. 938 ensenhar pr. constr. 859; m. Inf. 938 ensinar pg. constr. 859 entorn pr., entour afr. 895 entre-e (sp. y) = zusam-men 1063 Note entre que pr. 1018 entretanto que sp. pg. 1018 entro pr. Prap. 880

entruesque afr. 1018

enviro pr., environ fr. 895 épargner fr. constr. 857 errare constr. 844; factitiv 846 errer afr. (iterare) constr. m. Acc. 844; e. un chemin u. ä. 848 escoger sp. constr.m.por850 escoutar pr. s. auscultare escrier afr. constr. 843 escuchar sp. s. auscultare escusar sp. constr. 839 esquivar sp., pg., pr., fr. esquiver constr. 839 esse constr. 799 (je le suis, io lo sono); 830 (c'est nous etc.); 887 che t'è in piacere? etc.); m. Ger. od. Part. Prs. 908; m. Verbaladj. auf -tor 908 Note; m. Inf. (= gehen) 930; m.präpositionalem Inf. 936, 940; Tempora umschreibend 972 ff.; unpersönlich 905, 906; m. neutralem Adj. od. Adv. verbunden 907; m. Plur. 984; ausgelassen 990; einfache Sätze erweiternd 994 essenhar pr. constr. 859 esso it. 797 estiers pr. 899 estra pr., estre fr. 899 estudiar sp. constr. 842 et 1058; in der Frage und Anrede 1059; im Nachsatz (= alsdann) 1016; vgl. 1054; mit der Copula si verbunden afr. 1060; ausgesprochene Redetheile nach et wiederholt oder nicht 1070 étudier fr. constr. 842 excedere constr. 845 excepto 899 extra 899 facere constr. m. dopp. Nom. 834; m. dopp. Acc. 849; m. Inf. (Dat. der Pers. u. Acc. der Sache) 860; m. Inf. 928; mit ad u. Inf. 937; zur Umschreibung des Possessivs 816; als verbum vicarium 1068, 1084; vgl. 1069 Note; fr. ne faire que 984; facit unpersönlich 906 fallere (it. fallire etc.) constr. 839; fr. faillir m. Inf. 934; il faut 906 faute de fr. 900 favorire it. constr. 839 (favere) féliciter fr. constr. 838 ferir pr., afr. (f. grans colps) 848 feu fr. (weiland) 831 fidere (it. fidarsi) constr. fiere für esse 910 Note fincar sp. m. Part. Pass. 912 finire m. de u. Inf. 934 fino it. Prap. 880; fin da 885; fin 'a m. Inf. 942; a fine di etc. m Inf. 942; finche temporell 1019; final 1022 flore it. Negation 1080 flairer fr. constr. 843 flatter fr. constr. 837 foras (it. fuori, fr. hors) 899; mit de u. Inf. 942 force fr. ohne Casuspartikel 868 forza, a, it. etc. 900 fra it. 898 frattantochè it. 1018 frontero sp. 897 fugere constr. 839; it. fuggire factitiv 846 fuir, s'en f. afr. constr. (m. Acc.) 844 fulano sp. 793, 824 gandir pr. constr. 839 garrire it. constr. 856 gauchir fr. constr. 839 gaudere, constr. 839; pr. jauzir lo joy 848 gemere constr. 848 ges pr. Negation 1079 giacchè it. 1021 giammai it. 1075 gioire it. s. gaudere gramment afr. m. de constr. 872 granre pr. adj. u. m. Casuspart. 872 grazir pr. constr. 841 gridare it. constr. 843; m. d. Dat. 856 gritar pg. constr. 843 grosso it. constr. m. d. Acc. guai it., sp., gai pr. 901 guari it., guère fr. adj. u. m. Casuspart. 872; negativ 1075, 1086 guenchir afr. constr. 839 guerreggiare it. constr. 840 guerrejar pr. constr. 840 guerroier, guerreier afr. constr. 840 gurpir pr. constr. m. dopp. Acc. 849 gutta Negation 1080, 1091 habere constr. (it. m. per fr. m. pour, sp. m. dopp. Acc. 850; m. Dat. (h. ludibrio) 878; m. in (h. aliquem in odio, habet in aliquo) 887, 893; m. Inf. 935, 936; Tempora umschreibend 971 ff. 977; zur Umschreibung des Possessivs 815, 816; unpersönlich 906 habitare constr. 840 hablar sp. constr. 857 hácia sp. Präp. 897 halagar sp. constr. 837 hallar sp. constr. m. dopp. Acc. 850 hasta sp. Präpos. 880; m. Inf. 942, 1019; hasta q**s**e 1019 homo pronominal 825, 826, 1074; fr. on 986; homo natus 1082 hormis fr. 899 huir sp. s. fugere ibi (it. vi, sp. pg. y, pr. fr. y) 802; Stellung 1101 idolatrar sp., idolatrer fr. constr. 837 igualar sp. pg. constr. 837 ille (it. egli etc.) 797 ff. imitari constr. 840 imparare it. m. Inf. 938 imputare constr. 887 in Präp. 886 ff.; b. Inf. 941; b. Ger. 952 incepe wal, m. Inf. 937 inclinare constr.840; rfl.903 incommodare constr. 840 incontra it. etc. Prap. 897 incontrare it. etc. constr. 840 incoronare constr. 850 inde (it. ne, pr. en, ne, fr. en) 801, 814, 1034; Stellung 1107, 1109, 1111 infra s. inter 898 infuori it. s. foras insegnare it. constr. 859; m. Inf. 938 insidiari constr. 840 insu wal. 820 in su it. 897 insultare constr. 845, 856 intendere (fr. entendre) constr. m. Inf. (Dat. der Pers. u. Acc. der Sache) 861, 889; m. reinem Inf. 929

inter 898 intorno it. 895 intra 898 intrare constr. 844; factitiv 846 inverso it. etc. 897 invetzà wal. constr. 849 Note; m. Inf. 938 invidere, invidiare constr. 840, 856 ipse für proprius 820 ire 8. andare ja pr., Bedeutung 1075 Note; afr. 1086 jamas sp., jamais pr., fr. 1075, 1086, 1087 ja que pg. 1021 jauzir pr. s. gaudere jocare constr. (j. jocum) 848; fr. jouer constr. m. Acc. des Preises, Werthes 851 joignant fr. 894 jouir fr. s. gaudere judicare constr. m. dopp. Acc. (sp. m. Prap. por) 850 junto sp. 768; Präp. 894 jurare constr. 840, 892 jusqu'à fr. 880; m. Inf. 942 juvare constr. 841 juxta (giusta, josta) 894 la wal. (= circiter) 881 la it. für ella 800 Note laborare constr. 841 lacrimare constr. 842, 843 lamentari constr. 842, 843 lanquan pr. 1017 largement fr. adj. u. m. Casuspart. 872 largo it. constr. m. Acc. **Š**51 lasciare it., fr. laisser, constr. m. dopp. Acc. 849; m. Inf. (Dat. der Pers. u. Acc. der Sache) 860; m. Inf. 928 lat wal, constr. m. de 851 latz e latz de pr. 894 lauzenjar pr. constr. 837 lavare rfl. 903 levare rfl. 904 lez afr. Präp. 895. licet m. Inf. 927 lidiar altsp. constr. 840 lieu fr., au l. de m. Inf. 942 lisonjar sp. constr. 837 livrer fr. constr. m. in 887 llagar sp. (ll. llagas) 848 llegar sp. constr. 846; m.

in 887

llorar sp. s. plorare loco 900 loin fr. m. de u. Inf. 942 lone pr., afr. 895 long fr. constr. m. de 851; le l., au l. 895 lors fr. (seit) 885; lorsque 1017; Unterschied zwischen quand u. lorsque 1017 Note losengier fr. constr. 837 luego que sp. 1018 lues que afr. 1018 lui = colui 1037 lung wal. constr. m. de 851 lunge wal. 895 lungo it. Präp. 895 lusingare it. constr. 837 ma it., mais fr. 1064 ff. 1086 maguer sp. 1028 maint afr. 828, 829 maledicere constr. 838 malgrado, malgré 900 mancare it. constr. m. Dat. 856 manco it. 872 mandar sp., pg. m. Inf. mandare it. m. Ger. 954 manes que afr. 1018 manque de fr. 900 manquer fr. constr. 856; m. de u. Inf. 934; il manque 906 mant pr. m. abhäng. Subst. in Genus u. Num. übereinstimmend 873 mar afr. (lat. male) b. Fut. an Stelle des prohibitiven Imper. 969 Note maritare constr. 859 mas sp. (mehr) 872; (aber) 1064 ff. mas pr. (weil) 1021 Note 1 medesimo it. 820 mediante it., sp. 900 medius b. Artikel 791; unflectiert 830; flectiert als Adj. (= dimidius) 881, vor Adject. 881; in mezzo it. etc. 899; per medium (it. per mezzo etc.) 892, 899 melius zur Steigerung verwandt 768; adj. im Pl. 878 *mêm*e fr. 820 ménager fr. constr. 857 mentiri constr. m. Dat. 856

mentre, mentre che it., mientras, mientras que sp. 1018 mercé, merced Prap. 900 merceiar pr. constr. 842 mercier afr. constr. 842 merere constr. 859 mériter fr. constr. 859 mesmo pg. 820 mest pr. 899 mestieri, è m. it. u. ä. 907 meteis pr. 820 mezzo it. s. medius mica Negation 1079; afr. mie 1090 mientras sp. als Präp. 900 migalla sp. als Verstär-kung der vollen Negation 1079 minnacciare it. constr.841 minus vor folg. Subst. constr. 872; it. a meno di, fr. à moins de m. Inf. 942; à moins que ne fr., á menos que sp., pg. 1026 mirar sp. m. reinem Inf. 929 mismo sp. 820 mittere (it. mettere) constr. (rfl.) 834; m. in 887 monstrare constr. (rfl.) 834; m. dopp. Acc. 850; m. Inf. 938 montare constr. m. Acc. 844; factitiv 846; afr. munter le munt 848 moquer fr. constr. 843 moriri constr. (m. mortem) mortuus für occisus 847 mot fr. als Negation 1091 movere rfl. 904 moyennant fr. 900 multus adj. 828; m. folg. Gen. 871, 872; afr. auch ohne Casuspart. 872; m. abhängigem Subst. im Genus u. Numerus übereinstimmend 873; s. auch 1097 mutare rfl. 904 nada, nadie sp. 1073, 1078, navigare constr. 844 ne it. s. inde nec (fr. ni etc.) 1061, 1072, 1085, 1091; als Copula 1082, 1083; nec-nec 983 ne-cel afr. = nemo 819 Note necesse est 907

negun pr. 1071, 1073

neisun pr. 1071 nen (non) 1085 Note nescio quis 826 nessuno it. 1071—1073 ni pr., fr. s. nec niente it., néant fr. 1073, 1080, 1091 ninguno sp., nenhum pg.; 1071, 1073 niuno it. 1071, 1073 nomen habere constr. m. Nom. des Prādicats 850 nominare (fr. nommer) constr. m. dopp. Acc. non (fr. ne) 1072 ff., 1084 ff.; m. Gen. 871; non que 1062; non obstante 900 nu fr. unflectiert 831 nullus 1071, 1073, 1086; nulla it. 1073, 1080 nunquam (sp. pg. nunca) 1073, 1078 obedecer sp. s. obedire obedire constr. 857 obstante, non, 900 obtemperare constr. 857 obviare constr. 857 occurrere constr. 840 ogni it. s. omnis olere constr. 843 omnis (it. ogni) 827 oncques afr. 1086 opus est 907 or it. fr. 1068, b. Optativ u. Imper. 919, fr. m. de vor imperativischemInf.917 osare m. Inf. 927 osteiar pr. constr. 840 otro sp. s. alter outrem, outro pg. s. alter pagare it. constr. m. Acc. 851 par afr. Adv. steigernd para sp. 893; para con 890; para que 1022; para si 1023; para u. por zu unterscheiden 940 Note parce que fr. 1020 parcere constr. 857 pareggiare it. constr. 837 pareiar pr. constr. 837 parere (fr. paraître) constr. 834; m. Inf. 927 parlare it., parler fr. constr. 857 parmi fr. 831 part pr. Prap. 896 partim-partim 1063

partiri (it. partire etc.) rfl. constr. m. Acc. 851; rfl. 904 pas Negation 1079, 1084, 1085, m. Gen. 871; pas un 1086 passare factitiv 847 paucus als Adj. (pr. pauc; afr. poi) 829; m. folg. Gen 871, 872; afr. auch ohne Casuspart. 872; m. abhäng. Subst. in Genus u. Numerus übereinstimmend 873; per poco 1077 payer fr. constr. m. Acc. 851 pe wal. s. pre pedir sp. (p. un pedido) 848 pendant fr. 900 pensare m. Inf. 934 pentru ce u. ce wal. causal 1020; pentru ce final 1022 per Prap. 890 ff.; vor Inf. 911; pr. per a m. Inf. 941 per pr. steigernd 771; per altpg. steigernd 771 perante pg. s. ante perchè it. causal 1020; final 1022; concessiv 1028 perciocchè it. 1020 percontari constr. 860 perdere constr. (fr. perdre une perte etc.) 848 perdonare it. etc. constr. 859 perire factitiv 847 però it., pero sp. 1064 ff. persona 796; pronominal 810, 826, 1074 per so quar und per so que pr. causal 1020; final 1022 persuadere constr. 841 perto pg. 894 petere constr. 859; mit in 887 petit pr. afr. als Adj. 829 pigliare it. constr. 878, 887 plangere constr. 842, 843; pl. lacrimas 848 plein fr. unflectiert 831 plorare constr. 842, 843; pl. lacrimas 848 pluere transitiv 905 plus vor folg. Subst. constr. 872, 873; adj. im Pl. 873; negativ 1087 u. s. w.

poiche it. 1018, causal 1020 point fr. 871, 1090 porem pg. 1064 ff. por mente it. constr. 841 porquanto pg. 1020 porque sp. pg. 1020; por si 1023 portare constr. mit in 887 pos, en, sp. 896 posse m. Inf. 927; Schwanken der Bedeutung 927 Note; m. essere verbunden 973 Note posto che it. 1026 pour fr. s. pro pour que fr. final 1022 pourvu que fr. 1026 praecedere constr. 845 praedicare constr. 841 praesidere constr. 845 praeter 899 praeterire constr. 844 praevenire constr. 844 pre wal. (lt. per) vor Acc. 836 precari constr. 859, 860 prendere constr. (it. fr.) m. Dat. 857, 878; m. in 887; m per 891; m. pro 893; unpersönlich 907; m. ad u. Inf. 938 près fr. 894 presso it. Prap. 894 principiare it. m. Inf. 937 pro pr. (= satis) adj. u. m. Casuspart. 872 pro 892 ff.; b. Inf. 940; afr. por a m. Inf. 941; sp. por m. Inf. zum Ausdruck des Part. Fut. Act. u. Pass. 957; concessiv vor einem Adj. m. folgendem que u. Conj. 1028; m. Inf. in Comparativsätzen 1057 proche fr. 894 pronunciare constr. m. dopp. Acc. 850 *prop* pr. 894 propchar pr. constr. 881 proprius für ipse 820, vgl. 1097 prou afr. (= satis) adj. u. m. Casuspart. 872 providere constr. 857 puer fr. constr. 843 pues sp. causal 1020, 1066; pues que temporell 1018; causal 1020 puesto que sp. 1028 puiar pr., puier afr. con-str. m. Acc. 844; factitiv 846, 847

puis afr. Prap. 896 pune cund wal. 1019 punto it. 871; Adv. it. u. sp., pr. ponto 1079 purche it. 1025 pus pr. Conj. temporell 1018; causal 1020 puzzare it. constr. 843 quaerere (it. cherere, chiedere) constr. 859; m. in 887; sp. querer, afr. querre m. Inf. 927 qualche, qualcuno it. s. qualis; qualunque, qualsisia s. quicunque; sp. qualquiera das. qualis (fr. quel etc.) interrogativ 792, 821; qualisqualis distributiv 821, 822; it. qualche etc.825; it. qualcuno etc. 825; compar. 1053, Stellung 1094qualora it. pr. 1017 quando 1016, 1035; causal 1021; conditional 1025; concessiv 1028; quando-quando 1016 quantunque it. 828 quantus auf die Grösse u. auf die Zahl bezogen 828; m. folg. Gen. 871; im Relativsatz 1047 quar pr. s. car quasi 1031 que (it. che) Conjunction 998, 1006 ff.; zur indirecten Anführung einer Antwort 1008 Note; nach einem Zwischensatz wiederholt 1013 Note; temporell 1017, 1018; final 1022; comparativ 1000, 1052, 1054; causal 1066; als Relativ 1040; pleonastisch 1003, 1047, 1050; unterdrückt 1012, 1040, 1043, 1057; stellvertretend 1069; que no 1061 que (it. che) neutral interrogativ 821; que-que distributiv 822; beim Optativ u. Imper. 918; Adv. zu bilden (= als) quedar sp. m. Part. Pass. 912 quelconque fr. s. quicun que

quelque, quelqu'un fr. s. qualis; quelque-que u. quel-que 1029

que no sp. = et non 1061, 1062 qui Substantivpron. (it. chi, sp. quien, fr. qui) interrogativ 821, 1043; vgl. 998, sp. qué (it. che, fr. qui u. s. w.) 1032, 1035 ff.; unterdrückt m. Gen. 871; qui-qui distributiv 821, 822 quicunque 827, 1047; vgl. 1029 quien sp. s. qui; quienquiera 8. quicunque quisque (it. ciascuno etc.) 827; m. Pl. des Prädicats 981 quoi fr. 1028, 1035; quoique 1027 quoras pr. 1017 ras e ras de pr. 894 rasen pr. 894 rasente it. constr. 894 rassembrare it., ressembler fr. etc. constr. 837 recare it. 878 reculer fr. constr. m. Acc. u. m. de 851 reddere (rendere) constr. (rfl.) 834; m. dopp. Acc. 849 reducere constr. m. dopp. Acc. 849 reggere it. (widerstehen) constr. m. Dat. 857 regraciar sp. constr. 841 reir sp. s. ridere rem pg. 796 remanere m. Part. Pass. 912 remercier fr. constr. 842 ren pr. 796 renunciare constr. 841 repugnare constr. 841 reputare constr. m. dopp. Acc. (oder per, pro) 850, 898 res à res afr. 895 resistere constr. 841 ressembler fr. s. rassembrare restare m. Part. Pass. 912 resurgere factitiv 847 resuscitare rfl. 904 retro it. 896 revenire factitiv 847: constr. m. Acc. der Zeit 851 riba pr. als Präp. 895 Note ribeira pg. 895 Note ribericas sp. 895 Note

ridere constr. 843 rien fr. 796, 826, 871, 1086, 1087, 1089, 1091; pr. ren 1075, 1080; res nata 1082 riere afr. Prap. 896 rimpetto it. 897 rincontrare it. etc. constr. 840 ringraziare it. constr. 841 riparare it. constr. m. Dat. 857 riuscire it. constr. 834 rogare constr. 859, 860; afr. rover m. Inf. 928, 929 rover afr. s. rogare sacar sp. constr. m. dopp. Acc. 849 sahir pg. constr. 834 salir sp. constr. 834 salire constr. m. Acc. 844 saltare constr. 844 salvo 899 sapere constr. 843; m. dopp. Acc. 850; it. m. per 893; m. Inf. 927; unpersönl. 907; m. essere verbunden 978 Note satis adj. u. m. Casuspartikel 872, 873 satisfacere constr. 857 scedeà wal. constr. 846 (descaser) schifare it. constr. 839 scontrare it. constr. 840 scostarsi it. constr. m. Acc. 851 se wal. b. Imper. 918 secundum 895 sedere unpersönl. 907 seguentre pr. Prap. 896 semejar sp. constr. 837 sentire constr. 843; m. reinem Inf. 929 sequi constr. 842; sp. m. Ger. 954 servire constr. 842 si Conj. 1022 ff.; beschwörend 1024; beim Optativ 918; im abhängigen Fragesatze 1049 sic (it. si etc.) compar. (it. st come, fr. si que etc.) 1051; im Nachsatz 1016; copulativ 1060; ohne copulativen Sinn 1061 Note; zur Bekräftigung einer bejahenden Aussage 1061 Note sicrano pg. 824 sigler afr. constr. 844

simulare (fr. sembler etc.) constr. 834, 837; m. Inf. 927 sin da it. 885 sine 899; b. Inf. 942, vgl. 1078; afr. sans plus de 942; copulativ 1090 singur wal. 820 sino sp. 1065, 1066, 1076 sino it. Präp. 880 si que fr. in negativen Vergleichungssätzen 1011 sitire constr. 848 sitost com afr. 1018 sitot pr. 1028 so sp. Präp. 898 sobremontar pr. constr.845 sol che it., sol que sp. u. pr. 1025; con solo che sp. 1025 solere m. Inf. 927 solus mit Artikel 791: unflectiert 881; Stellung somigliare it. constr. 837 somniare constr. (s. somnium) 848 sonare constr. 843; factitiv 847; nfr. ne sonner mot 848 sormontare it. constr. 845 sortir fr. factitiv 847 sotto it. 898 sots pr. 898 soudain que afr. 1018 sous fr. 898 soventre afr. Prap. 896 sparmiare it. constr. 857 sperare constr. 888 stare m. Ger. 909; m. Part. Pass. 912; m. präpositionalem Inf. 936, 940; unpersönl. 907 stesso it. 820 studiare it. constr. 842 su it. 897 sub 898 subire constr. 844; sp. subir factitiv 847 subito che it. 1018 subvenire constr. 844 succurrere constr. 845 sudar pr. (s. sudor) 848 suivant fr. 895 sun, en, afr. 898 super, supra 897; b. Inf. 942 supersedere constr. 845 superstare constr. 845 supervenire constr. 845 supplere (abhelfen) constr. m. Dat. 857

supplicare constr. 842; sp. supposé que fr. 1026 supuesto que sp. 1026 sur fr. 898; afr. sur a m. Inf. 941 Note surmonter fr. constr. 845 sus pr. 898 suspirare constr. 843 tacere constr. 843 tâcher fr. constr. m. Inf. 949 talis mit Artikel 793; als unbest. Pron. 826, 827; talis - talis distributiv 827; talis-qualis, talistalis 1052, 1053 tan-como sp., tão-como pg., tan-cum pr. comparativ 1051 tandis, tandis que nfr. 1018 tant afr. concessiv m. Conj. 1029 tant com afr. = quamdiu 1018 tantost que afr. 1018 tant que fr. in negativen Vergleichungss. 1011; = quamdiu 1018; = quoad 1019 tantus ohne Artikel 793; auf die Grösse u. auf die Zahl bezogen 828; m. folgendem Gen. 871; m. abhängigem Subst. im Genus u. Numerus übereinstimmend 873; tantus - quantus · 1053, 1054 té pg. Präp. 880; té que Conj. 1019 tenere constr. m. dopp. Acc. (oder pro, ad) 850; m. ad 878; m. in od. ad 887, 888; m. pro, per 893; zur Umschreibung des Possessivs 815, 816; Hülfsverb. 971, 979 tinter afr. (t. un mot) 848 tocante sp. 900 tolez afr. rfl. 904 tombar pg., pr., fr. tomber factitiv 847 topar sp. constr. 840

torcer sp. constr. m. Acc. 851 torn pr. Präp. 895 tornare constr. 834; factitiv 847; m. dopp. Accus. 849; m. ad 878; m. in 887; rfl 904; m. ad u. Inf. 937; sp. m. Ger. 954; afr. tourner un tour 848 tosto che it. 1018 totus beim Artikel 790, 791; ohne Art. 828; unflectiert 831; concessiv vor einem Adj. m. folg. que u. Conj. 1029 touchant fr. 900 tra it. steigernd 771; Präp. 898; tra-e 1063 traer sp. constr. m. dopp. Acc. 849 traire pr. (anführen) constr. 850 traire afr. (gleichen) constr. 838 trait pr. Präp. 899 trans (sp. tras, fr. très) steigernd 771; Präp. 896; m. Inf. 942 travailler fr. constr. 841 travers, à, fr. 892 tremere constr. 843 tresqu'a pr. 880 tro pr. Präp. 880; m. Inf. 942; tro que 1019 troppo it. Adj., trop fr. neutral 829; m. folg. Gen. 871; m. abhäng. Subst. in Genus u. Numerus übereinstimmend 873 trovare it., trouver fr. constr. m. dopp. Acc. 850; m. reinem Inf. 929; m. Ger. 954 tumbar sp. factitiv 847 ubi (it. ove, fr. où etc.) 1035 ultra 896, 897 unde (it. onde, fr. dont etc.) 1034 unus als Artikel 775 ff.; im Pl. 776, 822; als Pron. adject. u. subst. 822; unus alterum con-

983; Zahlwort 833; unouno it. 824 usar pr., user afr. rfl. 904 usare it. m. Inf. 928 usted sp. 805 vacare constr. m. Dat. 857 valere constr. m. Acc. 851; m. Inf. 928; unpersönlich 907; sp. valer valor vece it., in v. di m. Inf. 942 velle (it. volere etc.) m. Inf. 927; m. essere constr. 973 Note vendere constr. 851, 878, 889, 893 venire constr. m. dopp. Nom. 834; m. Acc. 844; m. Acc. der Zeit 851; m. Ger. 910; m. Part. Pass. 913; m. Inf. 930; m. de u. d. Inf. 933; m. ad u. d. Inf. 937; sp. venir una venida 848 ventum = nihil 1081 Note versus Präp. 897 veruno it. 1071, 1073 vestire constr. 842; sp. vestir un vestido 848; rfl. 904 vi it. s. ibi vicino it. constr. 894 videre constr. m. dopp. Acc. 849, 850; m. Inf. (Dat. der Pers. u. Acc. der Sache) 860; m. reinem Inf. 929; m. Ger. 954 vincere bellum 848 *virar* pr. rfl. 904 vis-à-vis de fr. 897 visum mihi est (it. m'è viso) 907 vivere constr. m. Acc. 844; v. vitam 848; m. Acc. der Zeit 851 voici, voilà 900 volvere constr. (rfl.) 834; m. dopp. Accus. 849; m. ad u. Inf. 937 y fr. s. ibi ya sp. im Concessivsatz 1030; ya que sp. 1021 sutano sp. 793, 824

str. 981; unus et alter

| ı |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
| r |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | ` |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| ٠ |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |



